

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Boston Library Consortium Member Libraries

## Trimide distinct

11 (-17 (\*) 2 % IIII) - 11 2 - 11 (\*)

And that my

## Deutsche Geschichte

unter

### Joseph II. und Friedrich II.

Von

Karl Adolf Menzel.

Breslau,

Drud und Berlag von Graß, Barth und Comp.

1847.

Reuere

## Geschichte der Deutschen

von

der Reformation

bis

zur Bundes = Acte.

Von

Rarl Adolf Menzel,

Röniglich Preußischem Confistorial= und Schulrath, Ritter bes rothen Ubler = Orbens britter Rlaffe m. b. Schl.

Bebl. Gymn. Monast.

I B.g. aa. ccc. 7.

3wolfter Band. Erfte Abtheilung

Die Beit Friedrichs II. und Jofephe II.

Hotho b

Breslau,

Druck und Verlag von Graß, Barth und Comp.

1847.

### modine or Antionizer

DOMESTICK 153

Soble Gaymer. Monart.

# Inhaltsverzeichniß des zwölften Bandes Ubtheilung I.

#### Erstes Rapitel.

Fortbauer bes Mißtrauens zwischen ben beiben beutschen Haupt= mächten nach bem Frieden zu Hubertsburg. S. 1. — Friedrich be-wirbt sich um ein Bundniß mit Rußland. S. 2. — König August III. von Polen ftirbt. S. 2. - Der auf Ermählung bes preußischen Prinzen Beinrich gerichtete Plan einiger polnischen Großen wird von Friedrich nicht genehmigt. S. 3. — Abschluß bes Bunbniffes zwischen Preußen und Rugland. S. 4. - Geheimer Artifel gur Aufrechter= haltung der polnischen Unarchie. S. 5. — Unterschied derselben von ber im westfälischen Frieden von Frankreich und Schweden gewähr= leisteten beutschen Reichsverfassung. S. 5. 6. — Erwählung bes Stanislaus Poniatowski zum Könige von Polen. Friedrichs Protez stationen gegen die von demselben beabsichtigten Staatsreformen. S. 7. — Reuer Vertrag zwischen Rußland und Preußen wegen Religionsfreiheit der Dissidenten. S. 8. — Katharine schaltet als Gesbieterin in Polen. Conföderation zu Bar und Ausbruch eines rusfisch-türkischen Rrieges. S. 8. 9. — Sohe Schätzung ber Fortbauer bes türkischen Reichs nach ben Unsichten ber Gleichgewichtspolitik. -Maria Theresia überwindet ihre Abneigung wider Preußen zu Gun= ften ber Turken. S. 10. — Busammenkunft Josephs und Friedrichs in Reiffe im Jahre 1769. S. 11-13. - Die weitern Fortschritte ber Ruffen bestimmen bas Wiener Rabinet, ein Bundniß mit Preufen zu suchen. S. 13. — 3weite Busammentunft ber beiben Donarchen in Mahrisch-Reuftabt im Sahre 1770. Friedrich lehnt bas angetragene Bundnif gegen Rufland ab. S. 14. — Bereiniauna der drei Machte, bei Herstellung bes Friedens für die aufgewandten Rriegs- und Ruftungskoften sich burch Besitznahme polnischer Provinzen bezahlt zu machen. S. 15-17. — Erfte Theilung Polens. Maria Theresias Urtheil darüber. S. 17. — Desterreich drängt den Türken noch die Bukowina ab. S. 18. — Schnelles Ende der zwi= schen Preußen und Desterreich zu Neisse gestifteten Freundschaft. S. 19.

#### 3weites Kapitel.

Die Religionsbeschwerden der Evangelischen als Bebel ber politischen Opposition gegen den Wiener Sof, auf Unregung Preußens nach dem hubertsburger Frieden erneuert. S. 20. — Deffausiges Schreiben bes kurfürstlichen Collegiums an ben Kaiser Franz auf der Wahlversammlung in Frankfurt. S. 21. — Das evangelische Corpus in Regensburg überreicht nach dem Regierungsantritte 30= sephs II. ein Verzeichniß der unerledigt gebliebenen Religionsbeschwer= ben. S. 22. 23. — Josephs im Jahre 1769 barauf ertheilter abweisender Bescheid mit einer Meußerung zu Gunften ber Answiker Rlausel. S. 24. 25. — unter dem Einflusse der vorübergehenden Befreundung Preußens mit Desterreich erklärt sich das Corpus mit bem Bescheibe bes Raisers zufrieden. S. 26. 27. - Errichtung einer Operationskaffe aus freiwilligen Beiträgen der ev. Reichsstände zur Unterstüßung ber ev. Gemeinden. G. 27. — Unweisung des Rai= fers an die Reichsgerichte zur schleunigen Vornahme und Entscheidung ber Kirchensachen. S. 27. — Vergleichung der kirchlichen Unsichten Josephs mit benen Maximilians II. S. 28. — Ungeachtet des von Jesuiten genossenen Religionsunterrichtes eignet er sich die Grund= fage des Febronius über die Kirchenverfassung an, um das Kirchenthum in ber Monarchie bem Staatsthum unterwürfig zu machen. S. 30. — Verhältnisse der bischöflichen Hierarchie in der Reichsverfaffung. — Josephs persönliche Stellung zum damaligen Papfte. S. 30.

#### Drittes Rapitel.

Tod Clemens XIII. Während bes Conclave erscheint ber Raifer unter bem Namen eines Grafen von Kalkenstein in Rom. S. 31-33. - Erwählung Clemens XIV. S. 34. - Aussöhnung bes papft= lichen Stuhls mit ben katholischen Sofen. S. 35. — Clemens bringt benselben die Jesuiten zum Opfer. G. 36. 37. — Aufhebungebre= ven vom 21. Juli und 16. August 1773. S. 37-41. — Bollzie= hung berselben in Rom und im katholischen Deutschland. S. 42. 43. - Protestantische Beurtheilung des papftlichen Verfahrens. - Die gründlichste Vertheidigung des Jesuitenordens findet nur in einer protestantischen Zeitschrift Aufnahme. S. 44. — Der Nürnberger von Murr. S. 45. — Das Lehrwesen der Jesuiten mit dem ber protestantischen Schulen verglichen. Stellen barüber aus Voltaire und Marmontel. S 46 in der Unmerkung. - Rachtheile des ein= seitigen Latinismus sind in Deutschland fühlbarer als in Frankreich. S. 47. — Der Jesuit Balbe. S. 47. 48 in ber Unmerkung. — Klagen über Vernachläßigung der Muttersprache auch in den protestantischen Schulen. S. 49 in der Unmerkung. — Ermahnung aus Rom zum eifrigen Betriebe ber klassischen Studien. S. 50. - Gute und schlimme Seiten jesuitischer Schuleinrichtungen. S. 51. 52. —

Verordnung wegen des Religionsunterrichtes mit den im Generals Landschulreglement Friedrichs II. für die evangelischen Schulen erstheilten Vorschriften in Uebereinstimmung S. 53. — Reizmittel des Ehrtriedes und geringere Unwendung der Schläge in den Jesuitenschulen S. 54. — Errichtung des Philanthropins in Dessau und alls mählige Einwirfung der Grundsätze des Philanthropismus auf das Untetrichtes und Erziehungswesen im protestantischen Deutschland. S. 55-57.

#### Viertes Kapitel.

Friedrich mißbilligt die Aufhebung der Jesuiten. S. 58. — Er untersagt für seine Staaten die Bekanntmachung des papstlichen Breve. S. 59. — Borftellung des apostolischen Bicars Weihbischofs von Strachwis gegen die Ausführbarkeit des königlichen Befehls. S. 59. 60. — Der König gestattet ihm, wegen Beibehaltung ber Jesuiten im preußischen Staate mit Rom zu unterhandeln. S. 61. — Tob Clemens XIV. und mundliche Berheißungen seines Nachfoligers Pius VI. S. 62. — Derselbe genehmigt, daß die Priester der erloschenen Gesellschaft Jesu im preußischen Staate geistliche Verrich= tungen und Jugenbunterricht fortseten durfen. S. 63. — Der Rönig sett für das Vermögen der Jesuiten eine Güterverwaltung ein. S. 64. — Bekanntmachung ber papstlichen Bestimmungen wegen Aushebung bes Ordens. S. 65. — Schulreglement vom 11. Dez. 1774 für die Lehrinstitute des Ordens und Instruktion für die Pries fter bes Königlichen Schulen-Instituts vom 26. August 1776. S. 66. 67. — Unwille ber Encyclopabiften über diefes Berfahren bes Ros nigs. S. 67. — Boltaire's und b'Alemberts briefliche Borwurfe von Friedrich zurückgewiesen. S. 68-70. — Er bestreitet die ans gebliche Vergiftung Clemens XIV. S. 71e. — Seine Meinung von der Unschählichkeit der preußischen Jesuiten durch den Erfolg bestätigt. S, 72. 73. - Spätere Aufhebung ber Priefter bes Roniglichen Schulen-Institute und Ginführung bes weltlichen Fußes für bas katholische Universitäts- und Gymnasialwesen im Jahre 1800. S. 73 in der Unmerkung. — Vorstellung des Reichshofrathe an ben Raifer gegen bie gefegmäßige Gultigkeit ber Aufhebungsbulle, vom Raiser nicht beachtet. S. 74. - Wiffenschaftliche Geltung ebemaliger Jesuiten im öfterreichischen Staate. S. 75. - Schneibenber Gegensat bes Verfahrens in Baiern gegen bas preußische. S. 76. - Die Guter bes Orbens werben einer neugestifteten Malteser-Ordenszunge überwiesen und die Geiftlichen und Lehrer bem Glende preisgegeben. G. 76. 77.

#### Fünftes Rapitel.

Joseph wendet seine Thätigkeit auf Verbesserung des Reichst justizwesens. S. 78. — Beschaffenheit des Reichshofraths in Wien. S. 78. — Der Raiser untersagt demselben die Unnahme von Geschenken. S. 79. 80. — Borftellung bes Collegiums gegen vieses Berbot und Aufrechterhaltung beffelben. S. 81. - Großer beschichtlicher Rechtshandel zwischen ben Ständen Würtembergs und gem Herzoge Karl Eugen bei dem Reichshofrathe geführt und ent= bedieben. S. 82. - Erziehung des Herzogs in Potedam und bie fvon Friedrich für benfelben aufgesette Unweisung zum guten Regie= ren. S. 83. - In berselben ift die wurtembergische Landesverfassung außer Erwähnung gelassen. S. 84. — Regierungswesen bes Herzogs. S. 85. — Militärbruck und Gelberpressungen. S. 86. — Gewaltthätigkeiten wiber die Land-Stände verübt. G. 87. — Die Stände werden beim Reichshofrathe klagbar und wenden fich zu= gleich an die Kronen Großbritannien, Preußen und Dänemark als Gewährleister ber ev. Landesverfassung. S. 88. — Empfindlichkeit bes kaiferlichen Sofes über die Einmischung berfelben. G. 89. -Werwendungsschreiben Friedrichs II. an den Kaiser S. 91. 92. — Vortheilhafter Einfluß desselben auf die beim Reichshofrath angebrachte Klage. S. 92-94. — Der banische Gefandte bringt die Zuziehung Ruflands in Vorschlag. S. 95. — Würtembergischer Erb= vergleich vom Jahre 1770. S. 96, 97. — Geringe Einwirkung ber Stände auf die Landeswohlfahrt. S. 97. — Karl Eugen erlangt Bolksbeliebtheit. Er legt ein öffentliches Bekenntniß feiner früheren Mifgriffe ab. S. 98. - Reufdheitsgelder, bem Berzoge, bafur er sich nicht wieder vermählt, von den Landständen bezahlt. S. 98 in der Unmerkung. — Die Gräfin von Sobenheim. — Die Rarleschule. Friedrich Schiller. S. 99. — Schubarts Gefangenschaft in Hohenasperg als charakteriftisches Bilb ber bamaligen beutschen Bus stände. S. 100 - 103.

#### Sechstes Rapitel.

Der Kaiser bringt im Jahre 1767 eine Visitation des Reichskammergerichts zu Wehlar in Gang. S. 104. 105. — Erinnerung an Göthe's Werther. S. 106 in der Anmerkung. — Ersorderniß genauer Religionsgleichheit für die Glieder der hierzu ernannten Reichsbeputation. — Der Eintritt eines katholischen von einem evangelischen Grafenkollegio abgeschickten Deputirten erregt eine große Bewegung der Evangelischen. S. 107. 108. — Heftiges Conclusum des evangelischen Corpus in Regensburg. S. 108. 109. — Von katholischer Seite wird dasselbe lediglich dem Einflusse preußens zugeschrieben. Politische Berechnung Herzbergs. S. 110. — Zusammentritt einer katholischen Conferenz gegen das evangelische Corpus. S. 111. 112. — Die Mißstimmung Friedrichs gegen den Kaiser wird durch die ihm zugebrachte Nachricht vermehrt, daß in Wien sein naher Tod erwartet werde und Joseph in Böhmen Anstalten zum Marsche durch Sachsen nach Brandenburg getrossen habe. S. 113. 114. — Weitere Beschlüsse des evangelischen Corpus. S. 115. 116. — Stürmische Sitzung der Visitations Deputation in Westar. S. 117. — Die kais. Commissarien erklären die Visitations. handlung für aufgelöst. S. 118. — Kaiserliches Hosbecret. S. 119. — Conclusum des evangelischen Reichstheils zur Ablehnung der dar enthaltenen Vorwürfe. S. 120. — Berichtigung ungenauer Angaben über diese Vorgänge. S. 121. — Unthätigkeit des Reichstages in Folge derselben. S. 122.

#### Siebentes Rapitel.

Veranderte Gestalt bes beutschen Reichswesens. S. 123. — England nimmt hannöversche, braunschweigische und hessische Truppen zur Bekämpfung ber Nordamerikaner in Sold. S. 124. 125. — Unzufriedenheit Friedrichs mit dem Menschenlieferungsgeschäft. S. 126. — Verstärkte Aufmerksamkeit auf die Schritte des Kaissers. — Josephs Aufenthalt in Frankreich. D'Alemberts Mits theilungen darüber an Friedrich und beffen Argwohn. S. 127. — Ernste und spöttische Meußerungen beffelben. S.128. in der Unmerfung. — Plan zur materiellen Benutung bes Raiferthums. Geringfügigkeit der finanziellen Erträge besselben. S. 129 in der Unmerkung. — Ubsicht auf Baiern. Erblosigkeit des Kurfürsten Maximilian Joseph. S. 129. — Karl Theodor von der Pfalz ale nächfter Erbe Baierns. S. 130, - Cultur und Rirchenverhaltniffe in ber Pfalz. G. 130. — Gebrückte Lage ber Reformirten. S. 131. - Inftruction fur ben Rurfurften von feinem Er: zieher Marquis b'Ittre aufgesett. S. 131, 132 in der Unmerkung. — Charakter und Familienverhältnisse Karl Theodors. S. 133. — Unsprüche Desterreichs auf Rieberbaiern. S. 134-136. — Würdis gung berselben nach Maaßgabe ber Stellung Josephs als Kaiser. S. 137. — Tob bes Kurfürsten Maximilian Joseph und Vertrag Rarl Theodors mit Defterreich wegen Ueberlaffung Niederbaierns. S. 137. — Defterreichische Besitzergreifung Niederbaierns. S. 138. - Patriotische Gegenwirkungen in Baiern. Die Berzogin Maria Anna. S. 139. — Friedrichs Interesse an Erhaltung Baierns aus dem Gesichtspunkte, daß jede Machtvergrößerung Oesterreichs Machtverringerung Preußens sei. S. 140. — Verhandlungen mit dem Erben Rarl Theodors, bem Berzoge von Pfalz-3weibrucken. G. 141. — Sachsen und Mecklenburg erheben Unsprüche an das haiersche Erbe. S. 141. — Desterreichische Erklärung gegen Preußen. S. 142. - Friedrichs Gegenerklärung und öfterreichische Duplik. S. 143. -Stimmung des baierschen Volkes und Heeres. S. 144. — Die Herzogin Maria Unna wunscht als Pallas voranzuziehen. S. 145. - Friedrich versammelt ein Beer in Schlefien zur Abwehr eines vermuthlichen Ginfalles der Defterreicher. S. 146. — Pring Beinrich soll mit ben Sachsen vereinigt in Böhmen einrucken. S. 147. — Berhaltniffe bes Kurfürsten Friedrich August zu Desterreich und zu Preußen. — Die von seiner Mutter wider ihn beabsichtigte durch Friedrich vereitelte Chrenkrankung. G. 147 in ber Unmerkung. -Desterreichischer Kriegsplan nach ber Lasch'schen Theorie. S. 148. — Correspondenz Josephs mit Friedrich und Unterhandlung in Ber-lin. S. 148. — Abbruch berselben und Einmarsch ber Preußen in

Böhmen. S. 149. — Mifstimmung Friedrichs, bem die Mechanik ber Rriegskunft ihren Dienst versagt S. 150. - Schilberung ber Urmeezustande und politische Betrachtungen. S. 151. 152. — Maria Theresia tritt hinter bem Rucken bes Raisers und bes Staats: kanzlers mit Friedrich in Unterhandlung durch Sendung des Barons Thugut. S. 153. — Diese Unterhandlung scheitert an ber von Friedrich verweigerten Verzichtleiftung auf die frankischen Kürstenthumer S. 154. — Schläfrige Führung des Krieges. Rückzug der Preufen aus Böhmen nach Sachfen und Schlefien. - Rriegsvorfälle im Winter. S. 155. — Friedrich erwartet vergeblich bundesmäßige Hülfe von Rufland, wie Maria Theresia von Frankreich. — Ratha= rina wird durch ein Schreiben Maria Theresias für lettere gewon= nen. S. 156. — Unstatt ber Hulfstruppen erscheinen Gesandte zur Friedensvermittelung. S. 157. — Der Fürst Repnin und der Ba-ron Breteuil. S. 158. — Congreß zu Teschen und dessen von den Bermittlern nach Friedrichs Vorschlägen festgesetzte Friedensbedin= gungen. S. 159. — Migvergnugen ber fleinern Sofe über bie Berkurzung der von ihnen beanspruchten Vortheile. S. 161. — Die pfälzischen Reformirten werden im Teschner Frieden ganzlich vergessen. S. 161 in ber Unmerkung. — Unterzeichnung bes Friedens am 13. März 1779. S. 162. — Unzufriedenheit Josephs und Raunigens. S. 163. — Verdriefliche Stimmung Friedrichs und Zufriedenheit Maria Theresias. S. 164. —

#### Uchtes Kapitel.

Maria Theresia wünscht ihren jüngsten Sohn Maximilian zum Coadjutor von Coln und Münster erwählt zu sehen. S. 165. — Der regierende Aurfürst ift der Sache aus Gunft für den Freiherrn von Fürstenberg entgegen. S. 166. — Charakter Fürstenbergs und bessen Staatsverwaltung in Münster. S. 166. - Einrichtung bes Schulwesens nach philanthropischen Grundfäteu. S. 167. — Umgang Fürstenbergs mit Lond und dem Grafen Wilhelm von der Lippe. Befreundung mit den Grundsagen derselben über Kriegswesen und Volksbewaffnung. S. 168. — Scharnhorft als hannöverscher Kähn: drich bezeichnet dies als die einzige Art, einem unterdrückten Volke nachdrücklich aufzuhelfen. S. 169 in der Unmerkung. — Absicht Kürftenbergs, durch ben Schulunterricht und burch Ginführung einer Kandwehrverfassung auf die Volksgefinnung zu wirken. S. 170. 171. - Widerspruch der Landstände und Berufung auf die entgegenge= setten Grundsäße und Mititareinrichtungen Friedrichs. S. 172. 173. - Fürstenberg gilt bennoch für einen Unhänger Preußens. S. 174. - Trugspiel des Minister von Belderbusch, um den Widerwillen bes Kurfürsten gegen die Erwählung bes Erzherzogs zu beseitigen. S. 174. — Friedrich empfiehlt ben Prinzen von Hohenlohe. — Wahlkampf in Coln und Munfter. S. 175. — Friedrichs Abnei: gung gegen entschiedenes Auftreten und Erwählung des Erzherzogs. S. 176. — Fürstenberg bleibt General-Vicar und behalt die Leitung des Schulwesens. S. 177. — Angelegentliche Sorgfalt, die

er bem letteren Geschäft widmet, in der Berliner Allgemeinen deutsschen Bibliothek mit den protestantischen Juständen verglichen. S. 177. — Seminarien. — Besetzung dürftiger Schulposten mit Frauen. — Ueberweisung der Einkünfte eingezogener Alöster an die Universität zu Münster. S. 178. 179. — Die Fürstin Gallisin. Verbindung derselben mit Fürstenberg, Hemsterhuns, Jacobi, Lavater, Hamann. S. 179. — Tod und Begrähniß des letteren in Münster. S. 180. — Göthe's Ausenthalt im Jahre 1792 in Münster im Hause der Fürstin Gallisin. S. 180. 181.

#### Neuntes Rapitel.

Raiser Joseph in Rußland am Hofe Katharina's. — Erkaltung und endliches Erlöschen des ruffisch-preußischen Bundniffes in Folge des von Friedrich gestellten Untrages, dasselbe auf die Pforte und auf Polen auszudehnen. S. 183. — Tod Maria Theresias im Jahre 1780. S. 182. — Friedrichs ihr gewidmetes Bedauern und Beforgnisse über die Plane ihres Nachfolgers. S. 183. 184. — 30= fephe Richtung auf Reformen des Kirchenwesens ber Erbfiaaten. S. 184. — Verordnung gegen die Verbindung der Bischöfe und Ordensobern mit Rom. S. 185. 186. — Klosterauschebungen. S. 186. — Verordnungen über die Toleranz der Nicht-Katholiken. S. 187. 188. — Mißbeutungen berselben. S. 189. — Die Abrahamiten ober Deiften in Böhmen werben von ber Dulbung ausgenommen. S. 190. — Nachträgliche Beschränkungen ber Toleranzgesete. S. 191. - Einwendungen ber Erzbischöfe von Wien und Gran. S. 192. — Vorhaltung des Kurfürsten von Trier an den Kaifer und beffen Erwiederung. S. 192, 193. — Antwort des Fürsten Kaunis an den päpstlichen Nuncius. S. 193. — Papst Pius VI. melbet sich zum Besuche in Wien an. S 193. — Joseph sucht vergebens dem felben vorzubeugen. S. 194. - Unkunft und Unwesenheit bes Papstes in Wien. S. 195. — Berichte bes Augenzeugen Fefler hier-über. S. 195. 196 in ber Anmerkung. — Päpstliche Hochmesse und Predigt in der St. Stephanskirche am ersten Orstertage 1782. S. Joseph geht 196. — Kabinetessigung in Gegenwart des Papstes. auf die von demselben versuchte perfonliche Verhandlung nicht ein. S. 197. — Pius VI. und der Fürst Raunig. S. 198 in der Unmerkung. — Bortrag ber Ungerichen Bischöfe bei bem Papfte, vom Raiser gestattet. S. 199. — Mündliche Erklärung bes Papstes über bie von den Bischöfen über ihre Conflicte mit der Staatsgesetzung gestellten Fragen. S. 199. 200. — Lobrede des Papstes auf ben Kaifer in einem, mit den in Wien anwesenden Rardinalen ge= haltenen Consistorio. S. 201. 202. — Joseph macht die ihm ertheilten Lobsprüche bekannt, um bei dem Volke jeden Verdacht von seiner Rechtgläubigkeit zu entfernen. S. 202. — Abreise des Papftes und Abschiedsscene im Kloster Mariabrunn. S. 203. — Pius VI. in Munchen und Augsburg. S. 204. — Berehrung, die ihm von den Protestanten erwiesen wird. — Der lutherische Rector und Stadt=

bibliothekar Mertens in Augsburg. - Der Papft im Kapellenzimmer, wo im Jahre 1530 bie Augsburgische Confession verlesen worben mar. S. 204. 205. - Schriften ber Wiener Kanonisten Rautenstrauch und Enbel und des Hofphilosophen Sonnenfels wider und über den Papst. S. 206. — Pius VI. durch die "Reisen der Papfte" vom reformirten Schweizer Johannes Müller getröftet. S. 207. — Der Berfaffer lobpreiset zu berselben Beit ben Raiser. S. 208. - Neue Ebicte beffetben mit geringfügigen Bugeftanbnif= sen. S. 209. — Unfreundliches Schreiben bes Papstes an den Raisfer und bessen begütigende Antwort. S. 209. 210. — Abermaliges bem Raifer in bem Reiseberichte bes Papftes gespendetes Lob. S. 210. — Balb barauf brohenbes-Breve wegen eigenmächtiger Befegjung bes Erzbisthums Mailand. — Erwarteter Bruch. G. 211. - Gleichzeitiger Widerspruch bes Erzbischofs Frankenberg von Mechein gegen die vom Raifer für die Niederlande erlaffenen Chege= sete. S. 211. 212. - Pius verweiset ben Erzbischof auf ein von Benedikt XIV. an den Bischof von Brestau im Jahre 1750 erlasfenes Breve. S. 212. — Erklärung ber nieberlänbischen Bischöfe an ben Raifer wegen ber gemischten Ehen mit Berufung auf die in Holland geltenben Gesete. S. 213. — Joseph ermäßigt die fruhere Festsetzung. G. 214. - Der Endbescheid bes Papftes in bie= fer Ungelegenheit überläßt es ber flugen Beurtheilung ber Bifchofe, ihren Eifer bis zum Aufhören ber Bedrängniß zu ermäßigen und zeigt einen Ausweg in Betreff bes Verbots gemeinsamer Vorstellun= gen. S. 214. - Plögliches Erscheinen bes Raisers in Rom und Ueberraschung des Papftes. S. 215. — Joseph eröffnet dem spanischen Gesandten, Ritter Uzara, seine Absicht, sich von Rom gang los zu reißen. S. 215. — Uzara bringt ihn hiervon zuruck. S. 216. — Perfonliche Unterhandlung bes Raifers mit dem Papfte. Pius überläßt ihm vertragsweise die zeither vom papstlichen Stuhl ausgenb= ten Ernennungen zu geiftlichen Stellen in ben Berzogthumern Mailand und Mantua. S. 216. — Beobachtung eines ichonenbern Benehmens gegen ben Papft. G. 217,

#### Zehntes Rapitel.

Friedrich in Uebereinstimmung mit den Ansichten des Ritters Azara erwartet von einer Veränderung der bestehenden Kirchenthümer keine Verbesserung der menschlichen Justände. S. 219. — Seine Aeußerungen an d'Alembert über den Werth der Reformen. S. 218. — Sein Verhalten gegen die katholische Kirche. S. 219. — Er ertheilt dem apostolischen Vicar in Schlesien die Versicherung, keine Stifte oder Klöster einziehen zu wollen S. 220. — Er übernimmt mit der Sorge für Aufrechterhaltung des Bestehenden eigentlich das Kaiserthum. S. 221. — Josephs händel mit den Holländern. Er verlangt die Räumung der Barrierepläße und die Dessnung der Schelde. S. 222. — Die Holländer verweigern die letztere und lassen auf die kaiserlichen Schiffe schießen. S. 223. — Beilegung des Streits

burch Bermittelung Frankreichs. S. 224. — Friedrich giebt sein Mißfallen an der Sache zu erkennen. S. 224. — Joseph ertheilt Panisbriefe auf geistliche Stifte im Reich zur Unterhaltung österzeichischer Invaliden. S. 225. — Er beeinträchtigt die Bisthümer Passau und Salzdurg. S. 226. — Er will die Niederlande gegen Baiern vertauschen. S. 226. — Kriedrich schalb nach Peterzog von Zweidrück. S. 226. — Friedrich schreibt deshald nach Peterzog von Zweidrück. S. 226. — Friedrich schreibt deshald nach Peterzeburg. — Rußland und Frankreich entledigen sich dieser Angelegenzheit. S. 227. — Friedrich handelt mit Sachsen und Hannover über Errichtung eines Fürstendundes. S. 228. — Beitritt mehrerer Fürssten, auch des Kursürsten von Mainz. Eintritt des Schweizers Müller in dessen Staatsdienst und Einfluß desselben auf den Beistritt zum Fürstendunde. S. 230. — Preußsische Erklärung an die Reichsstände. S. 231. — Schrift des Freiherrn Otto von Gemminzgen gegen den Fürstendund, aus dem nationalspolitischen Gesichtspunkte mit starken Vorwürsen gegen das Haus Brandenburg. S. 232. — Dohms Wiederlegung derselben in den zu diesem Behuse der Gemmingenschen Schrift beigefügten Gegenerinnerungen. S. 233. — Die Tiesen der Gleichgewichtspolitist geössnet. S. 234. — Hinsblick auf die damals nahe Zukunst. S. 234. — Joseph verbietet die Erwiederung auf die Dehmsche Schrift. S. 235.

#### Eilftes Rapitel.

Der Geist bes verständigen Denkens erwacht im Schoose ber protestantischen Theologie und gestaltet sich zu einer bem Rirchen= thum der Reformation feinbseligen Macht. S. 236. — Die protes stantische Bibelgläubigkeit. S. 237. — Verhältniß ber kirchlichen Symbolik und Dogmatik zur Autorität ber Schrift. S. 237. -Berschmelzung ber Orthodorie und bes Pietismus. S. 238. — Die wolfische Philosophie tritt in ben Dienst bes Kirchenglaubens. S. 239. — Philosophische Demonstrationen für die traditionellen Dogmen. S. 239. — Entfrembung ber mit ber Theologie verbundeten Philosophie von dem Quell lebendiger Ideen. S. 240. — Entste-hen der kritischen Schriftforschung. S. 241. — Ursprung berselben in der katholischen Rirche aus bem Grundfage, bag bie Schrift ihr Unsehen von der Kirche, nicht die Kirche von der Schrift empfange. S. 242. — Untersuchung ber französischen Kritiker Richard Simon und Dupin über den Kanon und den Text der biblischen Bücher. S. 243. — Kühne Behauptungen bes Jesuiten harbouin. S. 243. - Verfahren ber firchlichen Obern in Frankreich zur Unterbrückung biefer Bucher. S. 244. - Einwirkung berfelben auf bie protestan= tische Theologie in Deutschland. S. 244. - Ernefti in Leipzig, Michaelis in Göttingen, Semler in Halle. S. 244. — Sie ftellen sich die Aufgabe, dem ursprünglichen Grundsate der Reformation wieber zu seinem Rechte zu helfen und die Dogmatik nach ber Schrift zu regeln. S. 244. — Die Aufstellungen Semler's. S. 245. — Seine Abhandlung von freier Untersuchung des Kanons. S. 246. —

Er will die Gultiakeit der biblischen Bucher nach der Ruslichkeit ihres Inhalts bemeffen (wie Luther nach ihrem Werthe für ben Glauben). S. 247 in ber Unmerkung. — Lessing veröffentlicht bie Fragmente des Wolfenbuttelichen Ungenannten. G. 248. — Leffings Erklärung über die Untauglichkeit der wolfischen Philosophie, dem alten Religionssysteme zur Stube zu bienen. G. 249 in ber Unmerkung. - Geine bei Bekanntmachung ber Fragmente gehegte Ubsicht, burch ben Ibeengehalt bes Chriftenthums die bunkle Geite ber histori= ichen Erscheinung besselben auszugleichen. S. 250. — Der Haupt= paftor Goze in Hamburg tritt als Wortführer der Bibelgläubiakeit wiber ihn auf. S. 251. — Lessing unterscheidet Christenthum und Bibellehre. S. 252. — Uebereinstimmung seiner Sätze mit den Grundfaben, welche bie katholischen Theologen ben Behauptungen ber Reformatoren entgegengestellt. S. 253. — Heftigkeit bes Streits, burch die von Lessings Landesherrn ihm entzogene Censurfreiheit gehemmt. S. 253. — Leffing legt feine Unsichten über Religion und Rirche in bem Schauspiel "Nathan ber Beise" an ben Tag. S. 254. - Bahrdt's neue Ueberfetjung des neuen Teftaments beim Reichshof= rath benuncirt. S. 254. - Der Reichshofrath erfordert Gutachten von den Universitäten Würzburg und Göttingen. S. 255. — Das katholische ber Würzburger, S. 256-258. — Das protestantische ber Göttinger S. 258. 259. — Das Reichshofrathsconclusum verurtheilt die Uebersetzung und beren Verfasser. S. 260. - Unftatt des anbefohlenen Widerrufs läßt Bahrdt fein Glaubensbekenntniß mit einer an den Kaiser gerichteten Zuschrift und der Aufforderung drucken, mit Buziehung der Reichsftande ein Mittel ausfindig zu machen, wie Gemiffenefreiheit und Rirchenfriede vereinigt werden möchten. G. 261-263. — Joseph läßt das Bahrdtsche Glaubensbekenntniß dem Reichstage übergeben, mit Beziehung auf die mährend ber Reforma= tion erlassenen Reichsgesetze gegen Religionsneuerungen. S. 264. — Mißfallen des preußischen Kabinets an diesem Schritte des Raisers. S. 265. — Leffing's Meußerung über benselben. S. 265 in ber Unmerkung. — Bahrdt's Flucht aus Dürkheim, Aufenthalt in Halle und bort betriebene widerfirchliche Schriftstellerei. S. 266. Opposition des Denktriebes gegen die symbolischen Bucher. S. 266. - Schrift des Predigers Lubke über ben faliden Religionseifer. S. 267. — Töllner's, Erklärung, daß etwas Papstthum für die protestantische Kirche unentbehrlich sei. S. 267. — Buschings Unmerstungen über die symbolischen Bucher. S. 268. — Semler schreibt zuerst gegen die symbolischen Bücher, wird aber durch das Bahrdtsche Glaubensbekenntniß bestimmt, als Wortredner der kirchlichen Recht= gläubigkeit aufzutreten. S. 269. — Dberhand ber neologischen Richtung im preußischen Staate. Nikolai's allgemeine beutsche Biblio= thek und die Berliner Monatsschrift, S. 270. — Kant bringt in ber lettern Bruchstücke seiner Religions : und Staatsphilosophie in popularen Schriften unter bas große Publikum. G. 271. - Inhalt der Schrift: "Was ist Aufklärung?" S. 271-273. — Uebereinstimmung ber Kantischen Bernunftherrschaft mit bem Leffingschen Biel ber Erziehung bes Menschengeschlechtes. S. 274. — Friedrich's

Bersuch über die Selbstliebe als Moralprinzip. Steinbart betreibt die amtliche Anerkennung seiner Glückseligkeitslehre. S. 274. 275 in der Anmerkung. — Friedrich überträgt die Leitung der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten dem Freiherrn von Zedliß. S. 276. — Besehung des Ober-Consistoriums mit Anhängern der Aufklärung. S. 276. — Die Anhänger der alten Glaubenslehren und Kirchensformen suchen gegen deabsichtigte Abschaffung des alten Berliner Gesangbuches dei dem Könige Schuß. S. 276. — Bescheid des Königs zu Gunsten der Kirchgläubigen mit dem Ausdrucke der Verachtung wider ihre Meinungen. S. 277. — Gründe des Bescheides, daß die Geistlichen kein Recht zu eigenmächtigen Beränderungen der Kirchenlehre haben, in dem Rechtsgefühle des Monarchen enthalten und mit den von ihm nicht gekannten Behauptungen Kant's überzeinstimmend. S. 278. — Fortdauer des Glaubenszwanges in Sachsen und und in anderen protestantischen Ländern. S. 279. — Ein Würtembergisches Religionsedist verbietet den Geistlichen, wider die alten Glaubenslehren zu predigen, und gebietet den Superintendenten, es für die gebachten Glaubenslehren zu thun. S. 281. 282.

#### 3wölftes Rapitel.

Die kritische Richtung der Theologie nimmt ihren Rückweg in die katholische Kirche. S. 282. — Fendiehl, ein katholischer Zögling der Universität Göttingen, wird als Professor der Eregese in Mainz angestellt und bestreitet die prophetische Stelle von der Geburt des Immanuel durch eine Jungfrau. S. 282. — Er wird vom Kurfürsten zurechtgewiesen, nach dem Tode desselben aber zur Berantwortung gezogen. S. 283. — Die Sache geht nach Rom. — Päpstliche Verdammungs-Bulle wider Isendiehl, Widerruf und Bersorgung besselben. S. 284. — Begünstigung ber aufgeklärten Denkart in Baiern unter ber Regierung des Kurfürsten Maximilian Joseph. S. 285. — Weishaupt in Ingolftadt stiftet ben Illumina= ten-Orden nach dem Mufter bes Jesuiten-Ordens, in der Absicht, eine ganzliche Umgestaltung aller kirchlichen und staatlichen Verhalt= nisse zu bewirken. S. 286-288. — Verbreitung bes Bundes über ben Süben und Norden Deutschlands. S. 289. — Theilnahme des Freiherrn von Knigge. S. 290. — Mängel und Wirren im Innern des Bundes führen beffen Entdeckung und Auflösung herbei. S. 291. — Klucht bes Stifters und Druck ber Orbensschriften. S. 292. — Friedrich fürchtet Geistesverwandtschaft mit den Anssichten und Grundsähen des Kaisers. S. 295. — Karl Theodor haßt ihn als Träger beabsichtigter Neuerungen. S. 295. — Meh= rere deutsche Erzbischöfe und Bischöfe find mit Berbefferungen des Staate-, Kirchen- und Schulmefens beschäftigt. S. 295. — Reformatischer Hirtenbrief bes Erzbischofs Hieronymus von Salzburg. S. 296. — Musterhafte Regententhätigkeit bes Fürstbischofs von Bamberg und Würzburg, Franz Ludwig von Erthal. S. 296. 297. - Evangelische Geiftliche vom katholischen Domkapitel in Burzburg

geprüft und vom Bischof bestätigt. S. 298 in ber Unmerkung. -Der Landesfürst auf der Rangel. S. 298. — Lehrer-Ukademie und philanthropische Schulverbefferung in Mainz. S. 299. - Durch ein päpftliches Breve wird die Aufhebung von Klöftern zur befferen Ausstattung ber Universität Mainz genehmigt. S. 300. — Ansteltung protestantischer Professoren. Nikolaus Bogt als Geschichts= lehrer baseibst. S. 301. - Ruckfehr bes katholischen Deutschlands auf ben durch den Kampf ber Bibelgläubigkeit mit ber Rirchgläubigkeit gestörten Weg ruhiger Bilbung. S. 301. 302. — Johan-nes von Müller an Nicolai in Berlin. S. 302. — Errichtung einer päpftlichen Nunciatur in München. S. 303. — Die vier beutschen Erzbischöfe führen beshalb Beschwerde beim Kaiser. S. 304. — Derselbe verheißt ihnen seinen Beistand. S. 304. — Unkunft bes Nuncius Zoglio in Munchen und bes Runcius Vacca in Coln. S. 305. — Dem letteren wird von den Erzbischöfen von Coln und Trier ber Butritt verweigert und bie Musubung jeder Jurisdictions= Gewalt untersagt. S. 305. 306. — Congreß von Abgeordneten ber vier Erzbischöfe zu Ems und Aufsehung einer ben Grunbfagen bes Kebronius entsprechenden Punktation über Wiederherstellung und Ausübung der bischöflichen Rechte, entgegen der vom papstlichen Stuhle erworbenen Obergewalt. S. 308. — Der Kaiser empsiehlt ben Erzbischöfen vorgangiges Einvernehmen mit ihren Bischöfen. S. 309. — Die Wortführer des papstlichen Stuhls zeigen, daß die Korberung, bas neue Recht abzuschaffen und bas alte vor Sahrhunberten bestandene wieder einzuführen, die Berftorung aller gegenwärtig bestehenden Regierungsformen und die Entsepung der vorhande= nen Berricher und Berricherftamme nach fich ziehen wurde. S. 309. - Erinnerungen gegen die ungeiftliche Lebensweise ber Aurfürsten= Erzbischöfe. S. 310. — Feierliche Eröffnung ber neuen Universität Bonn in Gegenwart bes Rurfürsten Maximilian. — Der Pater Thabbaus stellt fritische Sage im Beifte Isenbiehls auf. S. 311. — Der Nuncius erklärt durch ein Rundschreiben die erzbischöflichen Chebispensen für kraftlos. S. 312. — Die erzbischöflichen Vicariat= ämter befehlen ben Pfarrern, bas Rundschreiben zurückzuschicken. S. 312. 313. — Papftliche Ermahnung an ben Erzbischof von Coln und beffen Ublehnung. S. 313. - Befdwerbe ber Erzbifchofe beim Raifer. S. 314. - Reichshofrathsconclusum vom 27. Rebr. 1787 wider die Gerichtsbarkeit der Nuncien. S. 314. 315. — Unscheinende Gefahr für ben Fortbeftand ber papftlichen Dbergewalt in Deutschland. S. 316. — Der Bischof von Speier vertheidigt die Rechte des römischen Stuhls. S. 316. — Der Papst macht dem Bischofe von Freiburg und bem Erzbischofe von Coln bie wesentlich nothwendige Form eines Reichsgesetes bemerkbar. S. 316. - Der Kurfürst Karl Theodor von Pfaizbaiern tritt für den Papst in die Schranken. S. 318. — Decimation ber geiftlichen Guter in Baiern, vom Papste den Kurfürsten bewilligt. S. 319. — Unkluger Wider= fpruch ber Erzbischöfe von Trier und Salzburg in Betreff ber gu ihrem Sprengel gehörigen geiftlichen Guter in Baiern. S. 320. -Berbe Burechtweisung berselben von Seiten Karl Theodors mit

Berufung auf seine landesherrlichen Rechte. S. 322. — Die Erze bischöfe suchen wenigstens die Form zu retten und erleiden abermazlige Demutbigungen. S. 323. — Unnäherung des Kurfürsten von Mainz an Rom unter Einwirkung Preußens, S. 324. —

#### Dreizehntes Kapitel.

Tod Friedrichs II. — Dohm als preußischer Gesandter in Coln äußert dem Nuncius Pacca baselbst ben Wunsch, daß Friedrich Wilhelm II. im papftlichen Staatskalender mit dem Ronigstitel aufgeführt werden möge, worauf dies geschieht. S. 325. — Die Protefanten in Coln konnen die beabsichtigte Errichtung einer Rirche und Schule, ohngeachtet ber vom Reichshofrathe für fie erlaffenen Decrete, gegen die ihnen abgeneigte Bolkestimmung nicht burchseben. S. 326. — Preußens Ralte gegen bie Glaubensgenoffen und gleich= zeitige Warme für ben Nuncius. — Ein königliches Refkript fpricht bem Erzbischofe seine Diöcesanrechte in den clevischen Landen mit Berufung auf eine alte papftliche Bulle ab. G. 327. - Bergbera wirkt bem vom Raiser begunftigten Emfer Berein aus leidenschaft= licher Ubneigung gegen Defterreich entgegen. G. 328. — Lucchefini als preußischer Gesandter in Mainz unterhandelt mit Rom. — Er erbietet fich gegen ben papftlichen Staatssecretair ben Burucktritt bes Rurfürsten vom Emfer Berein zu bewirken, wenn ber Papft feine Buftimmung zur Erwählung bes Freiherrn von Dalberg zum Coadjutor von Mainz ertheilen wolle. S. 328. - Weltmannische und wiffenschaftliche Bilbung Dalbergs. S. 329. — Der Berzog von Beimar geht nach Mainz und ftimmt ben Kurfurften fur Dalberg. - Joh. v. Müller wirkt durch die Briefe zweier Domherren auf das Dom= fapitel. G. 330. - Lucchefini bestimmt ben Rurfürften gur Musftellung einer bedingten Erklärung, vom Emfer Berein zurücktreten gu wollen. S. 331. — Johannes von Müller geht mit biefer Erklärung nach Rom und erlangt bie Einwilligung bes Papftes zur Er= wählung Dalbergs. S. 331. — Johannes von Müller's damalige Meußerungen über das Berhaltniß der Hierarchie zum Glücke der Bölker. G. 332. — Er veröffentlicht feine Darftellung bes Fürftenbundes. S. 333. 334. — Verlegenheit des Könige Friedrich Wilhelm II., durch die von dem landgrafen von Seffen-Caffel versuchte gewaltsame Besignahme ber Grafschaft Lippe = Buckeburg berbeige= führt. S. 335. — Die reichsverfassungemäßigen Eröffnungen Preu-Bens an den Landgrafen bewirken mit Mühe die Räumung des besetten Landes. S. 336. — Unwille des Landgrafen wider Dohm. S. 336 in ber Unmerkung. — Plan bes Herzogs von Weimar zur Umformung der Reichsverfassung. S. 337. — Mündliche Berabre: bungen beffelben mit bem Rurfurften in Maing. S. 338. — Preu-Bene Rriegezug nach Solland und Bedenklichkeiten gegen den Mainzisch-Weimarschen Plan. S. 339. 340. — Schreiben des Herzogs an den sächsischen Minister von Löben. Antwort desselben, daß der Bweck des Kurftenbundes Erhaltung, nicht Berbefferung der Reicheverfassung sei. S. 341. — Johannes von Müller's Schrift über Deutschlands Erwartungen vom Fürstenbunde: "Alles im Leben sei Bewegung und Fortschreitung, aus Unthätigkeit der politischen Körpverschaft erfolge Erkaltung und Selbstauslösung." S. 342. — Dalberg an Joseph und Untwort des Kaisers: Nur einmal habe er Deutschland einig gesehen: — in dem Urtheile über Dalberg. S. 343. 344.

#### Vierzehntes Kapitel.

Vereitelung der auf Joseph gestellten Erwartungen der deut: schen Nation. S. 345. — Der rechte Weg, das Raiserthum zur Wahrheit zu machen, wird von ihm verfehlt. S. 346. — Reine uneigennütige Sandlungsweise und keine Beforberung ber beutschen nationalen Interessen. S. 347. — Verkennung ber moralischen und geistigen Elemente bes beutschen Lebens. - Einseitiger Gifer für Abschließung und Begrundung des erbländischen finanziell-militärisch= merkantilischen Staatsthums. S. 348. — Gelbreichthumssucht und Sperrwefen. - Der Buchernachbruck wird erlaubt, um bas Gelb fur Bücher im Lande zu erhalten. S. 349. — Mangel an Sinn für Poesie und Runft. S. 350. — Berordnungen über bas Studienwefen. S. 350. — Instructionen über die Lese: und Druckfreiheit. S. 351. — Dreifache Scala über die Zulassung ber Bücher. S. 352. — Freizgebung ber Kritiken über die Beamten aller Klassen, vom Landes: fürsten bis zum Unterften. S. 353. — Die Wiener Buchelschreiber. S. 354. — Sonnenfels sucht in der größten Steigerung der Bolkszahl ben höchsten Grad des Staatsmohles. S. 354. — Joseph nimmt sich Friedrichs Regierungsweise zum Vorbilde. S. 355. -Unterschied des Bor= und des Nachbildes. - Friedrichs Uchtung für privatrechtliche Verhältniffe. S. 356. — Josephs Richtachtung berfelben. G. 357. — Er leitet bie Ginführung eines gleichen Steuerfußes ein. S. 358. - Er will Gleichförmigkeit ber Sprachen, ber Verwaltung und Gesetgebung. S. 359. — Maagregeln für Ungarn. Abführung ber ungarischen Krone von Presburg nach Wien. S. 360. — Zustand ber belgischen Provinzen. Die joyeuse entrée. S. 360. — Charafter bes Volks und Ergebenheit der Geist= lichkeit für das Kaiserhaus. S. 361. — Eingriffe Josephs in die verfassungsmäßigen Rechte und Einrichtungen der Provinzen. S. 362. — Durch Verordnungen gegen die Universität Löwen regt er ben jugenblichen Freiheitsgeift wiber fich auf. S. 363. — Errich= tung zweier theologischen Seminarien in Löwen und Luremburg. S. 364. — Tumult und Eingabe ber Seminaristen. — Wegweisung bes päpstlichen Nuncius aus Bruffel. S. 365. — Berufung bes Erzbischofs von Mecheln nach Wien und Belehrung beffetben. S. 365. — Volkstumulte in Bruffel. S. 366. — Joseph als Begleiter ber Kaiserin von Rufland in der Krimm. S. 366. 367. — Nach seiner Zurückfunft beruft er die Abgeordneten der niederländi= schen Stände nach Wien. S. 368. — Verhandlungen berselben mit bem Raifer. S. 369. — Gegenbefehl an bas auf bem Mariche nach

ben Nieberlanden befindliche Armeecorps, Zurücknahme der Edikte und Ernennung des Generals d'Alton und des Ministers von Trautmannsdorf, nach dem Grundsaße, daß Verbindung entgegengesetter Elemente eine ausgleichende Mischung gewähre. S. 369. 370. — Ausbruch des Türkenkriegs. S. 370. — Schreiben Josephs an Friedrich Wilhelm II. zur Ablehnung der preußischen Vermittelung. S. 371. — Seltsamer Kriegsplan Lasch's mittelst Aufstellung eines Cordons. S. 372. — Die Schreckensnacht von Lugosch. S. 373. — Joseph kein Kriegsfürst. S. 373. — Er kommt krank nach Wien zurück. S. 374. — Erneuerung der belgischen Wirren in Folge einer dem Kaiser mißfälligen Dankabresse. S. 374. — Wiedereröffnung des Hauptseminars zu köwen. Neuer Lumult. Verhandlungen des Ministers mit dem Erzbischofe und dem Universitätsrector. S. 375. — Entsehung dessehen und Verlegung der Facultäten, außer der theologischen, nach Brüssel. S. 376. — Der Erzbischof wird angewiesen, die theologischen Vorlesungen in köwen zu besuchen. S. 376.

#### Funfzehntes Rapitel.

Papft Pius VI. knupft ein Freundschafteverhältniß mit Preußen an. S. 377. — Der Runcius Pacca in Coln wird mit Ueberreichung eines Breve an den preußischen Monarchen beauftragt. S. 378. 379. — Inhalt des Breve. S. 379. — Pacca versichert sich vorher eines seiner Stellung angemeffenen Empfanges. S. 380. — Feierliche Aubienz bes Nuncius in Wefel. S. 380. — Untwortschreiben bes Königs auf bas papftliche Breve. S. 381. — Betrachtungen Pacca's über die Bortheile ber Katholiken unter protestantischen Regies rungen. S. 382. - Ein faiserliches Commissions Decret an ben Reichstag in Regensburg vom 9. August 1788 erneuert ben schon erlöschenden Streit der Erzbischöfe mit dem Papste. S. 383. — Pfalzbaiersche Abstimmung. S. 383. — Muthmaßliche Motive des Raifers. S. 384. — Kurmainzische Noten an bas preußische Rabinet bringen die vom Könige übernommene Bürgschaft für die Sandlunge: weise bes Papstes in Erinnerung. S. 384. — Ubneigung bes preu-Bischen Rabinets, die Vermittelung in diefer rein katholischen Rirchen: sache zu übernehmen. S. 385. — Beantwortung ber mainzischen Noten. S. 386. — Die vier Erzbischöfe richten neue Vorstellungen an ben Papft. S. 387. - Pfalzbaieriches Promemoria an ben Reichstag. S. 388. — Der Erzbischof von Mainz schreibt eine Diözcesan-Synobe aus. S. 388. — Berathungspunkte. S. 389. 390. — Berhinderung der Abhaltung. S. 390. — Der Papst veröffent-licht seinen Zwist mit den Erzbischöfen durch ein gedrucktes Breve nebst einer ausführlichen Responsio. S. 391. — Lobsprüche für bie Protestanten aus papstlicher Feber. S. 594. — Papstliche Geschichtbergablung ber burch ben preußischen Sof mit bem Rurfürsten von Mainz geführten Unterhandlung über bessen Zurücktritt vom Emser Congresse. S. 396. — Wiederholtes Lob den Protestanten ertheilt. — Bezugnahme auf protestantische Kirchenrechtslehrer. G. 397. — Besorgnisse über die ausgeschriebene Synobe. S. 397-399.

#### Sechszehntes Kapitel.

Kriedrich Wilhelm II. übernimmt es, die von feinem Borgan= ger vernachläßigten Rechte ber landesherrlichen Rirchengewalt wieber in Unwendung zu feten. S. 400. — Religionspolizei des Mi= nisters Wöllner. S. 401. — Dergleichen des Finanzministers Struen= see. S. 402 in der Unmerkung. — Religionsedicte vom 9. Juli 1788. S. 402. — Weite Grenzen, der Gewiffensfreiheit gestecht bis zu bem Punkte, daß den Geiftlichen geftattet wird, den Inhalt der vor= getragenen Lehre selost nicht zu glauben. S. 408. 409. — Der Prediger S. D. Hermes. — Verordnung über die Prüfung der Predigtamts: Candidaten. S. 409. — Charafter Diefer pietistischen Orthodoxie. S. 410. — Betrübte Verfaumniffe. S. 412. — Mi= rabeau's Begrüßungsschreiben an Friedrich Wilhelm II. S. 413-420. - Mirabeau meint, der König von Preußen hätte ihn zu seinem Minifter machen follen. G. 421. - Unfag zur Befolgung ber barin ertheilten Rathschläge burch Abschaffung ber französischen Regie. S. 421. - Erneuertes Censur-Gbict am 19. Dezember 1788. S. 422. - Absperrung der historischen und politischen Schriftstellerei. S. 423.

#### Siebzehntes Kapitel.

Ausbruch der französischen Revolution. S. 424. 425. — Nachspiel berselben im Hochstifte Lüttich. S. 426. — Händel des Fürstbischofs mit den Bürgern zu Lüttich wegen eines von ihm privilezirten Spielz und Tanzhauses in Spaa. S. 426. — Bolksausstand zur Wiedereinführung einer alten freien Verfassung. S. 427. — Erzwungene Nachgiebigkeit des Fürstbischofs. S. 428. — Er entweicht heimlich nach Trier. S. 429. — Patente des Reichskammerzgerichts wider die Lütticher. S. 430. — Mandate an die kreisaussschreibenden Fürsten. S. 430. — Schriftwechsel des Fürstbischofs mit dem in Lüttich versammelten Landtage. S. 431. — Die Lütticher wenden sich an das Berliner Kadinet um Unterstühung. S. 432. — Preußen betheiligt sich an der Execution, um bei derselben ein Vermittelungsverfahren eintreten zu lassen. S. 433-435.

#### Achtzehntes Kapitel.

Fortbauer ber Unruhen in ben Nieberlanben. S. 436. — Die Stände von Hennegau und Brabant verweigern dem Kaiser die Subsidien. S. 437. — Burücknahme der früheren Zugeständnisse. S. 437. — Die Stände weisen eine vom Kaiser dictirte neue Lanz desverfassung zurück und werden aufgelöft. S. 438. — Auschebung des Raths von Brabant. S. 439. — D'Alton wünscht dem Minister Stück zum 18. Juni, als einem Glückstage des Hauses Desterreich. S. 439. — Versammlung der belgischen Ausgewanderten zu

Brede. S. 440. — Sie rücken unter Unführung bes van der Meersch über die Grenze. S. 440. — Die kaiserlichen Truppen weichen zuruck. - Der Minifter nimmt alle harten Berfügungen bes Raifers wider die Stände zuruck. S. 441. — Einwirkung die: fer Borgange auf die Lütticher Ungelegenheit. S. 442. — Uneinig= feit ber brei Kreisgesandten. G. 442. — Preußen erklärt sich zum Beschüßer der Lütticher. S. 443. - Berbberg richtet alle feine Gleich: gewichtsgebanken auf Erhaltung ber Pforte. S. 444. — Bunbniß mit ber lettern. S. 445. — Bedingungen besselben. Polen soll Galizien zuruderhalten und bafur Danzig an Preugen abtreten. S. 446. - Unzufriedenheit ber geiftlichen Bofe mit bem Berfahren Preußens. S. 447. - Fortschritte ber Emporung in den Nieberlanden. S. 448. — Eröffnung ber General-Bersammlung ber Provinzen unter dem Vorsite bes Kardinals von Frankenberg. S. 449. — Der Papft ermahnt benfelben und bie anderen Rieberlandischen Bischöfe, die Unterthanen mit dem Raifer auszusöhnen. S. 449. — Ablehnende Antwort berfelben. S. 450.

#### Meunzehntes Rapitel.

Gleichzeitige Gährung in Ungarn. — Joseph nimmt bie für biefes Königreich erlaffenen Berordnungen zurud. S. 451. — Des= gleichen die Verordnungen wegen der Militäraushebung in Tyrol und wegen Regulirung des Steuer = und Robothwesen in Böhmen und Galizien. S. 452. — Mechanischer Charakter des Josephinischen Staatsthums. S. 452. — Raftlose Dienstthätigkeit des Kais fere, mit ber philosophischen und literarischen Duge Friedrichs verglichen. G. 453. — Ursachen, weshalb er mit feiner volksmäßigen Sinnesart und Thätigkeit für das Bolkswohl keine Bolksliebe ers warb. S. 454. 455. — Härte der Gesetze und schonungslose Anwendung ber Begriffe Gemeinwohl und Rechtsgleichheit. S. 455. - Das Schiffziehen für bie Manner und Prügel für bie Weiber anstatt ber Tobesstrafe eingeführt. S. 456 in ber Unmerkung. -Sohe und Niedrige werden ohne Unterschied zum Pranger und zum Gassenkehren verurtheilt. S. 457. — Lichtseiten der Denkungsart Josephs. S. 458. — Auf den Antrag der Stadt Ofen, ihm ein Standbild errichten zu dürfen, bezeichnet er selbst das ihm vorschwebende noch nicht erreichte Staatsideal. S. 458. — Kirchen: und Schulfonds. S. 459. — Zurückweisung des von Core über Jo: sephs Gesinnungen ausgesprochenen Tabels. S. 459. — Josephs Persönlichkeit und Lebensweise. S. 460. 461. — Seine Sprachse kenntnisse. S. 461. — Gutes Bernehmen mit der Geistlichkeit in den Erblanden. S. 461. — Empfang der Sterbefacramente. S. 462. — Sein Tob am 20. Februar 1790. S. 463. — Verschiesbenartigkeit ber religiösen Ueberzeugungen Josephs und Friedrichs und gleiche Seelenruhe beiber beim Berannahen bes Tobes. S. 464.



#### Erstes Rapitel.

Der hubertsburger Friedensschluß hatte zwischen den bei= ben beutschen Sauptmächten bas gegenseitige Mißtrauen bestehen lassen. Der Gefahr bes nahen Unterganges burch ein als Zufall betrachtetes Ereigniß entriffen, ber Wiederkehr neuer Angriffsplane von Desterreich stets ge= wärtig und von allen früheren Bundesgenoffen getrennt, auch auf das deutsche Reich nach deffen im Kriege be= thätigter Parteinahme für Desterreich nicht mehr rechnend, fam Friedrich im Gefühl feiner Vereinzelung auf ben Ge= banken, seine Stütze bei Rugland zu suchen, und sich um ein Bündniß mit eben ber Katharina zu bewerben, die ihm kurze Zeit vorher durch den Sturz ihres Gemahls die schönsten Uussichten verdorben hatte. Der Ruffen= haß, der ihn bei Borndorf zu dem Befehle, keinen Pardon zu geben, bestimmte, und bei Runersborf, weil er Ber= nichtung dieses Keindes bezweckte, die schwerste seiner Nie= berlagen über ihn brachte, war seitdem durch die gute Haltung des von Czernitschef ihm zugeführten Hulfshec= res und durch die Dienste, die ihm dasselbe durch bloges Busehen bei Erstürmung der burkersdorfer Sohen leistete, in achtungsvolle Vorliebe umgeschlagen; auch trug ber ihm geläufige, von Quadratmeilen und Armeelisten ent= nommene Maßstab der Machtschätzung bei, daß ihm der XII. 235.

Werth des ruffischen Bundniffes größer als der jedes an= deren erschien. Nach den für die Gestaltung der Verhält= nisse im öftlichen Europa baraus erwachsenen Folgen, ist dieser politische Gedanke Friedrichs um so mehr zu bekla= gen, je weniger die Voraussehung, auf welcher er beruhte, daß Preußen einen neuen Krieg von Desterreich zu be= forgen habe, für begründet gehalten werden kann, und je näher es für einen König, wie Friedrich war, gelegen hätte, bei dem Eintritte neuer, allerdings möglicher Berwicke= lungen die Erhaltung des Staats nicht von Bundniffen, fondern von dem eigenen Herrschergeiste und von der Sin= gebung des Volkes zu erwarten. Ueberdies zeigte Ratharina sich sprode und zogerte lange, die gesuchte Gunft zu gewähren. Plötlich aber gab die Erledigung des polnischen Throns der gering geachteten Freundschaft Preu-Bens in ihren Augen einigen Werth. König August III. starb am 5. October 1763 zu Dresben, und fein Sohn und Nachfolger Friedrich Christian folgte ihm schon am 17. Dechr. beffelben Jahres ins Grab. Für beffen minder= jährigen Sohn Friedrich August, der unter der Vormund= schaft seines Dheims Xaver zur Nachfolge in Sachsen ge= langte, mußte nun die vom Bater beabsichtigt gewesene Bewerbung um die polnische Krone aufgegeben werden. Dagegen wurde in Petersburg beschloffen, diese Krone einem Eingebornen, Stanislaus Poniatowski, zu verleiben, nicht sowohl wegen der längst vergegnen Gunft, in welcher er bei Katharina gestanden, als vielmehr deshalb, weil er sich ihrem Minister Panin durch hofmännische Characterlosiakeit als das beste Werkzeug empfahl, Polen in der zeitherigen Erniedrigung und Abhängigkeit von Rußland zu erhalten. Katharina aber, die von Seiten Desterreichs und Frankreichs Ginspruch voraussah, hielt es für gerathen, die Ausführung ihres Planes auf eine

nähere Verbindung mit Preußen zu ftüten und zeigte sich nun für dieselbe willfährig. Damals soll von meh= reren polnischen Großen die Absicht, den Prinzen Bein= rich von Preußen zum Könige von Polen zu erwählen, gehegt und ber Untrag, diese Wahl zu unterftugen, an Friedrich gebracht worden sein;\*) jedenfalls war die Probe für die zu Unfange des siebenjährigen Krieges ausgespro= chene Erklärung gekommen, daß Preußen und Polen nicht nur burch ein ewiges Bundniß, sondern durch ein Band, stärker als alle Verträge, burch bas gemeinschaftliche, natürliche und dauernde Interesse gegenseitiger Erhaltung vereinigt seien, weil der Untergang des einen den des an= dern nach fich ziehen werde. \*\*) Wenn Friedrich noch zehn Jahre fpäter einen Rrieg gegen Defterreich unternahm, um die Gebietsverminderung des ihm fernliegenden Baierns zu hindern, so hatte er — scheint es — zehn Sahre früher weit mehr darauf halten sollen, um jeden Preis das für Preußen so wichtige Polen der ruffischen Herrschaft zu entziehen und deffen ewiges Bundniß mit Preußen zu einer für beide Theile fruchtbaren Wahrheit zu machen. Aber in diesem verhängnisvollen Momente walteten bei Friedrich andere Gedanken vor. Die Religionsverande= rung feines Bruders mare für deffen Erwählung uner= läßliche Bedingung gewesen. Diese aber war einem fruher ausgesprochenen, mehrfach bethätigten Grundsate bes Königs entgegen. \*\*\*) Much war bei ber Kinderlosigkeit des Prinzen in seiner Erhebung auf den polnischen Thron noch keine nachhaltige, über das Leben des Prinzen bin=

<sup>\*)</sup> Rach einer Rachricht in de la Roche-Aymon Vie privée militaire et politique du Prince Henri de Prusse. Paris 1809.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Band XI. Kap. 12, S. 240.

<sup>\*\*\*)</sup> Kap. 5, S. 122 u. 123.

ausreichende Dauer des etwaigen Gewinnes für Preußen verbürgt; dagegen würde diese Erhebung den König in einen Widerspruch gegen Rußland gestellt haben, aus dem sich sehr leicht ein weit aussehender Krieg entwickeln konnte. Einen solchen aber glaubte Friedrich damals um so mehr vermeiden zu müssen, als er bei der ungünstigen Stimmung Desterreichs und Frankreichs gegen ihn einen neuen Unschluß dieser Mächte an Rußland besorgte. So geschah es, daß am 31. März (11. Upril) 1764 zu St. Petersburg ein Bündniß zwischen Preußen und Rußland zum Ubschlusse kam. Der preußische Unterhändler war ein Graf von Solms, für Rußland Panin.

Die öffentlichen Bedingungen dieses zunächst auf acht Tahre errichteten Vertrages besagten, daß beide Mächte einander gegenseitig alle ihre Besitzungen verbürgten, daß weder Waffenstillstand noch Friede ohne gemeinsame Beisstimmung geschlossen werden dürfe, daß im Falle eines Krieges jede Macht der andern mit 10000 Mann Fußevolk und 2000 Reitern beistehen solle, wobei in einem geheimen Artikel bestimmt wurde, im Fall der König am Rheine oder die Kaiserin in der Krimm angegriffen würde, die Stellung dieses Hülfsheeres mit einer Geldsumme von 480000 Athlr. jährlich abzugelten. \*) Die folgenereichste Bestimmung aber enthielt ein anderer geheimer Artikel. Da es dem gemeinsamen Interesse Preußens und Rußlands gemäß sei, alle Kräfte anzuwenden, daß die Republik Polen in ihrem freien Wahlrechte erhalten

<sup>\*)</sup> Nach der Angabe Friedrichs in den Mémoires de 1763 — 1775. In dem Abdrucke des Traktats im Recueil des traités par Martens I. p. 98 steht dieser geheime Artikel nicht, auch sehlt die geheime Convention über die Erwählung des Poniatowski, die nach der Angabe Friedrichs an demselben Tage abgeschlossen wurde.

und es Niemandem geftattet werde, bas gedachte Konig= reich in seiner Familie erblich ober sich barin unumschränkt zu machen, so verpflichten sich beide auf die feierlichste Weise, durch alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel jede dahin zielende Absicht zu hindern und erforderlichen Falles sogar die Waffen anzuwenden, um die Republik ge= gen den Umfturg ihrer Verfassung und Grundgesethe gu bewahren. Diefe Verfaffung und diefe Grundgefete - bas berüchtigte liberum veto an der Spige — waren größ= tentheils Einrichtungen, welche bem Begriffe bes Staats als einer vernünftigen Ordnung durchaus widersprachen, indem sie alle darauf abzielten, das Königthum, welches feiner Bestimmung nach den Mittelpunkt bes Staats bil= den follte, in vollständige Dhnmacht zu verseben, um dasfelbe zu hindern, die Rechte des Gemeinwefens gegen die Willführ der Großen und gegen die Zügellosigkeit des Abels zu ichüten. Sierbei übten Rufland und Preuffen dieselbe Politik, nach welcher Frankreich und Schweben im siebzehnten Sahrhundert bei der westphälischen Friedens= unterhandlung zu Werke gegangen waren, um das deutsche Raiferthum zu einem leeren Namen und Titel herabzu= feten. In Deutschland hatte aber, nach der vorlängst ein= getretenen Bersplitterung ber oberften Staatsgemalt, bas Staatsleben schon andere Leiber in den einzelnen Reichsstaaten angezogen. Während baher bas nationale Staats= gesammtwesen mehr und mehr der Auflösung entgegen= ging, behielt ber Staatsbegriff felbst seine Geltung und erlangte in zwei großen europäischen Sauptmächten beut= scher Form sogar eine größere politische Kraft, als bas deutsche Reich in den letten Sahrhunderten gehabt hatte; benn wenn auch weder in Desterreich noch in Preußen von einem deutschen Volkswesen die Rede war, die alten nationalen Institutionen vielmehr von der modernen finan=

ziell = militärischen Staatseinrichtung bei Seite geschoben wurden, so blieben doch die Grundlagen des Staatsthums und des Volksbewußtseins in gesehlicher Ordnung und geistiger Cultur unerschüttert bestehen, ja die lettere trat unter dem Schube der ersteren in ersichtliches Wachsthum. In Polen hingegen war die Staatsgewalt an einzelne Abelsgewalten übergegangen, ohne daß die letteren sich felbst von Neuem zu geordneten Staaten gestaltet hat= ten; die Willführ, welche die Häupter nach unten bin übten, ber Parteigeift, mit welchem sie einander bekämpf= ten, die Zügellosigkeit, in welcher die große Maffe bes fleineren Udels Genuß und Befriedigung des Freiheits= sinnes fand, das Elend, die Urmuth des in strenger Knechtschaft gehaltenen Bolkes, ohne Bürgerthum, ohne Handel und ohne Gewerbfleiß, die Wehrlofigkeit eines Königreichs ohne Urmee, ohne Festungen, ohne Ginkunfte und ohne Verwaltung, bildeten ein Chaos, welches ben Eroberungstrieb bes modernen finanziell = militärischen Staatsthums in gleicher Weise, wie im Mittelalter bas Beidenthum den Bekehrungstrieb des Christenthuns an sich zog. Um Polen zu retten, hatte beffen Wiedergeburt zu einem wirklichen Staate bewerkstelligt werden muffen.

Friedrich war um so weniger geneigt, sich mit die= sem Geschäft zu befassen und fur Polen gegen Rugland, wie im sechszehnten Sahrhundert Desterreich für Ungarn gegen die Pforte gethan hatte, in die Schranken zu treten, als die Beiftlichkeit mit ihrem großen Ginfluffe, der im Grunde allein einen geringen Ueberreft von Ordnung erhielt, ihm gewiß entgegen gewesen sein wurde. Go zog er es vor, sich der russischen Politik anzuschließen und betrachtete die Fortdauer der anarchischen Bustande Polens als einen Vortheil fur sich und als einen Unlag, kunftig noch größeren Gewinn davon zu tragen.

Nachdem nun am 7. September 1764 Stanislaus Poniatowski burch bas Zusammenwirken bes ruffischen und preußischen Ginflusses auf einem Confoderationsreichs= tage, bei welchem bas liberum veto außer Geltung trat, erwählt worden war, und die Dheime deffelben, die Für= sten Czartorinski, die Absicht an den Tag legten, einige Ordnung in die Staatsverwaltung zu bringen, bas liberum veto abzuschaffen, eine regelmäßige Abgabenerhebung einzuführen und das Urmeewesen auf einen angemeffenen Kuß zu feten, erhob Friedrich durch feinen Abgefandten dagegen Ginspruch und machte die beabsichtigten Reformen rückgängig.\*) Ratharina aber, schon dadurch beleidigt, daß ihr Geschöpf einen Willen, sich des Namens König werth zu zeigen, geaußert hatte, begnügte fich nicht, ihm ihre Migbilligung zu erkennen zu geben; fie fuchte und fand auch einen Bormand, die Berrschaft über Polen vollends an sich zu reißen und dem Könige nichts als den leeren Titel zu laffen.

Diesen Vorwand gab die von Rußland gestellte Forsberung, den Disssidenten, — ein Name, der zugleich die Protestanten und die Unhänger der griechischen Kirche in sich begriff — völlige Religionsfreiheit zu bewilligen. Da seit den schwedischen Kriegen die Disssidenten als Unshänger Schwedens und Rußlands von der glaubenseifrigen Nationalpartei gehaßt wurden, so war vorauszusehen, daß der Untrag auf dem Reichstage verworsen werden würde. Sobald dies geschehen war, und der Wiener Hoseinige Reigung blicken ließ, sich jeder Beeinträchtigung

<sup>\*)</sup> L'Envoyé de Prusse présenta un mémoire à la diète, pour lui insinuer que son maitre ne pouvoit voir d'un oeil indifferent l'abolition du Liberum veto, l'établissement des nouveaux impôts et l'augmentation des troupes de la couronne; et la republique eut égard à cette représentation.

bes katholischen Kirchenwesens in Polen zu widersetzen, schloß Katharina am 5. April 1766 einen neuen Ber= trag mit Preußen, in welchem fie es übernahm, für die Sache der Dissidenten eine russische Urmee in Polen einrücken zu lassen, Preußen aber sich verpflichtete, biefe Sache durch Vorstellungen und Erklärungen zu unter= ftuben und gegen Desterreich die Waffen zu ergreifen, wenn daffelbe feindlich gegen Rußland auftreten follte.\*) Nachdem in Folge dessen russische Truppen Warschau befest hatten, ließ der ruffische Gefandte Repnin die Saupt= sprecher des Reichstages, die Bischöfe von Krakau und Riow und den Kronunterfeldherrn Rzewuski am 12. Dc= tober 1767 verhaften und nach Sibirien führen, dictirte barauf einer Commission bes Reichstages eine Kestsebung über die Rechte der Dissidenten und erzwang in gleicher Beise einige Wochen später die Unnahme mehrerer Ub= änderungen der politischen Berfaffung.

Das verletzte Nationalgefühl der Polen verband sich nun noch stärker mit dem Religionseiser wider die despotische Gewaltherrschaft der Russen. Gern hätte Choisseul die Polen unterstützt; da ihm aber die Trägheit seines der Wollust fröhnenden Gebieters kein unmittelbares Einschreiten gestattete, so blied ihm nur das verborgene Spiel der Ränke und Versprechungen übrig, um die Poslen aufzuregen und die Türken zum Kriege wider Rußsland zu reizen. Vermittelst dieser Einwirkungen bildete sich im März 1768 eine Consöderation zu Bar, um die Beschlüsse des im Februar beendigten Reichstages zu vernichten. Der russische Gesandte schiekte Truppen entgegen, es kam zu offenen Kämpfen und als in einem dersselben die Russen einen Hausen der Consöderirten auf

<sup>\*)</sup> Mémoires de 1763-1775. ch. 1.

bas türkische Gebiet verfolgten, wobei die kleine türkische Stadt Baltha in Flammen aufging, erklärten die Türken (im October 1768) voreiliger Weise an Rußland den Krieg. Der Gang desselben wurde höchst unglücklich für die ungerüsteten Türken; bei Choczim geschlagen, mußten sie den Russen die ganze Moldau überklassen.

Friedrich wurde durch diese Fortschritte, die er zu seinem großen Verdrusse mit einer jährlichen Geldzahlung von 480000 Reichsthalern zu unterstüßen hatte, lebhaft beunruhigt; er selbst ist seiner Besorgniß geständig, daß die ihm verbündete Kaiserin, wenn sie zu mächtig werde, auf den Gedanken kommen könne, mit ihm dereinst eben so wie jest mit Polen zu versahren.\*)

Daß diese Besorgniß erst durch den unbeträchtlichen Zuwachs geweckt wurde, den die Eroberung einer türkisschen Provinz der russischen Macht geben konnte, gehörte dem Standpunkte der Politik, die sich in der Richtung des Zeitgeistes auf das Materielle ausgebildet hatte und in den Staaten und Völkern nur Massen erblickte, die unter dem Bilde des Gleichgewichts vorgestellt, durch jede Gebietsvermehrung eines Staates ohne gleiche Betheiligung der anderen ihrer abgemessenen Stellung zu einander entrückt wurden. Nach dieser Unsicht, für welche die höheren, nationalen, religiösen und geistigen Verhältnisse keine oder eine geringe Geltung hatten, wurde die Unwerssehrtheit des türkischen Reiches ein Gegenstand der lebs

<sup>\*)</sup> Des progrès aussi rapides alarmoient également les alliés des Russes et les autres puissances de l'Europe. La Prusse avoit à craindre que son alliée devenue trop puissante, ne voulût avec le tems lui imposer des lois comme à la Pologne. Cette perspective étoit aussi dangereuse qu'effrayante.

haftesten Sorge Friedrichs, weil ein Ländergewinn, den Rußland dort machte, nicht füglich mit ihm getheilt werz den konnte. Desterreichs räumliche Stellung war freilich eine andere, und hätte, was früher der Fall gewesen war und später sich erneuerte, wohl einen Bund mit Rußland wider die Pforte auf gemeinschaftlichen Vortheil gestattet; damals aber war das Kabinet zu Wien, aus Unzusriedenzheit über die Vorgänge in Polen und über die Begünzstigung der Dissidenten, mit Rußland gespannt, und beztrachtete die Fortschritte, durch welche dasselbe seinen Grenzen näher rückte, mit ungünstigen Augen.

Diese Mißstimmung gegen Rußland überwand end= lich Maria Theresias Abneigung gegen Friedrich und ließ sie im Jahre 1769 in eine verfönliche Zusammenkunft ihres Sohnes mit diesem Monarchen willigen, zu ber sie im Jahre 1766, auf den Rath des Staatskanzlers Raunit, ihre Zustimmung versagt hatte, als Friedrich dem Raifer, welcher auf einer Reise zur Besichtigung bes Kriegsschauplages durch Torgau gehen sollte, eine solche Busammenkunft in Vorschlag brachte. Diefer von Friebrich gemachte Vorschlag läßt vermuthen, daß es ihm darum zu thun gewesen war, sich mit Desterreich zu ver= nehmen; die Unnahme besselben wurde vielleicht die polni= schen Händel in eine andere Richtung gebracht haben. Joseph hatte aber damals dem Könige nur sein Bedauern zu erkennen geben konnen und geäußert, daß er schon Mittel finden werde, diese Unhöflichkeit, zu der seine Sof= meister ihn zwängen, wieder gut zu machen.\*) Die Be= legenheit hierzu trat nun ein. Der Untrag ging, wie aus Friedrichs Worten zu entnehmen ift, vom Kaiser aus und lautete dahin, den drei Jahre vorher vom Könige beab=

<sup>\*)</sup> Mémoires de 1763 - 1775. ch. 1.

sichtigten aber verfehlten Besuch nunmehr in Schlesien zu erwiedern.\*) In einer weiteren hierniber gepflogenen Unterhandlung kam man überein, daß biefer Besuch in Reiffe stattfinden folle; um die Schwierigkeiten der Eti= fette zu beseitigen, wollte ber Raifer nur als Graf von Kalkenstein angesehen sein. Um 25. August traf er in Neisse ein und fuhr unmittelbar bei dem Konige, der in der bischöflichen Residenz wohnte, vor, ohne erst in dem Gafthofe, ben er sich zu feinem Quartier ausbedungen hatte, abzusteigen. Der Konig eilte ihm entgegen, traf ihn aber schon auf der Treppe, und führte ihn, nach berzlicher Umarmung, in die geöffneten Zimmer. Joseph be= zeigte feine Freude über die Erfüllung feines Bunfches, ben größten König und Feldherrn zu umarmen, was Friedrich mit der Versicherung erwiederte, daß er diesen Tag, ber zwei zu gegenseitigem Beiftande bestimmte Baufer mit einander wiedervereinige, als den schönften seines Lebens betrachte. Bei bem Konige befanden fich fein Bruder Beinrich und fein Neffe ber Pring von Preußen, die Generale Seidlitz und Tauenzien; mit dem Raifer war sein Schwager, der Pring Albrecht von Sachsen=Te= schen, die Generale Lasen und Laudon, der Fürst Dietrichstein und Undere gekommen. Der Raiser ging nach ber Tafel zu Fuß, obendrein im Regen, wie ein Lieute= nant von der Infanterie nach feinem Gasthofe, wohin ihm ber König alsbald zum Gegenbesuch nacheilte. Sie

<sup>\*)</sup> L'Empereur faché, comme nous l'avons dit, que l'entrevue proposée en 1766 n'eût pas eu lieu, proposa au Roi de lui rendre visite en Silesie; le Prince Kaunitz ne s'opposa point à ses voloutés; l'Imperatrice-Reine y consentit également; cette affaire fut mise tout de suite en négociation, et il fut convenu que l'entrevue seroit à Neisse.

blieben daselbst von fünf bis acht Uhr Abends im Gespräch bei einander.\*)

Nach Friedrichs Mittheilungen äußerte Sofeph, daß es für Desterreich kein Schlesien mehr gebe, und ließ zwar auf eine geschickte Urt merken, daß, so lange seine Mutter lebe, die Entscheidung der Hauptsachen in ihrer Sand liege, verheimlichte jedoch nicht, daß unter den jeti= gen Umständen weder er noch seine Mutter die Ruffen im Besit ber Moldau und Wallachei laffen wurden. Das Ergebniß dieser Gespräche war ein geheimer Vertrag, in welchem die Monarchen sich verpflichteten, im Fall ein Rrieg zwischen Frankreich und England ausbrechen oder andere Unruhen, deren Veranlassung man nicht voraus= feben konne, entstehen follten, die strengste gegenseitige Neutralität in Beziehung auf ihre Länder zu beobachten, eine Verpflichtung, welche ben Bestimmungen bes letten preußischen Vertrages mit Rufland freilich nicht entsprach, daher Friedrich für den desfalsigen schriftlichen Aufsat, der ohne Signatur eines Ministers am 28. August von ben Monarchen vollzogen wurde, das tiefste Geheimniß für nöthig erachtete.\*\*) Un den folgenden Tagen sah man die beiden Fürsten stets in der innigsten Vertraulichkeit, mehrmals Urm in Urm, mit einander gehen; einmal war ber Kaifer dem Könige sogar beim Besteigen des Pfer= des mit Haltung des Steigebügels behülflich. Friedrichscheint in diesen Zuvorkommnissen eine Absichtlichkeit ge= sehen zu haben, die wohl nicht in dem Charakter Josephs lag: wenigstens deutet darauf die Angabe in seiner Beschichtserzällung bin, der junge Kurst habe eine Offenheit

<sup>\*)</sup> Lettre de Simon le Febvre, lieutenant-colonel mort à Neisse 1771, in Formey's Souvenirs d'un citoyen p. 147.

<sup>\*\*)</sup> Mémoires de 1760-1775, 1,

attectirt, die natürlich zu sein geschienen. Derselbe habe zwar mit der Begierde zu lernen nicht die Geduld, sich zu unterrichten vereinigt, dies habe jedoch nicht vershindert, Bande der Freundschaft und Achtung zwischen den beiden Monarchen sich bilden zu lassen. Sie trennsten sich mit allen Kundgebungen derselben nach viertägigem Aufenthalte in Neisse.

Wenn nun auch Friedrich mehr, als es der Kall war, von der Aufrichtigkeit der Freundschaftsversicherungen Josephs überzeugt gewesen wäre, so kam doch bei der Ab= hängigkeit, in welcher der Raiser von seiner Mutter und diese von der Politik des Fürsten Kaunit stand, auf den ersteren wenig an; auf die Zuneigung der anderen bei= den sich zu verlassen und diesem Vertrauen die fo mub= sam errungene und schon theuer bezahlte Verbindung mit Rugland zum Opfer zu bringen, erachtete Friedrich für um fo mißlicher, als das fortdauernde Rriegsglück ber Ruffen die Stärke diefer Macht immer furchtbarer er= scheinen ließ. Hierdurch hatte sich die Lage der Sache gegen die Zeit vor drei Sahren merklich verändert. In dieser Verlegenheit machte Friedrich in Petersburg Vorschläge zur Vermittelung bes Friedens mit den Türken; als aber dort zur Entschädigung für die Rriegskoften die Ueberlassung ber Moldau und Wallachei zunächst auf funf= undzwanzig-Sahre verlangt wurde, hielt er es nicht für gerathen, durch Mittheilung diefer Forderung bas öfter= reichische Kabinet noch mehr gegen Rußland zu reizen. Schon fanden Ruftungen und Truppenbewegungen in Ungarn ftatt, und ein werkthätiges Ginschreiten Defter= reichs zu Gunsten ber Türken stand zu erwarten.

Maria Theresia und ihr Staatskanzler faßten nun im Ernste den Gedanken an ein Bündniß mit Preußen. Um der in Neisse gepflogenen Verhandlung des Kaisers

weitere Folge zu geben, ging im folgenden Sahre 1770 Raunit felbst in das Lager bei Mährisch-Neustadt, in welchem Friedrich (am 3. September 1770) dem Raiser feinen Gegenbesuch abstattete. Hier, wo die freundschaft= lichen Bezeigungen der beiden Monarchen sich wiederhol= ten, hatte Kaunit lange Berathungen mit bem Könige. Nachdem er in einem ausführlichen Vortrage das politi= sche System des Wiener Rabinets ihm vor Augen ge= stellt und die Nothwendigkeit, sich den ehrgeizigen Ubsich= ten Rußlands zu widersetzen, dargethan hatte, erklärte er zuletzt den bestimmten Willen seiner Monarchin, den Ue= bergang der Ruffen über die Donau und die Ausdeh= nung ihrer Eroberungen an die Grenzen von Ungarn nicht zu dulben, und schloß damit, daß ber Verein Preu-Bens und Desterreichs die einzige Schutmehr sei, welche bem Strome, der Europa zu überschwemmen drohe, ent= gegengesett werden konne. Friedrich antwortete: "Er lege unendlichen Werth auf die Freundschaft Ihrer Raiserli= chen Majestäten und werde alles Mögliche thun, den Besit derselben zu behaupten; aber andererseits bitte er den Kürsten, die Verpflichtungen in Erwägung zu ziehen, welche seine Allianz mit Rufland ihm auflege. Allianz, der er keinen Abbruch thun durfe, verhindere ihn, auf die vorgeschlagenen Magregeln einzugehen. Da er jedoch die weitere Verbreitung des Krieges zwischen den Ruffen und Türken zu verhüten munsche, so erbiete er sich, die beiden Kaiserhöfe mit einander zu verständigen."\*) Ein Unhalt für dieses Unerbieten wurde dadurch gewon= nen, daß am folgenden Tage ein Courier von Constan= tinopel ein an beide Höfe gerichtetes Unsuchen der Pforte überbrachte, die Friedensvermittelung mit Rußland -zu übernehmen.

<sup>\*)</sup> Mémoires de 1763 jusqu' à 1775.

Diese Vermittelung wurde zwar angenommen, sie führte aber bei der Festigkeit, mit welcher Katharina auf ihren Forderungen bestand, nicht zu dem beabsichtigten Erfolge, und die ganze Verwickelung, beren Gang hier, wo es nur auf bas Verhältniß zwischen Preußen und Defter= reich ankommt, nicht weiter zu verfolgen ist, endigte im Sahre 1772 damit, daß die drei Machte fich vereinigten, die Abfindung Rußlands für die Zurückgabe der erober= ten türfischen Länder, die man ihm nicht gönnen wollte, die Entschädigung Desterreichs für die aufgewandten Rustungskosten und den Ersatz der von Preußen an Ruß= land gezahlten Hulfsgelber burch Butheilung großer Lanberftrecken zu bewirken, zu beren Abtretung die Republik Polen gezwungen wurde. Rußland erhielt durch polnisch Liefland und die Woiwodschaften Witepst, Polock, Ma= cislaw 2c. ein Gebiet von mehr als 3000, Defterreich in dem Gebiete von Bips und in Theilen mehrerer Woi= wodschaften Länder, von mehr als 2000 Geviertmeilen, welche seitdem nach den alten Landschaftsnamen Halicz und Wladimir das Königreich Galizien und Lodomirien genannt wurden; Preußen bekam die im Sahre 1466 im Thorner Frieden dem Ordensstaate entrissenen Gebiete von Culm und Marienburg mit Pommerellen, welche seitbem Polnisch=Preußen geheißen hatten, jedoch ohne Danzig und Thorn, ferner das von Oftweußen umschlos= fene Bisthum Ermeland und den Theil von Grofpolen im Norden der Nege, zusammen 631 Geviertmeilen. Db= wohl das preußische Theilungsstück viel geringer als die beiden anderen war, und der Werth desselben noch da= burch vermindert wurde, daß es den Bemühungen bes britischen Gesandten am ruffischen Sofe gelang, die Festsetzung des ersten Planes, nach welchem die Sandelsstadt Danzig an Preußen fallen sollte, ruckgangig zu machen,

so war doch die Erwerbung des Landes, durch welches das Königreich an der Oftsee zeither von dem Körper ber Monarchie abgeschnitten gewesen war, für Preußen von doppeltem Werth und als Herstellung eines Na= turverhältnisses zu betrachten, bessen in ben Zeiten ber Macht Polens burch bas Eroberungsrecht bewerkstelligte Aufhebung für das seitdem zu einer neuen Macht erwach= fene Preußen zur läftigen Fessel geworden war und fruher ober später einen Entscheidungskampf um bas Un= entbehrliche voraussehen ließ. Aber in dem Verfahren ber drei Mächte gegen Polen fand sich nicht einmal die Chrenhaftigkeit des Eroberungskrieges. Friedrich hat es baber in seiner Darstellung ber Umftande, welche zu bem Ergebnisse führten, daß drei chriftliche Mächte eine vierte zur Erhaltung bes turkischen Barbarenreichs theilten, für hinreichend erachtet, als Beweggrund seiner Handlungs= weise anzugeben, daß diese Maßregel das einzige Mittel gewesen sei, einen Krieg zwischen Rußland und Defter= reich zu verhüten, an welchem Preußen nothgedrungen zum Beistande ber einen oder der anderen Macht hatte Theil nehmen muffen, weil Parteilofigkeit eben fo gefähr= lich wie Parteinahme gewesen sein wurde. Die Ruffen und Desterreicher wurden sich geschlagen und zulett ihren Frieden auf Rosten des Königs gemacht haben. Der lettere würde alles Unsehen verloren, Niemand sich mehr auf ihn verlassen haben; er wäre vereinzelt stehen geblie= ben.\*) Daß in dieser Angabe Wahrheit enthalten ift und daß, wie willkommen der Landgewinn dem Könige war, derselbe allein doch seine Politik nicht bestimmte, wird durch die Mäßigung seiner Forderungen und durch seine Nachgiebigkeit in Betreff Danzigs bezeugt. Er hatte

<sup>\*)</sup> Mémoires de 1763 jusqu' à 1775 ch. 1.

mehr fordern und im Unschlusse an Rußland auch mehr er= halten können, wenn ihm nicht der Landgewinn Neben= sache gewesen und sein Hauptabsehen dahin gegangen wäre, durch schleunige Beendigung der Sache die Aus= sicht des drohenden Krieges zu entsernen.

Das österreichische Rabinet hatte zwar früher als Preu-Ben Truppen nach Polen geschickt, um alte Unsprüche ber Krone Ungarn auf die pfandweise an Polen gekommene Bipser Gespannschaft geltend zu machen; als aber Rußland und Preußen an diese Besetzung den Vorschlag einer förmlichen Theilung knüpften und Preußen nach bem Vorgange ber beiben anderen Mächte ebenfalls Trup= pen in Polen einrücken ließ, hatte sich Raunitz gegen ein Project erklärt, welches die Lage Europas noch gefähr= licher machen würde, und dem Könige von Preußen ge= rabezu abgerathen, auf diese Magregel einzugehen, ja so= gar sich erboten, die österreichischen Truppen zurückzuzie= hen, wenn die anderen Mächte ein Gleiches thun wur= ben. Nachher ließ er sich zwar von der Zuträglichkeit des Vorschlags überzeugen und auch bei Marien Theresien siegte die Abneigung, zu Gunften der Türken wider Rugland und Preugen Rrieg führen zu follen, über ben Widerwillen gegen einen politischen Uct, den sie zugleich für ungerecht und für unklug hielt;\*) aber bieser Wider=

\*) Sie schrieb beshalb an Kauniß: Als alle meine Länder angefochten wurden und gar nit mehr wußte, wo ruhig niederkommen sollte, steiffete ich mich auf mein gutes Recht und
den Beistand Gottes. Aber in dieser Sach, wo nit allein
das offenbare Recht himmelschrenent wider Uns, sondern auch
alle Billigkeit und die gesunde Vernunft wider uns ist, mueß
bekhennen, daß Zeitlebens nit so beangstiget mich befunden
und mich sehen zu lassen schame. Bedenkt der Fürst, was wir
aller Welt für ein Erempel geben, wenn wir um ein elendes
stück von Polen oder von der Moldau und Wallachen unser

wille machte ihr Kabinet auch um so rücksichtsloser in sei= nen Forderungen, und dieselben wurden am Ende in einem größeren Maaße als in Wien selbst erwartet worden war, durchgesett, weil Preußen so viel als möglich nachgab, um nur den Schluß des Theilungsgeschäftes nicht aufzu= halten.

Nachdem aber der Zweck erreicht war und Rukland im Sahre 1774 zu Rutschuck = Rainardsche mit Buruck= gabe der Moldau und Wallachei Frieden geschlossen hatte, füllte sich Friedrichs Seele von Neuem mit Mißtrauen und Mißstimmung gegen Desterreich, als er erfuhr, daß daffelbe, unbefriedigt von dem reichen Untheil an der pol= nischen Beute, heimlich mit den Türken um ein Bund= niß handle, beffen Preis Stucke ber Wallachei und ber Moldau sein sollten; auch erhielt dasselbe unter dem Na= men einer Grenzberichtigung wirklich die Abtretung eines zwischen Ungarn und der Wallachei liegenden türkischen-Landstrichs, die Bukowing, von 170 Geviertmeilen Größe. Ratharina bezeigte sich hierüber höchst unzufrieden, und verlangte, Friedrich solle Einhalt gebieten, mas die= fer freilich ablehnte, weil feine Zuneigung für die Türken - nach seinem eigenen Ausdrucke - so weit nicht ging, um den Don Quichote für dieselben zu spielen; \*) aber

ehr und reputation in die schanz schlagen. Ich merkh wohl, daß ich allein din und nit mehr en vigueur, darum lasse ich die sache, jedoch nit ohne meinen größten gram ihren Weg gehen. Und auf den Entwurf des Theilungsprojectes schried sie: Placet, weil so viele große und gelehrte Männer es wolzlen; wenn ich aber schon längst todt bin, wird man erfahren, was aus dieser Verlezung von Allem, was disher heilig und gerecht war, hervorgehen wird.\*)

<sup>\*)</sup> Preuß a. a. D IV. G. 39.

<sup>\*)</sup> Le Roi écrivit à Petersbourg, qu'il ne lui convenoit pas

von der in Neisse gestifteten und in Mährisch = Neustadt zur Schau gestellten Freundschaft zwischen den beiden Hauptmächten, war nun keine Rede mehr.

and the state of t

property and analysis and the state of the s

de faire le Don Quichotte des Turcs (eine Stelle, bie unter seinem Rachfolger hatte beherzigt werben mögen.)

## Zweites Kapitel.

Snawischen war die vorübergehende Befreundung Dester= reichs und Preußens auf die Religionsverhältniffe im Reich nicht ohne Einfluß geblieben. Der protestantische Reichs= theil hatte im siebenjährigen Kriege burch ben Unschluß seiner meisten Mitalieder an den Kampf Desterreichs wider Preußen, seinen politischen Character verleugnet, und das Kirchenparteiwesen, welches dritthalb Jahrhunderte hin= burch der reichsständischen Opposition wider das Raiser= haus eine Form geliehen und mit dem Religionseifer des protestantischen Volks verschmolzen eine nationalgeistige Macht gebildet hatte, als abgelebt und unbrauchbar für die Behauptung seiner früheren 3wecke sich kund gegeben. Us aber der hubertsburger Friede Alles auf den vorigen Kuß setzte und die Reichsverfassung Fortdauer behielt, fuchte Friedrich, oder vielmehr sein Kabinetsministerium, bem er die Reichsangelegenheiten zum eigenen Betriebe überließ, um die Opposition wider Desterreich nicht erster= ben zu laffen, den alten Bebel derfelben wieder hervor, und wies den brandenburgischen Wahlbotschafter am Wahltage in Frankfurt an, die sogenannten Religionsbeschwer= ben von Neuem in Unregung zu bringen. Dies geschah am 8. März 1764 in einer Sigung des kurfürstlichen Colle= giums bei der Berathung über die dem römischen Könige vorzulegende Wahlcapitulation, indem sich Plotho auf frühere zur Abstellung der Religionsbeschwerden gemachte Borschläge bezog, durch welche zum größten Vortheil des Reichs und des Reichsoberhauptes die allerersprießlichste Einigkeit herrschend gemacht werden wurde. Mit Bedauern habe man zeither auf evangelischer Seite die Wirfung hiervon wenig empfunden. Die Religionsgravamina feien nicht abgestellt, vielmehr häuften sich dieselben der= gestalt, daß die evangelischen Stände sich endlich genő= thigt sehen wurden, auf Gelbsthülfe bedacht zu fein. Das einzige Mittel sei übrig, durch ein kurfürstliches Collegial= schreiben dies vor dem Throne des Kaifers niederzulegen, und um Erledigung der evangelischen Religionsbe= schwerden im reichsverfaffungsmäßigen Wege zu bitten. Diefer Untrag wurde nach dem Kurtrierschen Votum durch bie Stimmenmehrheit der Ratholischen auf Erledigung der allerseitigen Religionsbeschwerden vom Collegio geandert (wobei Kurbaiern erinnerte, daß derfelbe eigentlich vor den Reichstag gehöre, und Kurmainz, den Wunsch außerte, daß er dem Collegio vorher hätte mitgetheilt werden mő= gen) und unter bem 10. März ein dabin lautendes Bitt= schreiben der Wahlbotschafter an den Raiser gerichtet Dieser erließ in Folge bessen an beibe Reichsgerichte Er= mahnungsschreiben, den geraden Weg einer stracken und schleunigen Juftizpflege unabweichlich einzuhalten und ei= nem Religionsverwandten wie dem andern nach den vor= liegenden Reichsgrundgesetzen unparteiisches Recht wider= fahren zu laffen, worauf der Reichshofrath berichtete, daß in keinerlei Religionsprozessen ein Erkenntniß ruckständig fei, und wenn in einer oder der anderen Sache Erledi= gung oder Vollzug des ausgesprochenen Rechtes noch nicht erfolgt fei, dies nur daran liege, daß die Parteien sich noch nicht darum gemeldet. Das Reichskammerge=

richt in Wetzlar berichtete dasselbe und der Kaiser besmerkte daher in seiner an Kurmainz gerichteten Antwort: "Es scheine nur auf einzelne Namhastmachung der Unsgelegenheiten, auf die das Collegialschreiben abziele, anzustommen."\*) Hierbei behielt die Sache bei Lebzeiten des Kaisers Franz ihr Bewenden.

Nach dem Regierungsantritte Josephs II. übernahm das evangelische Corpus in Regensburg diese Ungelegen= heit in Betreff der evangelischen Beschwerden, und über= reichte unter dem 18. März 1767 dem Raifer ein Ber= zeichniß derselben mittelst einer Vorstellung, in welcher ber Zustand bes evangelischen Religionswesens als ein tief verfallener und noch schwerer bedroheter geschildert und diese Bedrängniß vornehmlich der Klerisei des katho= lischen Reichstheils zur Last gelegt wurde. "Thätliche Gewalt, Verfolgung und unerschwingliche Gelostrafen behielten gegen die Evangelischen ungestörten Fortgang. Mues Bitten und Vorstellen habe nur in wenigen Klage= fällen die reichsgesehmäßige Ubhülfe zu erwirken vermocht; fogar ein beträchtlicher Theil der zur Zeit des westfä= lischen Friedens bereits vorgewesenen Beschwerden sei noch unerledigt, ein weit größerer aber, der aus den Friebensschluffen zu Ryfwick und Baden erwachsen, hange unabgestellt dahin. Ueber hundert Verwendungsschreiben des Corpus hätten nicht einmal so viel erzielt, daß bei der übergroßen Menge der Beschwerden mit einer durch= gangigen Untersuchung berselben ber erfte Unfang ge= macht worden; dieselben seien in unstatthafte Prozesweit= läuftigkeiten gezogen, durch die willkührlichsten Auslegun=

<sup>\*)</sup> Herrich's Sammlung aller Conclusionen, Schreiben und Vershandlungen des Corporis Evangelicorum als Fortsehung des Schauroth'schen Werkes. S. 541—547.

gen der ersten Fundamentalgesetze, besonders des westsälischen Friedens ganze evangelische Gemeinden eingegangen, Kirchen, Schulen und Güter entzogen, Pfarrer und Schullehrer vertrieben, und wo man sich noch am leidlichsten benommen, gemengte Gottesdienste eingeführt worben. Nur durch Zurückgehen auf die im westsälischen Frieden bestimmten Normaljahre und durch Unwendung von Lokalcommissionen könne die beim kaiserlichen Friebens-Executionsamte so lange vergeblich erslehte Hülfe für das äußerst leidende und von noch größeren Gesahren bedrohete evangelische Religionswesen geschafft werden."\*)

Dieser mit so bustern Farben geschilderte Nothstand war aber in dem der Vorstellung beigefügten Verzeich= niffe von achtundzwanzig firchlichen Alagesachen evange= lischer Gemeinden wider katholische reichsständische Lanbesherrschaften nicht zu erkennen. Es waren bies Rla= gen, wie sie heute in religionsgemischten Ländern, wo die verschiedenen Interessen der getrennten Religionsgesell= schaften gleich denen anderer Körperschaften häufig ein= ander entgegenstehen, bei den Gerichts= und Verwaltungs= behörden der Bezirke in großer Zahl alljährlich vorkom= Mehrere derselben waren von den Reichsgerichten au Sunften ber evangelischen Rläger entschieden worden, die Erkenntnisse aber bei der mangelhaften Beschaffenheit der erecutiven Gewalt im Reiche ohne Vollziehung ge= blieben; andere betrafen unerhebliche Gegenstände, 3. B. Ernennung eines katholischen Dorfschulzen in einem reichs= ritterschaftlichen evangelischen Orte; Ausübung bes katho=

<sup>\*)</sup> Herrich a. a. D S. 551. Das Schreiben ist im Gegensatze zu der verständlichen Schreibart der kaiserlichen Hofkanzlei in einem so verworrenen und gewundenen Style abgefaßt, daß der Sinn mehrerer Stellen sich nur mit Mühe errathen läßt.

lischen Parochialrechtes bei gemischten Ehen von Sei= ten der katholischen Geistlichkeit in zwei gräflich Ingel= heimschen Berrschaften; Erweiterung eines zur Beit bes französischen Reunionskrieges erbauten Franziskanerklosters zu Enkirchen an der Mosel; Zumuthung an die evange= lische Gemeinde zu Trarbach, auf einer umgegossenen Glocke die vorher darauf gewesene Inschrift aus katholi= schen Zeiten wieder herzustellen zc. In der an die kai= ferliche Prinzipal = Commission zu Regensburg gerichteten Untwort vom 8. Januar 1769 äußerte Joseph zuvörderst feine gerechte Empfindung über die in der obigen Bor= stellung enthaltenen Beschuldigungen. "Er habe den Vorsatz gefaßt, allen ihn als des Reichs Oberhaupt und obersten Richter um Justiz anrufenden Theilen ohne Un= terschied und Rücksicht der Personen und ihrer Religion eine eben so schleunige als unparteiische Gerechtigkeitspflege angedeihen zu laffen, um die Reichsftande von feiner rein= ften kaiferlichen Gefinnung vollkommen zu überzeugen; er entnehme aber aus dem Vorgange voriger Zeiten, daß es zur Gewohnheit werden wolle, ihm, gleich seinen Vor= fahren im Reich, die eben wie er ihrem Umte nach alle erdenkliche Mittel angewendet, den Religionsstand und baburch Ruhe und Frieden im Reich im gefehmäßigen Wefen zu erhalten, dafür nur immerhin gehäffige Vorwurfe zu erwecken, niemals aber in dem Wege ernstlich fortzuschreiten, den die Grundsahungen bes Reichs und die Friedensschlüsse vorschreiben." Es wurde sodann aus ben Ucten nachgewiesen, daß die Berwendungsschreiben, über beren Erfolglosigkeit geklagt worden mar, in die langwierigen Verhandlungen der Rußwicker Klausel ge= hörten, und Gegenstand vielfacher Berathungen bei ber Reichsversammlung gewesen waren, in denen man sich aber wegen der von beiden Theilen verschiedenartig ge=

machten Ausdeutung der späteren Friedensschluffe nicht habe vergleichen können, da zwar die damaligen Raiser alle Wege eröffnet und eingeschlagen, welche die Protestanten felbst aufgerufen, die letteren jedoch die Unzu= länglichkeit derselben in der Ausübung anerkannt und solche eigenwillig verlassen hatten.\*) Die Erledigung nachmaliger Verwendungsschreiben sei burch Tobesfälle ber Raifer, burch breifache Veranderung bes Reichshofraths und durch Kriegsereignisse in einigen Berzug ge= bracht, unter dem vorigen Raiser aber vollständige Ber= fügung und Erkenntniß auf diefelben ergangen. Rach bem Bescheide, der auf das bei der letten Königsmahl an den Raiser gerichtete Verwendungsschreiben des Kurfürsten= Collegiums ertheilt worden sei, bleibe nichts übrig, was im Geringsten als Unterlassung des oberstrichterlichen Um= tes gedeutet werden konne; die neuere Beschuldigung sei in ihrem Ungrunde leicht einzusehen, und ber ganze Betrieb laufe auf die Unruhe und eigene Berzögerung ein= zelner, ihrem eigenen Klagewesen nicht trauender Var= teien hinaus. Der Kaifer konne daher nur bei der schon von seinem Vorgänger an den Kurfürsten von Mainz erlassenen Antwort stehen bleiben, indem er in dem letten Verwendungsschreiben keinen Beweggrund finde, von bem in den Reichsgesehen, besonders im westfälischen und an= deren Reichsfriedensschlüssen vorgeschriebenem rechtlichen Wege und den bestimmten mehrfältigen Normaljahren abzugehen, da die Abanderung der allgemeinen Reichsfriebensschlüsse nicht von einem Theile des Reichs und von einzelnen Ständen, sondern von ber ganzen Reichsversammlung und ben contrabirenden dabei betheiligten Mäch= ten abhänge. \*\*)

<sup>\*)</sup> Bu vergleichen Band X. Kap. IX. S. 144.

<sup>\*\*)</sup> Herrich a. a. D. S. 570 — 576.

Durch die lettere Erklärung wurde der langwierige Streit über die Gültigkeit der Answicker Klausel, beren Beseitigung das Corpus bei dem Antrage, die im west= fälischen Frieden bestimmten Normaliahre zur alleinigen Richtschnur zu nehmen, eigentlich vor Augen gehabt hatte, abermals für Aufrechterhaltung berselben entschieden. Dies hätte die schönste Gelegenheit dargeboten, den alten Haber über biesen Punkt zu erneuern; da aber bald bar= auf eine politische Unnäherung zwischen Desterreich und Preußen stattfand und das Berhältniß dieser Mächte, nach ber Zusammenkunft der beiden Monarchen in Neisse, sich sehr freundlich gestaltete, so nahm das Corpus, bessen religiöser Eifer sich immer nach dem politischen Luftmes= fer bestimmte, biesen Streitpunkt nicht auf, sondern hielt sich nur an die am Schlusse bes kaiserlichen Rescripts stehende Verheißung, daß der Raiser und die Reichsge= richte den in Religionssachen sich beschwerenden Theilen mit Beseitigung aller weitläuftigen Prozesse, wenn sie ihre Sachen gehörig anbrächten und fortsetten, vorzugsweise vor allen anderen mit executivischem Verfahren schleunige Rechtshülfe angedeihen laffen würden, und der brandenburgische Gesandte beantragte nunmehr mit der lebhafte: sten Dankverpflichtung für den eben so angenehmen als erfreulichen Inhalt der auf das allgemeine Beste ab= abzweckenden huldreichsten Erklärung des Raisers, einen engeren Ausschuß aus Mitgliedern des Corpus zu bestellen, der alle Religionsbeschwerden einsehen und prüfen, nach erkannter Rechtmäßigkeit die Vorstellungen und Bitt= schriften an die Reichsgerichte durch einen besonderen Sachwalter abfassen und die Prozesse bei den Reichsgerichten durch besondere Agenten und Procuratoren betreiben las= fen solle. Die Unkosten für die in Armuth versetzten evan= gelischen Gemeinden sollten durch freiwillige Beiträge der

evangelischen Reichsstände aufgebracht und zunächst aus der Emigrantenkasse bestritten werden. Dieser Untrag wurde nach langen Berathungen des Corpus genehmigt und der Anfang des neuen Versahrens im October 1770 mit einer Operationskasse von 3591 Gulden gemacht, nachem der Kaiser am 19. Juni 1770 die Reichsgerichte angewiesen hatte, Prozesse in Kirchensachen vor allen angewiesen hatte, Prozesse in Kirchensachen vor allen angewiesen vorzunehmen und ohne die in anderen Prozessatungen vorkommenden Zeitsrissen, Schristwechsel und sonstige Weitläuftigkeiten stracks zu entscheiden, am Ende jedes Jahres aber ein Verzeichniß aller klagbar angebrachten Religionssachen mit Angabe des Tages der Einsbringung und der Erledigung, oder der Ursachen, weshalb sie noch nicht erledigt worden, bei ihm unmittelbar einzureichen.\*)

Indem der Kaiser sich angelegen sein ließ, die Reli= gionsbeschwerden als ein Hauptstück des mit der Reichs= verfassung verwachsenen Kirchenparteiwesens aus dem Wege zu räumen, und hierbei neben der größten Bereit=

<sup>\*)</sup> Herrich a. a. D. S. 600 u. 601. Bis zum November 1784, also in vierzehn Jahren, waren bei dieser Deputation zwanzig Beschwerden eingegangen, von denen aber nur sechs geeigenet befunden wurden, bei den Reichsgerichten in Gang gebracht zu werden. Pütter a. a. D. III. S. 173. Die gesammten Geldbeiträge der evangelischen Reichsstände zur Unterhaltung des evangel. Religionswesens betrugen nach einer Berechnung vom 31. December 1784 zusammen 7474 Gulden 12 Kreuzer, wovon zu Ende des Jahres 1784 noch 854 Gulzden 16 Kreuzer übrig waren. Dazu hatten beigetragen Kurben 16 Kreuzer übrig waren. Dazu hatten beigetragen Kurben 16 Kreuzer übrig waren. Dazu hatten beigetragen Kurben 16 Kreuzer übrig karen. Dazu hatten beigetragen Kurben 16 Kreuzer übrig karen. Dazu hatten beigetragen Kurben 16 Kreuzer übrig waren. Dazu hatten beigetragen Kurben 16 Kreuzer übrig karen. Dazu hatten beigetragen Kurben 16 Kreuzer Gottorp 400, Hamburg 400, Braunschweig 360, Nassausen 200, Kursachsen, Mecklenburg Schwerin und Strelis, Hessenzeschselt und Hessenzeschsen 180 Gulzben. Brandenburg nichts.

willigkeit für die Protestanten, auch den Katholischen ge= recht zu bleiben bemüht war, betrat er benselben Weg, welchen zwei Sahrhunderte vor ihm Maximilian II. ein= geschlagen hatte, um beiden Theilen den Religionszwist nach und nach aus den Augen zu rücken und andere ge= beihlichere Aufgaben an die Stelle der theologischen und firch= lichen Händel zu bringen. Daß dies im fechszehnten Sahr= hunderte nicht gelungen war, konnte theils der Sipe des bamaligen protestantischen Glaubenseifers, theils den mach= tigen Gegenwirkungen bes Papsithums und bes für das= selbe streitenden Zesuitenordens zugeschrieben werden. Da= gegen war nun, in der zweiten Salfte des achtzehnten Sahrhunderts, jener Gifer erkaltet, der Sesuitenorden in ben meiften Staaten geächtet, ber papftliche Stuhl felbst von den Höfen, die ihm sonst die größte Ergebenheit be= zeigt hatten, auf das heftigste bedrängt, und feine Ober= gewalt von einem der angesehensten Pralaten Deutsch= lands in einem weit verbreiteten Werke angegriffen, wel= ches diefelbe als widerrechtliche Unmaßung darftellte, und Losreißung von der Herrschaft des römischen Bischofs als Obliegenheit pflichtgetreuer Bischöfe, als bas sicherste Mit= tel zur Wiederherstellung der mahren Kirchenverfassung Der Kaiser selbst war mit den Grundsätzen empfahl. des Kebronius vertraut und von dem Vorsate beseelt, sobald er zur Regierung seiner Erbmonarchie gelangen wurde, benfelben Unwendung wider bas papftliche Kir= chenregiment zu geben; denn obwohl aus dem Unter= richte der Jesuiten Parhammer und Franz, denen Maria Therefia die religiose Erziehung ihres Sohnes übergeben hatte, eine sehr feste Ueberzeugung von der Wahrheit der fatholischen Glaubenslehre ihm fein ganzes Leben hin= durch beiwohnend blieb, so nahm doch in derselben die papstliche Autorität nur die untergeordnete Stelle ein, welche der Gallikanismus nach der Darstellung Boffuets ihr zutheilte.\*) Leicht möglich, daß jene Ordensmänner felbst nach diesem Sinne, ber vorlängst in Wien einhei= misch war, ihre Unterweisung eingerichtet hatten; jeden= falls hatten sie nicht verhindert, daß der Unterricht in der Staatspolitif, welchen Bartenftein, ber alte Staatsfecretar Rarls VI. dem Erzherzoge ertheilte, vornehmlich aber der moderne finanziell=militärische Standpunkt der Beur= theilung des Staatszweckes allen hierarchischen Einwir= fungen den Vorrang abgewann. Bald mar Joseph mit feiner ganzen Unschauungs= und Denkungsart auf die= fem Standpunkte einheimisch und lebte nur in der Ue= berzeugung, daß es die erste Regentenpflicht sei, die Gin= fünfte und Streitmittel bes Staats so boch als möglich zu steigern, damit der Regent in den Stand gesett werde, bie Staatsgewalt in ihrem ganzen Umfange und ohne alle Beschränkung zu üben, nicht wie die französischen Ludwige zur Befriedigung eitler Prunk- und Genuffucht, fondern um nach dem Vorbilde des preußischen Friedrich, dem Gemeinwohle ungehinderter dienen zu können. Nach dieser Ueberzeugung erschien ihm die Abhängigkeit des im Staate bestehenden Rirchenthums von der Dberherrlich= keit des papstlichen Stuhles als ein der Ausübung des Herrscheramtes entgegenstehendes Hinderniß, welches aus dem Wege geräumt werden muffe, damit der Staat in den vollen Besitz seiner Rechte und Mittel treten und das Oberhaupt desselben mit ganzer Kraft dem Staats= zwecke nachstreben konne. Unf das Wesen des letteren und bas Berhaltniß bes im Begriff erfaßten Gemein= wohls zu der Wohlfahrt der Einzelnen wurde hierbei nicht eingegangen, sondern zunächst nur der Gegensat zwischen Staat und Kirche vor Augen genommen und der

<sup>\*)</sup> Reuere Geschichte ber Deutschen. Band IX. S. 150.

Regententhätigkeit die Aufgabe gestellt, dem Staate Boll gewalt über die Geiftlichen und die Güter der Kirche zuzueignen, nach dem Gesichtspunkte, daß die in der langen Mittelzeit des europäischen Lebens zur Dberherrlich= keit ausgebildete Umtsstellung des Papstes auf einer wi= berrechtlichen Unmaßung beruhe. Nach der Meinung des Kebronius follte die dem Papfte abzunehmende Oberge= walt getheilt, auf die Erzbischöfe und Bischöfe übergeben, was den Vorstellungen Josephs insofern genehm mar, als er die Erzbischöfe und Bischöfe leichter als den Papst feinem Willen fügsam zu machen gedachte. Im beut= schen Reiche war für den Raiser an eine solche Umgestaltung der Dinge nicht mehr zu denken, denn hier wurde die der Oberherrschaft des Papstes erledigte Hierarchie ber Bischöfe, wenn ber Kaiser Schritte zur Unterwerfung berfelben unter feine Berrschaft gethan hatte, gerade bei bem protestantischen Reichstheile die beste Stupe gefunden haben. Daher die Gleichgültigkeit, mit welcher Joseph auf die im December 1769 an ihn gerichtete, mahr= scheinlich von Sontheim selbst aufgesetzen Beschwerden der drei rheinischen Erzbischöfe wider den papftlichen Stuhl erwiderte, daß er sich zur Zeit in diese Beschwerden nicht mengen könne, und den Erzbischöfen den Rath ertheile, daß sich ein Jeder mit den ihn betreffenden Beschwerden für fich unmittelbar an den Papst wenden moge. \*) Vermuth= lich hatte an dieser Ablehnung auch der Umstand Untheil, daß Joseph dem damaligen Papste nicht wehe thun wollte, um ihn nicht vor der Zeit gegen die letten Zwecke der Politik, welche ihn zu ihrem Werkzeuge gebraucht hatte und mit welder ber Raifer nach seiner perfonlichen Denkungsart gang einverstanden war, nicht allzu mißtrauisch zu machen.

<sup>\*)</sup> In Brets Magazin für die Kirchengeschichte Band VIII. (nicht V., wie Seite 471 bes vorigen Bandes steht.)

## Drittes Kapitel.

Clemens XIII. war am 2. Februar 1769, am Borabende eines Confistoriums, bas zur Beschlugnahme über bie obschwebenden Händel mit den Höfen wegen der Jesuiten und wegen Parma anberaumt worden war, ganz uner= wartet gestorben. Bei Erwählung eines neuen Papstes fam es barauf an, ob unter ben Kardinalen bie Partei ber Kronen ober bie ber Eiferer (zelanti) bas Ueberge= wicht erlangen werde. Während bas Conclave sich ver= sammelte, wurde das heilige Collegium durch die Nach= richt überrascht, daß Raiser Joseph auf einer Reise in Italien begriffen sei und binnen wenigen Tagen in Rom eintreffen werde. Der Titel: romischer Raiser, den dieser Monarch führte, die Erinnerung an die großen Greignisse, welche in früheren Sahrhunderten die Unwesenheit der Raifer für Rom herbeigeführt hatte, und der Umstand, daß seit Karl dem Künften, langer als zwei Sahrhunderte hindurch, die Oberhäupter des Reichs es vermieden hat= ten, sich in der Hauptstadt, von welcher sie den Titel führten, ju zeigen, fette für biefes unerwartete Erscheinen die Gemüther der Menschen in besondere Spannung; das Rardinal = Collegium Schickte ben Generalpostmeister mit einer großen Unzahl Pferde entgegen und ließ die papft= liche Reiterei und die Schweizergarde bei ber Billa Medicis

aufstellen, in welcher der Großherzog Leopold von Tos= fana, der einige Tage vorher angekommen mar, fei= nen Bruder erwartete. Eben dafelbst maren die Bor= nehmsten des römischen Abels zu seiner Aufwartung versammelt. Aber Joseph war dem lästigen Prunke abge= neigt, mit welchem das alte Herrscherthum sich umgeben hatte, um seine Stellung gegen die Menge ficher zu'ftel= len; die Truppen und Pferde wurden daher unter dem Vorgeben, daß der Kaifer erst später ankommen werde, zurückgeschickt, während er in einer einfachen Ralesche (am 15. März) unbemerkt einfuhr; auch nachher erschien er überall nur als Privatmann, nach der von Friedrich an= genommenen Sitte in einfacher Uniform. Ms Graf von Kalkenstein nahm er im Wagen bes Großherzogs allezeit ben zweiten Plat ein, empfing keine feierlichen Deputa= tionen und sprach in den Gesellschaften, die ihm zu Ch= ren geladen wurden, mit allen Personen ohne Rücksicht auf ihren Rang, wenn ihre Unterhaltung ihn anzog, Das römische Bolk fand an dieser einfachen Erscheinung des Kaisers Gefallen; überall, wo derselbe sich blicken ließ, wurde er von Tausenden umringt und mit dem Freudenrufe: Es lebe ber Raifer! begrüßt. Unerwarteter war es, daß auch das Kardinal=Collegium dieser Rich= tung bes Zeitgeistes sich hingab. Bei einem Besuche, ben Joseph in Begleitung seines Bruders im Conclave abstattete, wurden die altherkömmlichen Schranken biefer heiligen Stätte beseitigt und die Geheimnisse des kirch= lichen Reiches im Unterhaltungstone besprochen. \*)

<sup>\*)</sup> Die sämmtlichen Glieber bes heiligen Collegiums brängten sich an die große zu diesem Behuse geöffnete Thür, während drei zum Empfange des Kaisers ernannte Kardinäle ihn seierzlich anredeten und ihn einluden, in das Innere zu treten. Auf seine Neußerung, daß dies nicht ersaubt sei, wurde erz

Dennoch war die Unwesenheit des Kaisers in Nom ohne allen wesentlichen Einfluß auf die Gestaltung der

wiebert, bag vor Gr. Majestät nichts verschloffen sei. Später, nachbem ihm in ber Sixtinischen Kapelle bas Berfahren bei bem Abgeben, Sammeln und Zählen der Stimmen ausführ= lich erklärt worden war, machte er felbst in der Zelle des al= ten Kardinals Albani die Bemerkung, daß er nicht mit dem Degen hätte eintreten sollen, und erbot sich denselben abzule= gen, worauf die Rardinale erwiederten: Er moge ihn nur behalten, da man überzeugt fei, daß er ihn nur zur Bertheidi= aung der Kirche führen werde. Albani kußte ihm sogar die Sand, was er mit einer Umarmung erwiederte. Der Großherzog aber ergriff ben alten Mann, ber über sein schlechtes Gesicht klagte, am Urm und führte ihn über die Schwelle. Mis das Gefprach auf die Zeitbauer des Conclave fam und erwähnt wurde, daß sich dieselbe bei der Wahl Benedifts XIV. auf seche Monate ausgebehnt habe, saate ber Raiser: Ich würde zufrieden fein, wenn Sie ein ganzes Jahr ba blieben, wofern Sie nur eine Wahl trafen, wie jene. Ich wollte wunschen, Sie machten einen Papft, ber vom Magern aße und nicht so viel vom Fetten. Er verlangte sodann ben Gib zu hören, ber vor der Wahl abgelegt werden mußte, und fraate nach bem Borlesen, ob dieser Gid auch gehalten werde, worauf Albani antwortete: Wir sollten freilich den Würdia= ften wählen, man giebt jedoch zuweilen seine Stimme nach Umftanden. Der Kardinal Torregiani wollte hierüber Etwas fagen, Albani fiel ihm jedoch in die Rede und versicherte, Seine Majestät möge glauben, daß seine Theologie die rich= tige sei. Endlich empfahlen die wortführenden Rardinale die Rirche seinem Schute, worauf ber Raiser erwiederte: "Man muß sich die Fürsten zu guten Freunden machen und sie nicht vor den Ropf stoßen. Der Papft muß in geiftlichen Dingen an Gottes Statt handeln, er muß sich aber auch erinnern, daß er als Souverain, wie andere weltliche Souveraine, für bas Wohl seiner Unterthanen, ber Staatskunst sich zu beflei= Bigen hat." Die jesuitisch gesinnten Kardinäle fanden diese Ueußerung sehr unschicklich, wagten es aber nicht, darüber laut zu werben, und Joseph ging unter bem Buruf: Viva 3 XII. 288.

Dinge; denn obwohl Joseph dem Kardinal Ganganelli, der in der Ordenstracht der Franziskaner in der Mitte ber anderen Kardinale seine Aufmerksamkeit auf sich zog, angeredet hatte,\*) und auch die Denkungsart desselben ber seinigen entsprach, so war es doch der französische Kar= dinal Bernis, welcher nach langem Rampfe der Kronen= partei mit den Eiferern die Stimmenmehrheit auf diesen Kardinal lenkte, der seine Bereitwilligkeit, den unbeil= bringenden Zwist mit den Höfen durch Nachgiebigkeit zu beendigen, im Voraus erklärt hatte. Go erfolgte deffen Erwählung am 9. Mai 1769. Lorenz Ganganelli, ber ben Namen Clemens XIV. annahm, war, wie fein Vorgänger, im Mittelstande geboren, im Franziskanerorden durch einnehmende Eigenschaften unter Benedikt XIV. zu hoher Geltung gelangt, und als der demüthigste, gelehr= teste und arbeitsamste aller Ordensgeistlichen, deffen Er= hebung dem romischen Purpur zur Ehre gereichen wurde, von Clemens XIII. zum Kardinal ernannt worden. In den ihm beigelegten, nach seinem Tode von einem Mar= quis Caraccioli, herausgegebenen Briefen und Betrach= tungen erscheint er als ein vollendeter Weiser in drift= licher Gestalt; doch ist deren Mechtheit zweifelhaft, und die Erhebung feiner Gefinnungen und Tugenden von denen, die der Hauptact seines Lebens verlet hat, auf Befreundung mit Frankreich und den daselbst geltenden Grund= fähen und Meinungen zurückgeführt worden. \*\*)

l'Imperadore, hinweg. Leben Clemens XIV. Frankfurt und Leipzig 1775.

<sup>\*)</sup> Er fragte ihn: wer er sei, und erhielt zur Antwort: Ein armer Priester, der die Livrey des heiligen Franziskus trägt. Groß=Hoffingers Lebensgeschichte Tosephs. I. Band. S. 110.

<sup>\*\*)</sup> Im protestantischen Deutschland bilbete sich später unter bem Volke die Meinung, der den Jesuiten feindliche Papst sei ein

Der neue Papst sette sich mit den Höfen sogleich auf einen freundlichen Kuß, sandte nach Lissabon, Madrid, Verfailles und Neapel verbindliche Schreiben, endlich auch ein solches an den Herzog von Parma, anstatt der form= lichen Zurücknahme bes Breve, welche die Höfe verlang= ten, worauf der Berzog seine Vermittelung wegen Buruck= gabe von Avignon, Benaissin und Benevent anbot. Bur wefentlichen Bedingung aber wurde dem Papfte die Aufhebung der Jesuiten gestellt.\*) Clemens zogerte drei Jahre, ebe er hierzu sich entschloß. Er fühlte das Gewicht der Verantwortlichkeit, eine Gesellschaft, welche der Kirche so große Dienste geleistet hatte, dem Saffe kirchenfeindlicher Staatsmänner aufzuopfern; er hoffte, daß der inzwischen erfolgte Sturz Choiseuls und die Aufhebnng der Parla= mente ben Stand ber Sachen in Frankreich verändern werde; er versuchte die Jesuiten dahin zu bringen, eine Reform ihrer Ordenseinrichtungen sich gefallen zu lassen, durch welche ihre Widersacher besänftigt werden könnten; die Minister, welche an Choiseuls Stelle traten, hatten jedoch mit den Finanznöthen der liederlichen Sof= wirthschaft und mit den Parlamentshändeln zu viel zu thun, um die verwickelte Ungelegenheit der Sesuiten von der entgegengesetzten Seite aufzunehmen und von der Verbindung mit den andern Höfen sich zu trennen, der

evangelischer Bäckergeselle aus Lauban, der in Breslau unter die Jesuiten gerathen, nach verändertem Clauben, und vollendeten Studien nach Rom geschickt worden, und dort als Kardinal den Namen Canganelli, in welchem sein eigentlicher Name J. G. Lange a. L. versteckt sei, angenommen habe.

<sup>\*)</sup> Daß er sich hierzu schon vor seiner Erwählung verbindlich gemacht, wurde nachmals von seinen Gegnern behauptet; auch d'Alembert spielt in Briefen vom 16. Juni u. 14. August 1769 an Friedrich II. darauf an.

General der Jesuiten aber wies die Reformvorschläge des Papstes mit ber Erklärung zurud, daß ber Orden als solcher keiner Reform bedürfe, und entweder wie er sei, bleiben oder gar nicht sein muffe. \*) Run gab Clemens schrittweise dem Undringen der Höfe nach. Im Berbst 1772 wurden die Seminarien der Jesuiten in Rom und Frascati einer commissarischen Untersuchung unterworfen und unter der Angabe, daß ihr Finanzwesen in Unord= nung befunden worden sei, geschlossen und aufgehoben; im Frühjahr bes folgenden Jahres traf daffelbe Schickfal die Jesuiten = Collegien in Bologna, Ferrara und Uncona. Die Protestationen der Rectoren gegen die Rechtmäßig= feit dieses, ohne Untersuchung und Berhör vorgenomme= nen Verfahrens wurden nicht beachtet; wo schleunige Folgeleistung verweigert ward, ließen die Commissarien Trup= pen herbeiholen und Lehrer und Schüler als Gefangene abführen.

Diese Maßregeln waren jedoch nicht sowohl Acte der kirchlichen als der landesherrlichen Gewalt. Als Obershaupt der Kirche sah sich der Papst noch durch die Rückssicht auf die Kaiserin Maria Theresia gehemmt, welche von der Tristigkeit der wider den Orden erhobenen Beschuldigungen sich nicht überzeugen konnte. Während ihr Sohn Joseph in Briesen an Choiseul und Aranda nach Versailles und Madrid in den schneidendsten Ausdrücken diesen Beschuldigungen beistimmte, ließ sie dem Papste auf seine Anfrage erklären, daß sie die Versahrungsweissen der anderen Höse nicht zu untersuchen habe, die Sesuiten in ihren Staaten aber wegen ihrer Aufführung, ihres Eisers und ihrer Arbeiten nur loben könne, und ihre Eristenz, als für das Wohl der Religion und ihrer

<sup>\*)</sup> Sint ut sunt aut non sint.

Völker ersprießlich, aufrecht zu erhalten entschlossen sei. Much der Erzbischof Migazzi, welcher einige Sahre früher den Jesuiten Ungunst erwiesen und behufs einer von der Monarchin ihm aufgetragenen Studienreform bei der Wiener Universität den Rector der Jesuiten von derfelben ausgeschlossen und andere Ordensgeistliche in Lehrämter berufen hatte, war anderer Meinung geworden und suchte die Jefuiten zu halten. Dennoch wurde Maria Theresia endlich zum Nachgeben gebracht, nach der einen Nachricht durch eine Eröffnung bes Papstes, daß ihr hartnäckiger Widerstand eine Verfündigung an der kirchlichen Auto= rität sei, welche die Schlüssel des Lebens und des Todes in den Händen halte;\*) nach einer anderen dadurch, daß Raunit eine von Rom ihm zugefandte Abschrift aller ih= rer an Jesuiten abgelegten Beichten übergab. Nachrichten sind unverburgt; das mahrscheinlichste ift, daß auf die Raiserin die Vorstellung ihres Ranzlers, das Glück ihrer an den Dauphin von Frankreich vermählten Tochter sei von ihrem Nachgeben abhängig, den meisten Gin= druck hervorbrachte.

Nachdem dieses Nachgeben das letzte Hinderniß behoben hatte, ließ der Papst am 16. August 1773 das am 21. Juli 1773 unterzeichnete Aushebungsbreve (nach den Ansangsworten: Dominus ac redemptor noster genannt) nebst einem zweiten Breve vom 13. August, zur sofortigen Vollziehung bekannt machen.\*\*) Laut desselben ist

<sup>\*)</sup> Mémoires pour servir à l'histoire des évenemens de la fin du XVIIIme siècle par l'Abbé Georges p. 138. Paris 1817.

<sup>\*\*)</sup> Im römischen Bullario tom. IV. p. 607 et seq. unter der Aufschrift: Suppressio et extinctio Societatis Jesu mit dem Druckschler: datum die 21. Junii 1772 an der Columnenseite, während am Schlusse richtig steht: die vicesima prima mensis Julii anno millesimo septingentesimo septuagesimo tertio. Ues

es die Aufgabe des von dem Herrn der Kirche gestifteten apostolischen Umtes, Frieden, Liebe und Verfohnung auf Erden herrschend zu machen, und der Nachfolger Petri ist durch den Rathschluß Gottes über Bölker und Ro= nigreiche gesetzt worden, um bei Pflanzung des Wein= berges des Herrn und zur Erhaltung des Baues, von welchem Chriftus der Eckstein, auszureißen und zu zer= stören, zu pflanzen und bauen. Bu diesem Behufe haben bie römischen Päpste reguläre Orden errichtet oder bestä= tigt, sie haben aber auch jederzeit das Recht ausgeübt, die von ihren Vorgangern errichteten oder bestätigten Orden, wenn deren Fortdauer dem Wohle der Kirche nicht mehr zuträglich gewesen, aufzuheben. Seit Errichtung ber Befellschaft Jesu, welche zum Beile der Seelen, zur Bekeh= rung der Reber, besonders der Ungläubigen, endlich zur Beförderung der Frommigkeit und der Religion gestiftet worden, ist von vielen Seiten ber Geschrei und Klagen wider dieselbe entstanden. Die Bemühungen der Papste, diese Rlagen zu stillen, haben ihren 3weck nicht erreicht, vielmehr die unangenehmften Streitigkeiten über Lehren der Gefellschaft, welche fehr Bielen für Rechtgläubigkeit und Sitten anftößig geschienen, über ben ganzen Erd= freis sich ausgebreitet und mit Beschwerden über ihre Begierde nach Reichthumern und Gutern fich verbunden. Unter Clemens XIII. find die Sturme noch heftiger ge=

berhaupt ist das Bullarium in der Hauptstadt der Christenheit nicht mit der Sorgfalt für typographische Richtigkeit gebruckt, welche ein solcher Druckort voraussehen läßt. Das
Breve vom 13. August fehlt. Beide Actenstücke stehen lateiteinisch in den Actis historico-ecclesiasticis nostri temporis I, p. 145 et seq.; deutsch in Wolfs Geschichte der Jesuiten Band 3 S. 432 u. s. im Auszuge in Schröckis Kirchengeschichte seit der Resormation Band 6. S. 645.

worden, Emporungen, Tumulte und Mergernisse haben das Band der driftlichen Liebe zerriffen, die Bergen der Gläubigen zur Parteisucht und Feindfeligkeit entzundet, und endlich fogar diejenigen, beren von ihren Vorfahren angeerbte Frommigkeit und Großmuth fur die Gesellschaft allgemein gerühmt worden, die Könige von Frankreich, Spanien, Portugal und beiber Sicilien bestimmt, die Jesuiten aus ihren Staaten zu verbannen, um zu verhin= dern, daß nicht Christen im Schoofe der heiligen Kirche einander angriffen. Hierauf haben diese in Christo ge= liebten Söhne eingesehen, daß dies zur Beruhigung der Welt nicht hinreiche, und ihren auf Aufhebung des Dr= bens gerichteten Wunsch dem vorigen Papste vorgetragen; durch den Hintritt desselben ift aber die Entscheidung die= ser Sache unterbrochen worden. Da nun auch an ihn, Clemens XIV., nach seinem Regierungsantritte sogleich wiederum Bitten, Forderungen und Bunsche (preces, petitiones et vota) gleicher Urt gelangt und von verschiede= nen Bischöfen und anderen gottseligen und gelehrten Männern unterstütt worden, hat er zuvörderst nachge= forscht, auf welchem Grunde die durchgängig angenom= mene Meinung beruhe, daß die Gesellschaft Jesu von der Kirchenversammlung zu Trident auf eine feierliche Weise genehmigt und bestätigt worden sei. In den Berhand= lungen dieser Versammlung ist aber hierüber nichts zu fin= den gewesen, als daß die Gesellschaft von der, den an= beren Orden aufgelegten Verpflichtung ausgenommen wor= den, nach Endigung des Noviziates die Novizen entweder, wenn sie tüchtig befunden worden, zum Profeß zuzulas= fen oder dieselben aus dem Kloster zu entfernen.\*) Bier=

<sup>\*)</sup> Unverkennbar foll biese Stelle ben Einwand, der zu Gunften bes Orbens aus einer etwaigen vom Concil erhaltenen Be-

nach hat der Papst den Entschluß gefaßt, im Vertrauen auf die Eingebung und den Beiftand des göttlichen Gei= stes und in der Ueberzeugung, daß der Friede in der Christenheit nicht anders erhalten werden könne, aus so wichti= gen Beweggründen und aus anderen Ursachen, welche die Klugheit ihm an die Hand gegeben und er in seinem Berzen verschloffen behält, die Gesellschaft Sesu aufzuhe= ben, zu unterdrücken und abzuschaffen, und er verkundi= get dies aus der Fülle apostolischer Macht, über alle ihre Uemter, Bedienungen und Verwaltungen, ihre Saufer, Schulen, Collegien und Hofpizien, Niederlagen und Bersammlungsörter, ihre Statuten, Bebräuche, Bewohnhei= ten, Decrete und Constitutionen, ihre Privilegien und besonderen Indulte ic. Er erklärt alle und jede Gewalt des Generals, der Provinzialen, der Visitatoren und aller Vorgesetten ber Gesellschaft im Geiftlichen wie im Weltlichen, für erloschen und vernichtet, und überträgt die Berichts= barkeit und die Gewalt auf die ordentlichen Bischöfe. No= vizen sollen nicht mehr aufgenommen und die bereits auf= genommenen zur Ablegung der weiteren Gelübden nicht zugelaffen, biejenigen, welche nur die erften Gelübde ab= gelegt und noch keine Weihe empfangen haben, sollen binnen Jahresfrist die Häuser und Collegien verlassen und von allen Banden der Gelübde frei, eine ihrem Berufe, ihren Kräften und ihrem Gewiffen angemeffene Lebens= weise ergreifen, die bereits geweiheten Blieder der Be= sellschaft aber sich entweder in einen anderen Orden be= geben, oder als Weltgeiftliche und Priester außer dem Dr= den unter der Gerichtsbarkeit der Bischöfe bleiben, wobei ihnen bis zur Erlangung einer anderen Verforgung ein

stätigung entnommen werden könnte, zurückweisen; sie enthält aber auch die indirecte Unerkennung, daß Beschlüsse des Conzils durch päpstliche Decrete nicht aufgehoben werden können.

angemeffener Unterhalt aus den Ginkunften des Hauses ober Collegiums angewiesen werden soll. Die mit den Priefterweihen versehenen Professen, welche aus Furcht nicht hinreichenden Auskommens, oder aus Mangel eines Aufenthalts oder wegen hohen Alters, schwacher Gefund= heit und anderer billiger Ursachen die Säuser oder Colle= gien der Gesellschaft nicht verlassen wollen, sollen in den= selben unter ber Bedingung verbleiben durfen, fich keiner Berwaltung bes Saufes anzumagen, fich weltpriefterlich zu kleiden und dem Bischofe des Ortes sich unterworfen zu halten, auch keine neuen Mitglieder anzunehmen. Der= gleichen Professen sollen in einem ober mehreren Säufern unter Aufficht eines Weltgeiftlichen einstweilen vereinigt, bie ledig gewordenen Säufer aber zu milben Stiftungen verwendet werden, wie es den heiligen Regeln, dem Wil= len der Stifter, der Beforderung des Gottesdienstes, dem Beil der Seelen und dem gemeinen Beften nach Be= schaffenheit der Umftande gemäß fein wird. Niemals fol= len die Bischöfe die Erlaubnig, Beichte zu hören und Predigten zu halten, in Beziehung auf Fremde, fol= chen gewesenen Mitgliedern bes Orbens, welche in ben Häufern oder Collegien zurückbleiben murden, ertheilen dürfen; mit dem Unterrichte der Jugend sich zu beschäf= tigen, soll in Bukunft nur benjenigen gestattet fein, Die von ihren Arbeiten etwas Gutes hoffen lassen, jedoch mit Entfernung von aller Regentschaft, Berwaltung und Leitung, unter ber Bedingung, daß fie den unnüten Streit= fragen und anstößigen Lehrmeinungen entsagen, welche Streitigkeiten und Ungelegenheiten zu erzeugen pflegen; hingegen sollen diejenigen nicht zum Lehramte befördert ober wenn sie darin stehen, nicht darin gelaffen werden, welche sich die Reinigkeit der Sitten und die Ruhe des Staats nicht anempfohlen sein laffen wollen.

Bur Vollziehung dieses, ohne vorgängige Untersuchung und ohne Gehör der Beklagten gefällten Machtspruches begaben sich am 16. August Abends um 8 Uhr papstliche Commissarien von Sbirren begleitet, in die Häuser der Sesuiten, die vorher von corsikanischen Soldaten besetzt worden waren, riefen die Bewohner zusammen und mach= ten ihnen das Breve mit Verstattung einer Bedenkzeit über die ihnen freigestellte Wahl zwischen Bleiben und Gehen bekannt. Weil man weniger Geld als vermuthet worden war, vorfand, wurde der Ordensgeneral Ricci in der nächsten Nacht verhaftet, und auf die Unzeige, daß ein starker Rauch von verbrannten Papieren aus dem beutschen und ungarschen Collegium aufgestiegen sei, er= ging bald darauf dasselbe Schicksal über die Ussistenten der Nationen des Ordens. Bei der besonders auf den Geld= punkt gerichteten Befragung des Generals erklärte der= felbe: die Unterhaltung der aus Portugal, Spanien und Sicilien vertriebenen Ordensglieder habe die vorhandenen Geldvorräthe erschöpft, und überhaupt sei die Meinung, daß der Orden große Schäte besite, leerer Wahn, der sich höchstens bei dem gemeinen Volke entschuldigen lasse, wel= ches die Pracht der Kirchen gesehen, ohne zu wissen, daß dieselbe den Spenden von Kürsten und Privatpersonen ihren Ursprung verdanke. Nach Nicci's Tode, ber am 24. October 1775 in der Engelsburg erfolgte, wurde eine von ihm niedergeschriebene Erklärung vorgefunden und swäter von Unhängern oder Vertheidigern der Gesellschaft veröffentlicht, in welcher er, bereit vor den göttlichen Rich= terstuhl zu treten, mit der moralischen Gewißheit, die ein wohlunterrichteter Oberer haben könne, erstlich bezeugte. daß die Gefellschaft Jesu durchaus keine Ursache zu ihrer Aufhebung gegeben, und zweitens mit der Gewißheit und Ueberzeugung, die ein Jeder von seinen eigenen Hand=

lungen habe, daß er selbst auch nicht den mindesten Unslaß zu seiner Gefangennehmung gegeben. Uebrigens wolle er nicht behaupten, daß Keiner derjenigen, welche der Gessellschaft Schaden zugefügt, vor Gott nicht unschuldig sein könne. Gott allein ergründe die Absichten, welche die Menschen zu ihren Handlungen bestimmen, den Geist, mit welchem sie vollführt, die Leidenschaften, von welchen sie begleitet werden, und weil davon ihre Unschuld oder Strasbarkeit abhange, so überlasse er das Urtheil dem, welcher nach den Werken fragen und die Gedanken ersforschen werde.

Im katholischen Deutschland wurde der päpstliche Versdammungsspruch wider die Sesuiten ohne Verzug zur Ausführung gebracht; den meisten Fürsten und ihren Misnistern, auch geistlichen, war derselbe nach dem Uebergeswicht, welches die von Frankreich aus verbreiteten Grundsfäße gewonnen hatten, willkommen, das gläubige Volkaber ließ durch die Berufung auf den Befehl des heisligen Stuhles bald sich beruhigen.\*) Die Sesuiten und

<sup>\*)</sup> Wir Studenten waren noch mit unsern Aufsähen für die am Ende des Schuljahres zu verdienenden Prämien und mit den Rollen für das zu gebende Schauspiel beschäftigt, als am Ende des Septembers, sobald die Nacht eintrat, die ganze Garnison von Mainz ausrückte, die vornehmsten Plähe der Stadt besehte und Patrouillen durch die Gassen auf- und abziehen ließ. Das Volk erstaunte ob diesen Auftritten, versammelte sich hie und da, aber die größeren Hausen, besonders um das Iesuiter-Collegium, wurden bald zerstreut. Bald hierauf erschien ein Hofwagen nach dem andern mit zwei oder mehr Pferden bespannt, worin die kursürstlichen Commissarien saßen, und in aller Stille die aufgehobenen Iesuiten nach den benachbarten Klöstern brachten. Das Volk sah dies mit einem Semisch von Traurigkeit und Widerwillen an, was aber dabei am meisten aufsiel, war das Zusammentressen des alten

bie wenigen ihnen Günstigen schwiegen, in Betroffenheit über den erhaltenen Schlag, und weil die Gebundenheit der Presse öffentlichen Widerspruch nicht gestattet hätte.\*)

Im protestantischen Deutschland erregte der Fall der Tesuiten kein solches Frohlocken, als nach dem Maßstabe der seindseligen Stellung des Ordens gegen den Protestantismus zu erwarten gewesen wäre. Die zuletzt bei den Uebertritten der Prinzen aus den Häusern Hessen und Pfalz laut gewordene theologische Polemik war allmählig verstummt, seitdem in der Mitte des Jahrhunderts die nationale Theilnahme sich mehr der Poesie und schöngeisstigen Literatur zugewendet hatte, die Geistlichkeit aber, und überhaupt die Kirchlichgesinnten, fühlten trotz ihres traditionellen Hasses gegen die alten Widersacher des aus der Resormation entsprungenen Kirchenwesens, daß das eine wie das andere auf dem Autoritätsglauben beruhe,

Rectors von Benzel, eines siebzigjährigen Greises mit dem Crucifire auf der Brust, und seines Nessen, des Kanzlers von Benzel, mit kurfürstlicher Vollmacht auf einem und demselben Wagen. Rheinische Geschichten von Nikol. Vogt. 4ter Band. S. 210.

\*) Eine strenge Aritik bes ganzen päpstlichen Verschrens wider die Zesuiten vom katholischen Standpunkte, erschien erst später im Jahre 1780 unter dem Titel: Memoria catolica da presentarsi à S. Santità. Opera postuma. Cosmopoli 1780, fol. 188, wurde aber von Pius VI., ohngeachtet seiner geheimen Vorliebe für die Zesuiten, durch ein Breve vom 13. Juni 1781 seierlichst verdammt und zum öffentlichen Verbrennen durch Henkerschand verurtheilt als continens propositiones piarum aurium offensivas, scandalosas, temerarias, erroneas, injuriosas, seditiosas, de haeresi suspectas et ad schisma tendentes. Diese Memoria catolica zur Vertheidigung der Tesuiten gegen den Papst, sand daher nur in einer deutschen protestantischen Zeitschrift Aufnahme. Le Bret's Magazin für die Kirchengeschichte. Band VIII. S. 139—375.

und daß in den Vorfechtern des letteren beiden Kirchen eine gemeinsame Stüte verloren gebe. Gin protestanti= scher Gelehrter, ber Nürnberger von Murr, bestritt sogar in einer Druckschrift das von den katholischen Mächten und vom Papste wider ben Orden eingeschlagene Ver= fahren aus dem Gesichtspunkte des Rechts und der Klug= heit, wobei er die Protestanten darauf aufmerksam machte, daß bei ihnen der Bekehrungseifer der Sesuiten Bach= samkeit aufrecht erhalten habe, und daß zu fürchten sei, bas evangelische Confessionswesen werde, nach dem Falle seines Hauptwidersachers, in verderbliche Sicherheit und Lauigkeit verfinken.\*) - Daß der Orden nach seinem Falle im Geheimen fortbestehen und durch verdecte Thätigkeit den Gegnern seiner Kirche in Deutschland Unlaß zu weit mehr Klagen geben werbe, als in ben letten Sahrzeben= den über die alten Jesuiten gehört worden, wurde nicht vermuthet. Erwägt man, daß diese die Unnäherung des Ratholizismus an den Protestantismus bis zu dem Punkte, zu welchem, sie zur Zeit der Aufhebung des Ordens ge= biehen war, nicht verhindert hatten, so kann man sich schwer des Gedankens erwehren, daß ohne die gewaltsame Aufhebung des Ordens die ruhige Entwickelung ihren Fort= gang behalten, und die Wirksamkeit der Jesuiten in immer engere Grenzen, wie die der Benedictiner und der einst so furchtbaren Dominikaner, von felbst zurückgegan= gen sein würde.

Das Lehrwesen der Jesuiten war hinsichtlich des Stofses im Wesentlichen dem der protestantischen Gymnasien gleich, indem es, wie dieses, fast ausschließlich auf Unterzicht in der Religion und im Latein sich beschränkte, daher der Tadel, welcher in Frankreich wider das erstere von

<sup>\*)</sup> Briefe über bie Aufhebung bes Jesuitenordens. 1774.

den Wortführern der modernen Philosophie gerichtet wurde, mit den Ausstellungen der deutschen Philanthropen an den Einrichtungen und Lehrstoffen der Schulen im protestantischen Deutschland zusammentraf.\*) Die Mangel=

\*) Voltaire läßt in einem Gespräche zwischen einem Erjesuiten und einem Parlamentbrathe den ersteren gegen den anderen es sich zum Verdienst machen, daß er ihn neben Erbauungs= buchern ben Cicero, ben Virgil und ben Seneca, neben ben Psalmen Davids die Oden des Horaz an die bräunliche Lalage und an ben blonden Ligurinus habe lesen lassen, wogegen ber andere sich beklagt, daß er in der Schule weder gehört, daß Franz I. bei Pavia gefangen worden, noch wo Pavia liegez daß er ferner weder die Hauptgesetse noch die wesentlichen Verhältniffe des Vaterlandes kennen gelernt, kein Wort von Mathematik, von gesunder Philosophie vernommen, sondern nichts als Latein und einige Albernheiten bavon getragen habe. Die Marquise du Chatelet habe bas Latein in einem Jahre erlernt und es sehr gut verstanden; im Gymnasio habe man sieben Jahre damit zugebracht, es ihn ftammeln zu lehren. Der Jesuit erwiedert: "Er habe ihn nichts Underes tehren konnen, als was er selbst gelernt. Er habe bis zum fünfzehnten Sahre in bemfelben Gymnafio ftubirt, bann habe ein Jesuit ihn geprüft, er sei Noviz geworden, man habe ihn zwei Sahre hindurch dumm gemacht und ihm dann eine Lehr= stelle gegeben. Dictionnaire philosophique Article: Education. Sehr beachtenswerth ift, was Marmontel in seinen Memoiren von den Jesuiten-Collegien in Mauriac und Glermont, in welchen er seine Studien gemacht hatte, erzählt. Um von einer Rlaffe in die andere aufzusteigen, mußte ber Schüler viele und lange Stellen aus lateinischen Dichtern und Profaitern im Gedächtniffe haben, die außerhalb der gewöhnlichen Lectionen zu erternen waren. Unter ben Mitglie= bern dieser Collegien nennt er mehrere treffliche Männer. Nach der Vorstellung, die man sich von dem politischen Charakter dieser so leichtsinnig verurtheilten und in so harter Weise zerftörten Gesellschaft gebildet hat, sagt er, war im Berzen Niemand weniger Jesuit, als der Pater Palme (so hieß der

haftigkeit des auf das Latein berechneten Unterrichts trat sogar in Deutschland noch stärker als in Frankreich her= vor, wo die nationale Sprache und Sinnesart mit ber Sprache und bem Beifte bes Romerthums in einer na= heren Verwandtschaft stand. Während die französischen Jefuiten durch die lateinische Grundlage und Korm ihres Lehrwesens der nationalen Beredtsamkeit keinen Abbruch thaten, vielmehr mit der Entwickelung derselben gleichen Schritt hielten und die Literatur burch schon geschriebene Werke in französischer Sprache bereicherten, blieben die beutschen Jesuiten dem deutschen Sprach = und Schrift= wesen fremd, wenn sie aber nothgedrungen an demselben sich betheiligten, geriethen sie noch tiefer als die Protestanten des siebzehnten Sahrhunderts in barbarische Musdrucksweisen und blieben in denselben stecken, weil ihnen die erfrischende Quelle abging, welche für das Deutsche den Protestanten in der lutherischen Bibelübersetzung und im reichen Schape ber Kirchenlieder floß. \*) Von dem

Regens), ein Mann von festem, offenem Charakter; die Unparteilichkeit, der Grabsinn und die unbeugsame Gerechtigkeit,
die er in seiner Klasse übte, und eine edle und zarte Behandtung, die er seinen Schülern erwies, hatten ihm unsere Achtung und Liebe erworben. Die Schüler ergößten sich im Winter auf dem Eise und im Schnee, im Sommer auf weiten Spaziergängen mit Wettlausen, Ringen, Faustkämpsen,
Scheibenwersen, Schleubern und Schwimmen. Es wurde auf
ben Fang von Fischen, Krebsen und Aalen, im Herbste auf
ben Wachtelsang ausgezogen. Mémoires de Marmontel
livre I.

\*) Um schlagenosten stellt den Gegensatz lateinischer Feinheit und deutscher Rohheit in einer und derselben Person vereinigt, der dem Fesuitenorden angehörige Dichter Jakob Balde dar, dese sen lateinische Gedichte den besten des römischen Alterthums an die Seite geseht werden können, von dessen deutschen Versen

späteren Aufschwunge der deutschen Literatur hielten sie sich aus Besorgniß vor protestantischen Einslüssen zu= rück.\*) Aber auch das Lehrwesen der protestantischen Schulen wurde von diesem Aufschwunge damals wenig oder gar nicht berührt, und was die im Jahre 1569 für das Herzogthum Ober= und Niederbaiern von den Jesui= ten versaßte Schulordnung besagt, daß es der deutschen Schulen halber mit Auctoren, Lectionen und Büchern so vieler Mühe, wie der lateinischen wegen, nicht bedürse, weil es in denselben fast allein um Lesen, Schreiben und Nechnen zu thun sei, daß die Kinder aus keinen andezen Büchern als aus katholischen lesen gelehrt werden soll= ten, — das galt in demselben Verhältnisse von den deut=

aber wenige besser sind, als der folgende über die Worte: lumen in lumine tuo videbimus:

Es wird die Sonn' allhie zu Land Das Liecht der Glory g'nennet. Das schönste Angesicht der Verstand In diesem Liecht erkennet. Was dunkel war, wird alles klar, Weit über d' Morgenröthen. Das kleinste Kind, das dort sich sind', Weiß mehr als all' Propheten.

\*) Doch hatten die Jesuiten gegen die Mitte des Jahrhunderts angefangen, ihre Zöglinge auch mit Musterstücken aus italieznischen, französischen und deutschen Schriftwerken bekannt zu machen, und zu einer guten deutschen Schreibart Anweisung ertheilt. Der Zesuit Denis in Wien übersetzte unter dem Namen Sined den Ossian in deutsche Herameter. In Mainz wurde üblich, daß die Studierenden neben ihren lateinischen Aufähen in Prosa und Versen auch deutsche verfertigten. Bei Austheilung der Prämien wurden Schauspiele in deutscher Sprache ausgeführt, und in den Vorlesungen die Werke Gellerts, Hazgedorns und Klopstocks angerühmt. Rheinische Geschichten von Vogt. Band 4. S. 210.

schen Schulen im evangelischen Deutschland. \*) Für die gelehrten Schulklassen sind in dem Lehrplane der Jesuiten griechische und lateinische Autoren in so großer Zahl,

\*) Bu vergleichen sind die würtembergische und die sächsische Schulordnung in von Raumers Geschichte ber Pabagogif. Erster Band S. 279 u. f. Merkwürdig find die baselbft S. 146 u. 147 mitgetheilten Rlagen Franke's über bie Un= reife ber nach Salle kommenden Studierenden. "Ich finde, jagt er, daß wenig Studiosi theologiae sind, die einen deut= ichen Brief recht orthographice ichreiben konnen. Sie impingiren fast in allen Zeilen wider die Orthographie, Daher ich auch Erempel weiß, daß, wenn manche in ein Umt gekommen und etwas haben brucken laffen wollen, fast nöthig gewesen ware, daß man ihr Manuscript in allen Zeilen erft corrigirt hatte. — Dieser defectus pflegt insgemein auf Schulen baber zu kommen, weil nur die lateinische Ueber= sekung der exercitiorum corrigirt wird, das Deutsche aber nicht, daher lernt man keine Orthographie. Man lernt voces distinctas, als: er war, die Waar, es ift mahr und bergleiden, im Schreiben nicht distinguiren, weil man bie beutschen Exercitia nur so obenhin schreibt." Das bevorzugte Latein wurde aber auch nicht grundlicher betrieben. "Die Professoren der Theologie, erzählt berfeibe Kranke, haben es mit Betrübniß ansehen muffen, bag von ben meiften Schulen Leute zu ihnen kommen, die wohl zwanzig Jahr und darüber alt sind, und bennoch bedürfen, daß man ihnen in den Fundamentis ber lateinischen, geschweige ber griechischen und hebräischen Sprache besondere Information verschaffe, wo man anders will, daß sie die Collegia mit Rugen frequentiren sollen. Nicht einmal in Luthers Katechismus sind die Ankömmlinge fest. Selten findet sich's, daß einer eine Wiffenschaft von der Arithmetica vulgaris mitbringt, beren Gebrauch boch im gemeinen Leben oft vorfällt." von Raumer a. a. D. S. 147. Nur die im Gothaischen schon von dem Berzoge Ernst dem Frommen getroffenen Schuleinrichtungen machten eine ruhm= liche Ausnahme. Siehe Neuere Geschichte ber Deutschen Band VIII. Ray 25. S. 466.

wie sie kaum in den norddeutschen Inmnasien gebraucht worden sein durften, aufgeführt, jedoch mit dem Zusate: ein Aufmerken zu haben, daß die Jugend aus den alten heidnischen Autoren nicht geärgert und in Poeterei ge= führt werde, und mit dem Wunsche, daß Virgil, Dvid, Terenz, Catull, Homer, Juvenal und mehrere andere treff= liche Poeten dermaßen gefäubert werden möchten, wie einer aus der Gesellschaft Jesu mit dem Martial gethan, damit sie ohne alle Sorge leichtfertiger und ärgerlicher Poffen halber gelesen werden könnten und follten. Gine am 22. Juli 1752 aus Rom an den Superior der ober= beutschen Proving von einem Ignatius Vice = Comes er= lassene, fehr gut geschriebene Ermahnung über die Werth= schähung der klassischen Literatur enthält das der Aufschrift Entsprechende in der eindringlichsten Form, mit Unführung von vier Decreten der General = Congregation des Ordens, welche den Betrieb der humanen Wiffen= schaften mit dem größten Ernste als Bedingung ber Wohlfahrt des driftlichen Staats, wie auch mit der Ehre und dem Zwecke des Ordens auf das Engste verbunden, gebieten.\*) Der Erfolg biefer Ermahnung murbe aber durch die Einrichtung des Lehrwesens gehindert oder er= schwert, die auf urspünglich nicht unrichtige Grundsäte gebaut, aber durch allzu ftrenges Festhalten an der ein= mal vorgeschriebenen Form allmählig zu einem geiftlosen

<sup>\*)</sup> Congregatio X.V. ita loquitur: Ne unquam apud nos langueret studium litterarum humaniorum, quod tanta cum laude hucusque coluit societas, cuique debet tum Collegia quam plurima, tum non exiguam nominis aestimationem, tum fructum animarum, dum hujus disciplinae tradendae occasione pietate ac bonis moribus juventus instituitur. In U. v. Buchers sămmtlichen Werken, herausgegeben von Klessing. I. S. 254.

Mechanismus erstarrt war. In fünf Klassen wurde von funf mit ihren Schulern aufwarts steigenden Lehrern (in ber Insima, Secunda, Syntaxis, Poetica und Rhetorica) Latein bis zur Vertigkeit bes Schreibens und Sprechens gelehrt. Außer dem Katechismus, welcher durchgehends in lateinischer Sprache gelehrt wurde, kam von ande= ren Lehrgegenständen, von der Mathematik und vom Griechischen wenig, von Geschichte und Geographie noch weniger vor. Der lateinische Sprachunterricht hielt sich vornehmlich an Formeln, die theils aus lateinischen, theils aus deutschen Versen zusammengesetzt waren und dem Gedächtniffe den Stoff zuführten, aus welchem ber Berstand später die Regel sich abziehen sollte - ein Lehr= verfahren, nach welchem der berühmte Philologe Fr. A. Wolf als Knabe zuerst im Lateinischen und Griechischen unterrichtet worden ift, und auf welches in unsern Sa= gen die Wahrnehmung geringerer Erfolge des zu abstract gewordenen grammatischen Unterrichts zurückaeführt hat. Eben so bestand die Rhetorik mehr im Erlernen von Tropen, Figuren, Perioden, Phrasen und Sentenzen, die Logif mehr in einer Beispielsammlung von Sagen und Begenfähen, Diffinctionen und Definitionen, Folgerungen und Beweisführungen, verbunden mit steten Disputir= übungen, als im Er= und Begründen des Stoffes, als im sustematischen Busammenstellen ber leitenden Begriffe, als im Aufsuchen der Prinzipien und wesentlichen Bestand= theile des Denkens und Wiffens. Die unmittelbarften 3wecke des Unterrichts wurden durch diese Methode bei der großen Mehrheit mittelmäßiger Röpfe leichter und besser als im Wege des Segens ober Zusammensegens, Erklärens und Demonstrirens der Begriffe erreicht; aber das für eine wahrhaft fruchtbare Unwendung der Methode erforderliche Talent, mit der Prazis die Theorie zu ver=

binden und bei Mittheilung gegebener Stoffe gleichzeitig auf die Prinzipien der Grammatik und Logik zuruckzuge= hen, ist nicht allzu häufig von der Natur ausgetheilt, und der Orden ließ weder die Uneignung und Ausbildung, noch die Benutung und Sonderung derfelben nach den verschiedenen Lehrgegenständen sich angelegen sein, indem er die Lehrämter für das Gymnasialwesen nur als Durch= gangsposten für die theologischen Studien behandelte, und alle diejenigen jungen Männer, die das dreijährige Noviziat überstanden hatten, fünf Jahre hindurch als Ma= aistri den ganzen Gymnasialcursus durch alle funf Rlasfen machen ließ, wobei benn diejenigen Schüler, die bas Unglück hatten, einem Lehrer ohne Lehrgabe überwiesen zu werden, ihre ganze Schulzeit verloren. Dazu kam, daß die strenge Ueberwachung der Studien gar keine Freiheit der eigenen Wahl und Thätigkeit gestattete, daß der Fleiß durch die Verpflichtung zum Abwarten der vielen Feier= tage zersplittert, die Urtheilskraft durch unabläßiges Dic= tiren der Lehrsätze ermüdet wurde. Auch fehlte der Reiz, den die Abwechselung der Gegenstände in die geistige Un= strengung bringt, weil nach der Unsicht, daß diese Abwech= selung zerstreue, das ganze Sahr hindurch nur Ein Lehr= gegenstand betrieben wurde.\*)

In Betreff der Religion bestimmte die Schulordnung, daß die Lehrer zur Erzielung einer gottesfürchtigen Unter-weisung ihre Lectionen täglich mit dem Beten des Vater-unser, des englischen Grußes und des christlichen Glaubens anfangen, die Schüler aber darauf in den lateinisschen Schulen lateinischen Hymnen, in den deutschen deutsche Kirchenlieder — als: Komm heiliger Geist, Tesus ist

<sup>\*)</sup> Franz von Fürstenberg. Deffen Leben und Wirken von Wilshelm Effer. S. 205 u. f.

ein sußer Name, Mitten wir im Leben sind, die zehn Gebote und Underes - fingen follten, um im Rirchen= gesange geübt und zum Dienste Gottes in ber Kirche immer tauglicher zu werden. Die Lehrer sollen den gro-Ken und den fleinen Ratechismus des Canisius brauchen, hohe Artikel aber weglaffen und an Sonn = und Festta= gen die Rinder in die Rirche führen. Die Schüler sol= len altgläubig, einfältig, demuthig und fo gehorfam er= zogen werden, daß sie frubzeitig lernen, es sei bei ber Religion mehr um Gehorsam als um Eigenwillen, mehr um bemüthige Ginfalt als um spigfundiges Wiffen, mehr um gläubiges Bekenntniß als um Ergrundung der chrift= lichen Wahrheiten zu thun. Bucher, dem die Mitthei= lung biefer Actenftucke zu verdanken ift, ein bem Stand= punkte der Aufklärung angehöriger katholischer Geistlicher in Baiern, nimmt an diesen jesuitischen Erziehungszwetfen Unftoß, und verspottet zugleich ein etwas unbehol= fenes deutsches Reimwerk, in welches ein Jesuit in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts den Katechismus des Canisius zur Erleichterung des Erlernens umgesett hatte; er wußte nicht, daß in den protestantischen Kirchen seit länger als zwei Sahrhunderten das Glaubensbekenntniß in fast eben solchen Versen allsonntäglich von den Ge= meinden andächtig gefungen wurde, \*) und ahnte noch weniger, daß König Friedrich II. von Preußen in einem

<sup>\*)</sup> Das Crebo lautet in bieser durch den Jesuiten R. P. Conradum Vetter der Soc. Jesu Priestern verfasseten, zu München 1753 gedruckten Uebersetzung: Ich glaub' in Gott den Vater mein, MU's was erschaffen, das ist sein. In Iesum Christum seinen Sohn, Ewigen Gott in gleichem Thron, Empfangen von dem heiligen Geist, Gebohren wie die Schrift ausweist, Aus Maria der Jungfrau rein, Hierzu war sie gewählt allein 2c.

Schulgesetze, welches seinen Titel und seine Unterschrift trägt, gleiche Einrichtungen in Betreff bes Betens, Sin= gens und in die Kircheführens, wie die der Jesuiten maren, für die evangelischen Schulen seines Staates vor= geschrieben und die Schullehrer ernstlich erinnert hatte, sowohl jedesmal zur Information durch herzliches Gebet sich vorzubereiten, eingedenk, daß sie ohne den göttlichen Beistand des großen Kinderfreundes Jesu und seines Geistes nichts auszurichten vermögen, als auch unter ber Information selbst nicht weniger aus Bergensgrunde zu feufzen, damit sie nicht allein felbst ein wohlgefaßtes Gemuthe behalten, sondern auch daß Gott ihren Kleiß fegnen und zu ihrem Pflanzen und Begießen fein Gedeihen geben moge - zum augenfälligen Belage, wie fehr die= jenigen irre geben konnen, welche aus öffentlichen Urkun= ben und Gesethen die eigenen Gesinnungen ber Berrscher und Gesetgeber am gewissesten zu erkennen vermeinen.

Um strengsten sind die auf Erregung des Wetteifers berechneten Reizmittel des Chrtriebes, deren die Jesuiten sich bedienten, namentlich durch Wissenswettkämpfe zu erringende Preisvertheilungen, obere Pläte, Chrenamter und Ungebereien, - lettere um die Gunft der Oberen zu erlangen, - getadelt worden, - an sich mit Recht, aber mit Unrecht als ein nur die Jesuiten treffender Vorwurf, da gleiche Verfahrungsweisen noch heut auch in manchen protestantischen Unstalten beliebt sind und eifrige Vertheidiger haben. Merklicher unterschieden sich die Schulen ber Jesuiten von den protestantischen durch den Mangel der Schläge, die nach dem System des Ordens so wenig als möglich angewendet, in etwaigen Nothfäl= len aber nicht von den Lehrern felbst, sondern von Cor= rectoren, die dem Orden nicht angehörten, ertheilt werden follten, woaegen in den protesfantischen Schulen nicht nur nach dem Geheiß bes weisen Salomo Stock und Ruthe fleißig gehandhabt, sondern auch Grammatik, Bi= bel und Gefangbuch förmlich eingebläut wurden. Much die düstern und armseligen Lehrstuben der protestantischen Schulen stachen gegen die hellen und weiten Raume in den Jesuiter=Collegien sehr ab. Die der Aufhebung des Sefuitenordens zufällig fast gleichzeitige Errichtung bes Philanthropins zu Deffau (im December 1774) und ber große Einfluß, welchen die von Basedow verkundigte, in bem genannten Institute zuerst praktisch versuchte Reform des Erziehungs= und Unterrichtswesens erlangte, war da= her fur das protestantische Deutschland ein Ereigniß von großer Bedeutung, weil seitdem die deutsche Jugend aus ber Sklavenzucht, in welcher sie bis dahin gehalten wor= ben war, allmählig zu menschlicher Behandlung, die Kin= der der höheren Stände aus den widerlich = lächerlichen Zwangsformen, welche ihnen in Nachahmung bes franzö= sischen Hofgeschmacks angelegt worden waren (Frisur, Haarbeutel, galonirte Rocke, turze Beinkleider, seidene Strumpfe, Stuperbegen) zu naturgemäßer Bekleidung gelangten, obwohl es freilich noch längerer Zeit als eines Menschenalters bedurfte, ehe Basedows Grundsage über forperliche Uebungen allgemeineren Eingang gewannen und die Mehrheit deutscher Eltern und Lehrer im Ba= ben und Schwimmen etwas Underes als ein gottloses Treiben erblickte. Die Aufgabe, welche der Philanthro= pismus fich gefeht hatte, den Menschen zum freien Ge= brauch seiner körperlichen und geistigen Rräfte zunächst für die irdische Welt zu erziehen, und die Verkündigung, daß die Erde wiederum ein Paradies werden konne, wenn die Menschheit auf die rechte Weise gebildet würde, tra= ten zu der altherkommlichen, durch die Einwirkung des Pietismus noch verstärkten Vorstellung, daß die Erde ein

Sammerthal sei und der Mensch, insofern er auf ihr sich nicht für den Himmel vorbereite, der Hölle zueile, in einen zu grellen Gegenfat, als daß die Gemuther aus so tiefer und langer Befangenheit sich auf einmal hätten aufraffen können. Noch langsamer wurde der dumpfe Pedantismus der in den meisten Gelehrtenschulen herr= schenden, größtentheils auf Latein und Theologie beschränk= ten Unterrichtsweise von dem Streben des Philanthro= pismus berührt, zu Gegenständen des Schulunterrichts solches Wiffen und Können zu wählen, was der Erwach= sene einst brauchen werde, beim Erlernen der lateinischen Sprache aber zugleich Sachkenntnisse beizubringen. Dieses Streben beruhte freilich auf dem Irrthum, daß Kunfte und Wiffenschaften mit Kindern erfolgreich getrieben werben konnen, bevor der Geift an einfachen Bildungs= stoffen und Formen geubt und erstarkt ift. Dennoch ge= lang es einigen Schulmännern, welche die Grundfäte und Methoden des Philanthropismus selbständig erfaßten und erfahrungsmäßig ausbildeten, unter denen besonders Stuve und Lieberfühn zu nennen sind, an den Orten ihrer Wirksamkeit das Gelehrtenschulwesen aus seiner Erstarrung zu wecken und mit dem Leben der Gegenwart in Verbin= dung zu bringen, und als darauf aus den philologischen Seminarien Benne's und Fr. U. Wolf's in Göttingen und Halle jungere, mit dem Geifte des Alterthums naher be= freundete Lehrer in größerer Zahl hervorgingen, verbreite= ten sich nach und nach bessere Methoden des Unterrichts und edlere Formen der Erziehung über das ganze protestantische Deutschland, nachdem bereits, wie weiter unten vorkommen wird, zuerst in Münster von dem Statthal= ter Freiherrn von Fürstenberg, die Grundfage des Phi= lanthropismus in fehr gemäßigter und verftandiger Weise sowohl auf das Gelehrten = als auf das Volksschulmesen

zur Anwendung gebracht worden waren. Das letztere hatte bereits im siebzehnten Jahrhunderte in dem Herzoge Ernst dem Frommen von Gotha, \*) im achtzehnten aber auch schon vor dem geräuschvollen Austritte des Phislanthropismus, in dem brandenburgischen Rittergutsbessitzer von Rochow auf Nekahn und in dem Abte des Ausgustinerklosters zu Sagan, Jos. Ignah Felbiger, eifrige Beförderer gefunden.

- \*) Siehe Band VIII. S. 466.
- Das (oben Seite 54) angezogene Schulgeset Friedrichs II. ist das von diesem Monarchen eigenhändig vollzogene General Lands Schulreglement, dd. Berlin den 12. August 1763, dessen § 17 die beigebrachte Stelle enthält. Concipient dieses Reglements war der Ober-Consistentarath Hecker, und der pietistische Ton desselben dem Könige wahrscheinlich entgangen, da er sonst wohl daran Anstoß genommen haben würde. Siehe Band X. S. 425 u. f.

## Viertes Kapitel.

Dem hellen Geiste Friedrichs erschien die Fügsamkeit bes Papstes in den Willen der wider die Jesuiten ver= bündeten katholischen Höfe unklug und schwachherzig. Schon im April 1770 schrieb er an d'Alembert: "Wenn man den Sturz der Jefuiten als einen Sieg der Philo= sophie geltend machen wolle, so konne er beweisen, daß Eitelkeit, geheime Rachsucht, Kabalen und vornehmlich Eigennut alles gemacht habe."\*) Die Angriffe, welche die französischen Encyclopädisten auf das erbliche Monarchen= thum und das Soldatenwesen richteten, und ihre Mufforderungen zur Ginführung des republikanischen Staats= thums begannen ihm mißfällig zu werden, und es blieb dies nicht ohne Ginfluß auf seine Stimmung fur diejeni= gen, die er in gleichem Maaße von den Encyclopädisten geschmäht sah. \*\*) Ferner glaubte er das Schulwesen ber Sesuiten für die Unterweisung der katholischen Jugend in Schlesien und in dem eben damals erworbenen West= preußen nicht entbehren zu können. Endlich lag im Sin=

<sup>\*)</sup> Oeuvres posthumes XI. p. 75.

<sup>\*\*)</sup> In diese Zeit sallen die beiden gegen die Encyclopädisten gezrichteten Aufsäche des Königs: Examen de l'essai sur les préjugés (Oeuvres tom. II.) und Examen critique du Système de la nature (Oeuvres posthumes tom. VI.)

tergrunde seiner Seele der Gedanke, daß Beschützung der in Oesterreich aufgehobenen Jesuiten und der andern von Josephs Resormplanen schon bedroheten Mönchsorden ihm bei dem katholischen Theile des Volkes größere Zueneigung gewinnen und die Gemüther desselben vielleicht selbst wider Oesterreich stimmen könne.

Diese Grunde bestimmten ihn zu bem Entschluffe, ber von aller Welt verfolgten Jesuiten sich anzunehmen, und die Bekanntmachung und Vollziehung der päpstlichen Bulle für seine Staaten zu untersagen. Die Jesuiten blieben daher anfangs von der letteren ganz unberührt, und setzten ihre geiftlichen Functionen mit Ginschluß ber Communion und des Beichtehörens fort; der Weihbischof von Strachwig, als apostolischer Vikar des Bisthums Breslau, beschränkte sich darauf, sie zu den öffentlichen Keierlichkeiten in der Domkirche nicht mehr einzuladen. Als aber im folgenden Jahre der Provinzial Gleirner in Glat das Gesuch an ihn stellte, Novizen zum Priesterstande zu weihen, erwog er, daß er durch diese positive Sand= lung dem großen Kirchenbanne sich aussehen wurde, ber in der Bulle über alle Verleger derfelben ausgesprochen war, und wies das Unmuthen von sich. Die darüber vom Provinzial bei dem Könige geführte Beschwerde ließ der lettere dem Weihbischof mit dem Eröffnen zuge= hen, daß Vernunft und Billigkeit das Gesuch unterftuße, und er ihn daher ermächtigen wolle, die Jesuiten im Besit ihrer geistlichen Verrichtungen gegen Unfechtung und Neue= rung zu schüten, falls er aber erhebliche Bebenklichkeiten haben solle, es zu berichten. Darauf erklärte Strachwiß dem Könige am 16. Upril 1774: "Die Befehle Seiner Majestät, die er in Ansehung der Zesuiten aus Aller= höchstdero eigenem Munde empfangen, seien ihm beilig und bis jett fein eifrigstes Bestreben gewesen, den stren=

gen Gehorfam gegen dieselben mit den Obliegenheiten sei= nes Umtes zu verbinden. In Gemäßheit diefer Befehle folle er die Bulle ruben lassen und seinerseits unthätig bleiben; die Jesuiten sollten daher mit dem Besitze ihrer Güter, Schulen, Collegien, Kanzeln, Altare und pfarr= theilichen Rechte, da wo sie Pfarrtheien haben, zufrieden fein und durch Bescheidenheit der Gnade und des Schutes Seiner Majestät sich würdig zu machen suchen, nicht aber verlangen, daß er seines Auftrages, Umtes und Charakters uneingedenk, der Bulle offenbar entgegen, ihre neu= angehenden Mitglieder ordiniren und sie zu Kunctionen außerhalb ihrer Kirchen und zu öffentlichen Umgängen ziehen solle; jenes stehe nicht in seiner Gewalt, wie sie als Theologen selbst wissen müßten, und dieses wurde zu Trennungen und allgemeinen Uergernissen Gelegenheit ge= ben. Die durch alle Zeitungen von Europa kund gemachte und öffentlich verkaufte Bulle sei in Jedermanns Sanden und selbst der gemeine Mann mit dem Inhalte der= selben bekannt; daher gebiete ihm die Klugheit, seine Schritte so abzumessen, daß er sich nicht in den Fall der verhängten Cenfuren setze. Seine Majestät wisse, welche Rücksicht und Schonung man der Meinung des großen Haufens schuldig sei. Das Vertrauen des Bolks habe den Jesuiten Niemand entzogen, aber die geständliche Berminderung deffelben zeuge von deffen Gefinnungen und lege dem, welchem das Spirituale der Diöces anvertraut fei, die Nothwendigkeit auf, keinen unbedachtsamen Schritt zu erlauben."\*)

Der König wiederholte nun zwar seine Willensmeinung, daß die Jesuiten, da sie doch einmal Priester seien,

<sup>\*)</sup> Die Unterbrückung des Jesuitenordens in Schlessen. Bon W. Sohr. Schlessische Provinzialbätter 1836. S. 109 u. 110.

bei allen Functionen, die ihnen als solchen zuständen, geschützt und gehandhabt werden follten, als ob die gegen ihren Orben ergangene papstliche Bulle niemals zum Borschein gekommen wäre; die Jesuiten selbst aber er= fannten die mifliche Stellung, in welche fie durch fortgesetten Widerstand gegen die papstliche Bulle zu ihrer eigenen Kirche gerathen wurden und zum Theil schon ge= rathen waren. Einer ihrer Rectoren, Reinach in Warten= berg, richtete daher an den König die Bitte, seinen zu ihren Gunften gefaßten Entschluß durch den apostolischen Vikar in Rom anzeigen und den Beifall des Papstes erwirken zu lassen.\*) Unterdeß war auch der König so= wohl von Wien aus durch den Abt Felbiger, welcher mit dem Nuncius über die preußischen Jesuiten eine Unter= redung gehabt hatte, als auch durch seinen Agenten in Rom, den Abbe Ciofani, benachrichtigt worden, daß der Papft geneigt sein wurde, die Sesuiten im preußischen Staate, wenn sie nur ihren Namen und ihr Ordenskleid ablegten, für den Zweck des Lehrwesens fortbestehen zu laffen; auch lag hierzu in ber Bestimmung ber Bulle, daß die Lehrtüchtigen in Lehrämtern verbleiben konnten, ein Unknüpfungspunkt, wenn auch der Zusak, daß dies mit Entfernung von aller Regentschaft, Berwaltung und Leitung geschehen solle, den Absichten des Königs nicht genügte. Friedrich wies baher ben Weihbischof an, fei= netwegen deshalb nach Rom zu schreiben und ber Curie vorzustellen, daß, da diese Ordensleute hier nothig und zur Erziehung der Kinder unentbehrlich, Seine papftliche Beiligkeit Dero gegen den Jesuiter=Orden herausgegebene Bulle nicht auf die Jesuiten in Schlesien und Preußen erstrecken möchte. \*\*)

<sup>\*)</sup> Sohr a. a. D. S. 113.

<sup>\*\*)</sup> Kabinetvorder ad. Schweidnig ben 17. August 1774.

Uber am 22. September 1774 starb Clemens XIV., und fein Nachfolger Pius VI., deffen Erwählung als ein vermittelndes, zwischen den Parteien der Eiferer und der Kronen getroffenes Abkommen anzusehen war, fand sich durch die Rücksicht auf die Höfe verhindert, dem Unliegen Friedrichs so bald, als er es selbst gewünscht hatte, zu willfahren. Wagte er doch nicht einmal den Jesuiten= General aus feiner Saft zu entlaffen, und der zweiund= fiebzigiährige Greis mußte im Kerker der Engelsburg enden. Der Abbe Ciofani erlangte daher nur die mund= liche Zusage des Papstes, er werde sich in die Ungelegen= heit der Jesuiten im preußischen Staate nicht mischen und keine Frreguläritäts=Erklärung wider sie ergehen laf= fen - eine Zusage, die dem Papfte, als fie den Gefand= ten von Frankreich und Svanien bekannt wurde, beftige Vorwürfe von diefen seinen Vormundern zuzog. \*) Friebrich hielt unterdeß die Mittheilung seines Ugenten für hinreichend, die Zweifel des Weihbischofs zu beheben, und erließ in Folge derselben an den letteren am 17. Sep= tember 1775 den Befehl, nunmehr die Societat in Musübung ihrer Verrichtungen nicht weiter zu hindern und ihren Mitgliedern die Ordination in vorkommenden Fällen nicht zu versagen. Strachwiß aber erwiederte, daß er in rein geiftlichen Sachen erft mit anderen Unweifun= gen vom Papfte selbst versehen werden musse, um bei der Deffentlichkeit der Aufhebungsbulle Handlungen, welche berselben entgegen, vor der Diöcese rechtfertigen und eines Jeden Gewiffen beruhigen zu können. Hierbei blieb er auch dann noch stehen, als der König ihm den Bericht Ciofani's in der Urschrift vorlegen ließ, um ihn von dem

<sup>\*)</sup> Pius der Sediste und sein Pontisikat. Hamburg bei Bohn. S. 31.

Einverständiß des Papstes zu überführen. "Er wurde beschämt sein, wenn er an bem Worte seines Souverains gezweifelt oder die Vermuthung eines Zweifels hierzu Un= laß gegeben hätte. Aber das Bolk und der zahlreiche Klerus, der die Obliegenheiten seines Umtes und die Grenzen seiner Umtsgewalt kenne, benke darüber anders. Niemand wiffe beffer als Seine Majestat, welche Rudsichten der Denkungsart der Menschen gehören. Seine Majestät habe auch selbst stets die Berablassung geübt, da wo Undere blinden Gehorsam fordern, nur durch Ue= berzeugung zu gebieten." Endlich (unter bem 12. De= cember 1775) eröffnete der Kardinal Rezzonico dem apostolischen Vikar die Absicht des Papstes dahin, daß es ben Prieftern ber erloschenen Gesellschaft Jesu erlaubt sein folle, das Sacrament der Buße zu verwalten, zu predigen, die Jugend in Wissenschaften zu unterrichten und jedwede andere fromme Uebung zu halten, daß dies jedoch von den Erjesuiten nur als von einzelnen, der bischöfti= chen Jurisdiction unterworfenen Personen geschehen könne, ohne daß sie die Körperschaft eines religiösen Ordens bil= ben dürften, und daß ihnen hiernach die heiligen Weihen ertheilt werden könnten.\*)

Strachwitz überreichte dieses Actenstück dem Könige mit dem Bemerken, daß der Papst in seiner gegenwärtigen Lage zu Gunsten des unglücklichen Ordens ein Mehreres nachzugeben wohl nicht im Stande sein werde, worauf ihn der König, indem er dies einräumte, beauftragte, die Jesuiten nach Anweisung des Papstes zu behandeln und dazu die weiteren Einrichtungen zu treffen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Sohr a. a. D. S. 221, liefert das römische Actenstück in ber Ursprache.

<sup>\*\*)</sup> Kabinetkorder vom 3. Januar 1776. Sohr a. a. D. S. 224.

Das Schwierigste hierbei war, die Bestimmung des Pap= stes, nach welcher die Jesuiten keine Körperschaft mehr bilden und keinerlei Verwaltung mehr führen sollten, mit der Willensmeinung des Königs, sie bei dem Besitze ih= rer Güter zu handhaben und zu schützen, zu vereinbaren. Um an dieser Klippe vorbeizukommen, schlug Strachwitz vor, da die Verbindung der Jesuiten als besondere Kör= perschaft aufhöre, die einzelnen Glieder aber ein gemein= sames Interesse für die Güter nicht mehr beseele, zur Udministration und Conservation derselben noch besondere Maßregeln eintreten und zunächst einen Stat aufnehmen zu lassen, um den Unterhalt so vieler Mitglieder auch fünftig bestimmen zu konnen, mas Seiner Majestät ohn= ehlbar Gelegenheit verschaffen wurde, das ganze Geschäft der Erziehung der katholischen Unterthanen zu vervoll= kommnen und den Gliedern des unglücklichen Ordens ihr Loos erträglicher zu machen. Friedrich genehmigte biesen Vorschlag und beauftragte den schlesischen Minister, eine Revision der Guter zu veranstalten, nach solcher einen ordentlichen Etat zur stiftungsmäßigen Berwendung an= zufertigen, und Alles dergestalt in Ordnung zu bringen, daß die landesväterliche Absicht zum Besten der katholi= schen Jugend völlig erreicht werden möge. Im Verfolge dieser Maßregel wurde nachher die ganze Güterverwal= tung den Kammern übertragen. Ulso geschah das Un= erwartete, daß ein protestantischer Fürst die ehemaligen Hauptbekampfer des Protestantismus gegen den papft= lichen Stuhl beschützte, und daß ein katholischer Oberer die Uebergabe der Güter des Ordens in die Hände einer protestantischen Staatsbehörde bewirkte; um den Unordnungen einer päpstlichen Bulle Gehorfam zu leiften. \*)

<sup>\*)</sup> Die Actenstücke hierüber enthält ber angeführte Aufsatz von Sohr a. a. D. S. 333, 337 — 340.

Die anderweiten papstlichen Bestimmungen machte Strach= wiß am 23. Januar 1776 der Diocefe bekannt. fallend erscheint es, daß er es für nöthig erachtete, die von ihm zur Auflösung der Gesellschaft ernannten geist= lichen Commissarien zu ermahnen, ihren Auftrag ohne Aufsehen, Leidenschaft und Kränkung mit Leutseligkeit und Mäßigung zu vollziehen, alles insultirende Betragen zu vermeiden und eingebenk zu sein, daß seine Person von ihnen repräsentirt werde und daß er die Glieder dieses unglücklichen Ordens, welcher dem Staate und der Kirche so viele würdige Männer gebildet, mit väterlichen Urmen aufzunehmen, und denfelben ihr trauriges Schickfal, da er solches nicht abzuwenden vermocht, wenigstens nach Rräften zu mildern und erträglich zu machen entschlossen fei. Nach diefer Ermahnung zu schließen, mar die schlesi= sche Beiftlichkeit für die Jesuiten nicht freundlich gestimmt; ob dies aber Wirkung des Eifers für den papstlichen Stuhl ober Gegenwirkung ber unerwarteten Gunft war, welche der ungläubige König den Jesuiten zu Theil wer= den ließ, muß unentschieden bleiben.

Bereits unter dem 11. December 1774 war im Namen des Königs für den damals noch bestehenden Orden ein neues Schulreglement bekannt gemacht worden, nach welchem die Universität zu Breslau, ihrer Stiftung gemäß, vier wissenschaftliche Klassen, die grammatische, ästhetische, philosophische und theologische behalten, jedoch Unsterricht in der Geschichtstunde, philosophischen Lesthetik und der theoretischen Landwirthschaft hinzukommen sollte; die Gymnassen zu Glaß, Neisse, Oppeln, Sagan und Liegniß wurden auf die grammatische und die ästhetische, die zu Glogau und Schweidniß auf die grammatische Klasse beschränkt, dabei aber die Unterrichtsgegenstände dieser Klassen vermehrt und ausführliche Vorschriften für neue

zweckmäßig erachtete Verfahrungsweisen ertheilt, welche meistentheils darauf hinauslaufen, den Lehrer zu Erörterungen und Erklärungen des Lehrstoffes zu veranlaffen, anstatt ben letteren, wie sonst geschehen war, unmittel= bar in die Seele des Schülers zu bringen.\*) Nunmehr erschien unter bem 26. August 1776 eine Instruction für die Priefter des königlichen Schulen = Inftitutes - diefen Namen follten die Jesuiten fortan führen — in welcher der König erklärt, daß in der Bestimmung des Ordens für das höhere und niedere Schulwesen durch die Aufbebungsbulle nichts geandert worden, vielmehr der König die vormaligen Ordensglieder aufs Neue verpflichtet und angewiesen habe, sich dem Unterrichte der Jugend nach wie vor zu widmen, zu dem Ende in einer Körperschaft vereinigt zu bleiben, neue Mitglieder aufzunehmen und solche zu Lehrern und Professoren auszubilden, wie denn auch in dieser Rücksicht dem Institut der ungestörte Besit der dem vormaligen Orden zugehörigen Guter aus Ina= den erhalten und den Mitgliedern desselben die Einkunfte daraus zu auskömmlichen Besoldungen nebst einer an= ständigen gemeinschaftlichen Verpflegung angewiesen worben. Un die Stelle der Ordensoberen trat eine vom Ro= nige eingesette Schulen = Commission, welche, unter dem Vorsite des Curators der Universität, aus dem Schulen-Director, dem Rector und Kanzler der Universität, den Decanen der beiden Kacultäten und dem Schulpräfect befte-

<sup>\*)</sup> Kornsche Ebictensammlung Band 19. S. 354 u. f. Bei bem Expliziren ber Auctorum muß ber Lehrer sein vornehmstes Augenmerk auf die Sprache, deren verschiedene Wendungen und Schönheiten, das Eigene der Wörter und des Ausbruckes richten, solche seine Schüler mit Scharssinn und Ueberlegung bemerken lassen und dadurch ihr Gefühl für die Schönheit des Ausdrucks rege machen und berichtigen. S.356

hen, das Ganze leiten und unmittelbar unter dem Könige stehen sollte. Hierdurch sollten jedoch die Gerechtsame, welche
dem ordentlichen Bischose über die Mitglieder des Schulen-Institutes, insosern dieselben zugleich Weltgeistliche
seien, zustehen, nicht geschmälert werden, sondern alle
diese Mitglieder wegen Erhaltung der Ordines bei dem
Bischose sich gehörig melden und den Erfordernissen Genüge leisten, auch der geistlichen Jurisdiction desselben
unterworfen sein. \*) Uedrigens sollten die zu Schulämtern untauglichen Ordensglieder nicht verstoßen, sondern
allmählig auf geistlichen Stellen versorgt, die Emeriten
und Laienbrüder aus den Einkünsten des Ordens unterhalten werden.

Es konnte nicht fehlen, daß diese den Jesuiten bethä= tigte Gunst Friedrichs, welche die Katholiken in Verwunberung setzte, den Unwillen der Encyclopädisten erregte. Voltaire außerte fich in seiner Weise: "Er hoffe, daß der Beschützer ber Jesuiten auch ber Jungfrau Maria wider die Türken Beistand leisten und diese ihm dafür zwei ober drei schöne Provinzen zum Lohne geben werde," \*\*) worauf Friedrich erwiederte: "Ich habe die Jesuiten nur für die Erziehung der Jugend beibehalten. Der Papst hat ihnen den Schweif abgehauen; sie können nicht mehr dazu dienen, die Erndten der Philister in Brand zu ftekfen. Uebrigens bringt Schlesien feine Pater Buignard und Malagrida hervor. Unsere Deutschen haben nicht so lebhafte Leidenschaften wie die füdlichen Bölker. Wenn Ihnen alle diese Grunde nichts gelten, so habe ich einen noch stärkeren anzuführen. Sch habe im dresbener Frieden versprochen, daß die Religion in meinen gandern im

<sup>\*)</sup> Kornsche Ebictensammlung Band 19. S. 400 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Lettre du 28. Oct. 1773.

bisherigen Stande bleiben solle. Da ich nun Jesuiten vorgefunden habe, so muß ich sie behalten. Den katho= lischen Fürsten steht sehr gelegen ein Papst zur Verfuaung, der sie ihrer Side durch die Külle seiner Macht ent= bindet; mich kann Niemand lossprechen, ich bin genöthigt, mein Wort zu halten, und der Papft wurde fich fur be-

fleckt halten, wenn er mich segnen sollte."\*)

Größere Empfindlichkeit verrieth d'Alembert. "Ich wünsche aufrichtig, daß Ew. Majestät oder Ihre Nachfolger niemals bereuen dürfen, daß diese Ränkemacher in Ihren Staaten eine Zufluchtstätte erhalten haben. Mögen dieselben Ihnen treuer sein, als sie es, nach Ew. Majestät eigenen Meußerungen, im letten schlesischen Kriege gewesen sind, und durch ein verständiges und redliches Betragen ben Namen: "verberbliches Ungeziefer," in Ber= geffenheit bringen, mit welchem Ew. Majestät sie vor vier oder funf Jahren in einem Ihrer Briefe an mich bedachten. Ich wurde neugierig sein, was die Jesuiten jett von der Philosophie und Toleranz denken, gegen die sie sich so oft ereifert haben. Wo wurden sie in ihrem Todeskampfe sein, wenn es nicht in Europa einen philo= sophischen und toleranten König gabe? Ich habe viel über ben herrlichen Brief gelacht, ben Ew. Majestät an ben Abbé Colombini geschrieben haben, und über die Gerech= tiakeit, die Sie darin den guten Bätern widerfahren lassen, indem Sie versichern, daß Sie in jeder Beziehung feine besseren Priester kennen. Ich habe nicht weniger dar= über gelacht, daß Em. Majestät hinzufügen, da Sie zu ben Regern gehören, konne der heilige Bater Sie nicht entbinden Ihr Wort zu halten; aber bei allem Lachen darf ich Ihnen doch nicht verheimlichen, daß die Philoso=

<sup>\*)</sup> Lettre du Roi du 10. Dec. 1773.

phie einen Augenblick beunruhigt gewesen ist, Sie diesen Samen behalten zu feben."\*) Friedrich erwiedert: Er habe von den Jesuiten nichts zu fürchen, weil der Franziska= ner Ganganelli ihnen die Mittel zu schaden, genommen. Im letten Kriege hätten sie sich freilich zweideutig benommen, die Tugend des Berzeihens finde aber gerade gegen diejenigen, welche gefehlt haben, statt, und er er= warte von den Philosophen keinen Vorwurf, wen ner allen Menschen ohne Rücksicht auf die Religion und Sozietät, ber fie angehören, Sumanität erzeige. Man folle die Philosophie ausüben und weniger metaphysiren. Die preußischen Jesuiten seien übrigens nicht zu fürchten, und nöthiger, als man benke, für die Erziehung der Jugend in einem Lande, wo es an Lehrern fehle und wo man unter den Laien aar keine finden wurde, zumal in West= preußen. \*\*) D'Alembert erwiedert: "Er fürchte nichts von den Jesuiten für einen Konig, dem das verbundete Europa kein Dorf habe entreißen können, aber er fürchte, daß Fürsten anderer Urt, welche jett diesen Schierling aus ihren Garten vertilgt, dereinst den Ginfall haben konn= ten, sich von ihm Samenkörner zu verschaffen, um sie von Neuem anzupflanzen; darum wäre zu wünschen, daß er durch ein Gefet die Ausfuhr des Jefuitensamens verbiete,

<sup>\*)</sup> Lettre de d'Alembert au Roi. Oeuvres posthumes XIV. p. 225. Der Brief des Königs an den angeblichen Abbé Colombini ift bei Wolf in der Geschichte der Tesuiten Bd. IV, S. 53 zu lesen. Der Agent des Königs in Rom hieß aber Ciofani. Nach den Verhältnissen, in welchen Friedrich zum Papste stand, ist es unwahrscheinlich, daß er ein solches Schreiz ben an seinen Agenten in Rom habe ergehen lassen. Doch überzgeht er in seiner Antwort an d'Alembert die Sache.

<sup>\*\*)</sup> Lettre du Roi à d'Alembert du 7. Janvier et du 11. Mars 1774. Oeuvres posthumes XI. p. 178, 182.

der nur unter seiner Pflege zum Guten gedeihen konne."\*) Darauf antwortete Friedrich: "Soviel Galle im Berzen eines Weisen, wurden die armen Jesuiten sagen, wenn sie erführen, wie Sie sich über sie auslassen. Ich habe sie nicht beschützt, so lange sie mächtig waren; in ihrem Unglück sehe ich in ihnen nur Gelehrte, die man für die Unterweifung der Jugend schwer erseten wurde. Dieser Umstand macht sie mir nothwendig, weil sie allein unter der katholischen Geistlichkeit des Landes sich mit den Wissenschaften abgeben. Sch würde daher auch nicht Seder= mann, der Jesuiten haben wollte, einen ablaffen, da mir daran liegt sie zu behalten."\*\*) Darauf beklagt d'Alem= bert das katholische Deutschland, wenn es keine befferen Lehrer als diese ränkesüchtigen Ignoranten besitze, und lehnt den Vorwurf ab, Galle gegen sie im Herzen zu tragen. Niemand habe sich stärker als er gegen die Barbarei er= hoben, mit welcher man die einzelnen Ordensglieder in Frankreich behandelt habe. Er wolle nur, daß man der Körperschaft niemals Mittel an die Hand gebe, wieder aufzuleben, zumal in Ländern, wo sie nur schädlich sind und wo sie nie etwas anderes gewesen. Wenn alle Für= sten Friedriche wären, so wollte er Europa mit Jesuiten gepflastert sehen, ohne sie zu fürchten und ohne sich um sie zu bekümmern; aber die Friedriche gehen vorüber und die Jesuiten bleiben. \*\*\*) Friedrich bleibt unerschüttert und fährt fort sich zur Toleranz zu bekennen. "Warum sollte ich die Jesuiten nicht dulden? Sie haben in den Provinzen, wo ich fie beschütze, keine Dolche gezückt, fie haben sich darauf beschränkt, die Humanitätsstudien

<sup>\*)</sup> D'Alembert au Roi le 25. Avril 1774.

<sup>\*\*)</sup> Oeuvres posth. XI. p. 185.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaselbst XIV. p. 242.

zu treiben. Wäre das ein Grund, fie zu verfolgen? Wird man mich anklagen, eine Gefellschaft gelehrter Männer nicht ausgerottet zu haben, weil einige Mitglieder dieser Gesellschaft zweihundert Meilen weit von mir etwas Schlimmes unternommen haben follen? Die Gefete bestimmen Strafen fur Schuldige, aber sie verdammen die rohe und blinde Buth, welche in ihrer Rachsucht Schuldige und Unschuldige trifft. Immerhin tadelt mich wegen zu vieler Toleranz, ich will diefes Kehlers mich rühmen; es wäre zu wünschen, daß man den Königen nur folche Fehler vorwerfen könnte!"\*) Auch d'Alembert bleibt bei seiner Meinung. Er will zwar von den Jesuiten nicht mehr reben, hofft aber boch, daß bas Betragen Seiner Majestät gegen sie ihnen die Toleranz beibringen werde, die sie so wenig geübt haben. \*\*) 211s aber Clemens XIV. am 22. September 1774 ftirbt, schreibt der Philosoph am 31. October an ben foniglichen Freund ber Jesuiten: "In allen Briefen aus Rom und Italien wird versichert, der Tod des Papstes sei das Werk einer Jesuiten = Upo= theke. Wollen Ew. Majestät nicht für diese ehrlichen Leute bei der Universität zu Breslau einen Lehrstuhl der Pharmacie gründen, in der sie so bewandert erscheis nen?" Friedrich erklärt in seiner Untwort das Gerücht von der Vergiftung des Papstes für falsch. Derselbe habe sich geärgert, daß die Kardinale seine Mittheilung von der Zurückgabe Avignons fehr kalt aufgenommen, gestorben aber sei er an einer ganzlichen Austrocknung ber Safte; die Leiche sei geöffnet worden, und man habe nicht die geringste Spur von Gift gefunden. Wohl aber habe er sich oft die Schwäche vorge=

<sup>\*)</sup> Oeuvres posth. XI. p. 192.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst XIV. p. 247.

worfen, die Jefuiten der Laune seiner rebellischen Sohne aufgeopfert zu haben. In der letten Zeit sei er von sehr trüber und gereizter Stimmung gewesen, und dies in Berbindung mit Ausschweifungen habe sein Leben ver= fürzt. Die Jesuiten seien gerechtfertigt und ihre lleberrefte weder eines Zeughauses zu Dolchen noch einer Apotheke zu Gifttränken bedürftig. \*) Und als d'Alembert bei fei= ner Meinung beharrte und in Betreff ber Jesuiten ben Spruch des Cato, daß Karthago zerftort werden muffe, auf sich anwandte, wenn er gleich die einzelnen Bewoh= ner Karthagos nicht ins Unglück gefturzt sehen wolle, \*\*) antwortete Friedrich: "Ich weiß mit voller Gewißheit, daß alle Briefe aus Stalien, welche hieher gelangen, ge= gen die Vergiftung sich erklären und nichts Außerordent= liches in dem Tode Ganganelli's finden. Wenn die Sta= liener das Gegentheil nach Frankreich schreiben, so mussen sie doppeltes Maaß und Gewicht führen, um bort zu gefallen. Jedenfalls ist gewiß, daß meine guten schle= fischen und preußischen Patres ihre Hände in diesen Frevel nicht getaucht haben. Karthago gebe ich Preis, ich meine das, was Calvin Babylon nannte, die Hierarchie und allen Aberglauben, welcher baran hängt. Es wäre aut für die Menschheit, davon befreit zu werden, aber weber Sie noch ich werden diesen glücklichen Tag seben. Sahrhunderte sind nothig, um ihn herbeizuführen, und vielleicht wird dann ein neuer Aberglaube den alten er= seben; denn ich bin überzeugt, daß der Hang zum Aber= glauben mit dem Menschen geboren wird."\*\*\*)

Friedrichs Meinung von der Unschädlichkeit seiner Jesui= ten wurde übrigens durch den Erfolg bestätigt. Die Priester

<sup>\*)</sup> Oeuvres posth. XI. p. 199,

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst XIV. p. 256.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaselbst XI. p. 204.

bes Schulen = Instituts bezeugten sich durchgängig als red= liche, dem Könige treugesinnte Männer, und wenn gleich große wissenschaftliche Namen unter ihnen nicht hervortra= ten, auch in den philologischen Gebieten und in manchen Lehrfächern, besonders in der klassischen Philologie, ihre Leistungen hinter benen jungerer protestantischer Lehrer aus der nachmaligen hallischen Philologenschule zurückblieben, so ließen sie es doch an wahrer Humanitätsbilbung nicht fehlen. Im leichten und geläufigen Gebrauch der lateini= schen Sprache behaupteten sie sogar über manche Be= kenner der Klafsicität Ueberlegenheit, die Mathematik und die ihr angehörigen praktischen Fächer wurden eifrig und erfolgreich betrieben und — was die Hauptsache war die studierende katholische Jugend wurde in und zu einer Gefinnung herangebildet, in welcher die Gegenfätze des fatholischen Kirchenthums zum Staatsthume mehr und mehr sich ausglichen, und vielleicht nur deshalb nicht vol= lig verschwanden, weil der König die nach Besiknahme Schlefiens angeordnete Ausschließung oder Burucksehung der Katholiken von den höheren und mittleren Verwal= tungsposten in Geltung ließ. Unter den nun sammtlich verstorbenen Mitgliedern des aufgehobenen Ordens ift mehreren ein freundliches Undenken geblieben, und unter ihren Zöglingen hat der im Jahre 1827 verstorbene Confistorial= und Schulrath Stende zu Breslau, ber in ben drei ersten Jahrzehnden dieses Jahrhunderts die Ungele= genheiten des katholischen Schulwesens Schlesiens leitete, bei Protestanten und Katholiken gleich allgemeine Vereh= rung genoffen.\*)

<sup>\*)</sup> Ein Verzeichniß der sammtlichen Mitglieder des Ordens in Schlesien im Jahre 1773 steht in Actis historico - eccles. nostri temporis Vol. I. p. 404. — Das Institut der Priester

In dem Urtheil über die Verdienstlichkeit der Jesuiten traf mit dem Könige von Preußen der Erzbischof Mi= gazzi von Wien, freilich von einem ganz anderen Standpunkte, zusammen. Obwohl er sich früher als Gegner des Ordens gezeigt hatte, so schrieb er doch nach Empfang der Aufhebungsbulle an den Papst: "Nicht durch Zufall, sondern durch Tugend und Unstrengung habe die Gesell= schaft das Vertrauen und die Verehrung aller Klassen und Stände der Menschen erworben, und es lasse sich mit Worten nicht ausdrücken, welches Schrecken und welche Unruhe der Gewissen das über sie verhängte Loos erregt habe; die Ergebung und die Seelenstärke, womit die Mitglieder der Gesellschaft ihr Unglück ertragen, sei der Ausdruck vollendeter Tugend, und werde auch von denen bewundert, welche ihnen vorher abgeneigt gewe= sen."\*) Dem Raiser aber stellte der Reichshofrath am 6. November 1773 vor, daß die papstliche Bulle vor Er= theilung seiner Genehmigung an die Bischöfe nicht hätte erlassen, und noch viel weniger von diesen vollzogen wer= den sollen. Außerdem sei die Aufhebung der Jurisdiction in den Temporalien des Ordens und deren Uebertragung auf die Bischöfe und Ordinarien ein Eingriff sowohl in die Rechte des Kaisers als der Landesherren im Reiche, und die Bulle könne daher nicht anders als mit aus=

des königlichen Schulen Infittuts wurde übrigens von Friedrich Wilhelm III. aufgehoben und durch ein Schulreglement für die Universität Breslau und die schlesischen Gymnasien da. Charlottenburg den 26. Juli 1800 das höhere katholische Schulwesen der Provinz auf weltlichen Fuß gesetzt. Die Güster waren schon unter Friedrich Wilhelm II. verkauft worden; das dafür gelöste Kapitalvermögen wird jest vom königlichen Provinzial Schulcollegio in Breslau verwaltet.

<sup>\*)</sup> Schreiben des Erzbischofs an Clemens XIV. Wolf IV. S. 43.

brucklicher Ausnahme biefer anmaßlichen Caffation und Translation angenommen werden.\*) Joseph war jedoch ben Jesuiten zu abgeneigt, um auf eine Demonstration zu ihren Gunften einzugehen, und begnügte fich baber, dem Reichstage die beiden papftlichen Bullen ohne irgend eine Bemerkung mittheilen zu laffen. \*\*) Die Bollzie= hung berselben ging überall ohne Sinderniß von Stat= ten. Mehrere Jesuiten von wissenschaftlichem Unsehen und Namen behaupteten in Desterreich ihre Stellungen; so die Ustronomen Sell und Pasquich in Wien und Dfen, der Historiker Cornova in Prag, der Physiker Biwald in Gräß, der Literator und Dichter Michael Denis als Lehrer am Theresianum, später Cuftos ber kaiferlichen Bi= bliothek in Wien. Werke, wie die italienischen Sesuiten Bellarmin und Pallavicino, die französischen Sirmond, Petavius und Hardouin hat freilich kein deutscher Jesuit zu Stande gebracht; daß aber auch in Deutschland in ihren Schulen ber Beist nicht unterbrückt worden, bezeug= ten Männer wie Sontheim und Franz von Fürstenberg, die in diesen Schulen ihre Bildung empfangen hatten.

In den schneidendsten Gegensatz zu dem Verfahren des preußischen Monarchen trat die Verwendung, welche in Baiern dem Vermögen des aufgehobenen Ordens gege= ben wurde. Im Jahre 1780 kam Kurfürst Karl Theo- dor auf den Gedanken, zur gesicherten Versorgung eines seiner außer der Che erzeugten Kinder, des Fürsten von Bretzenheim, eine neue Junge des Malteserordens zu er=

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst S. 37, mit den Citaten aus: Mosers Reichs= Staats=Handbuch und dessen rechtlichem Bedenken wegen Aufhebung des Jesuiterordens.

<sup>\*\*)</sup> Commissions Decret vom 9. November 1773 in Actis historico-eccles. nostri temporis I. S. 403.

richten und begehrte zu dem Ende vom Papste Aufhebungeiniger reichen Abteien. Um diese zu retten, vermittelte ber päpstliche Nuncius Bellisoni, daß die fammtlichen Klöster von ihrem Ueberflusse jährlich einmalhundert und fünfzigtaufend Gulben zu den Sahrgeldern der baierschen Malteserzunge zahlen follten, und Pius VI. bestätigte dies durch eine Bulle vom 15. Juni 1781. 2113 aber Belli= foni die Saus = und Grundbucher der Gestifte durchmu= sterte, fand er ben vermeinten Ueberfluß nicht und ge= rieth in große Verlegenheit. Dazu erhoben die Monche bitteres Wehklagen. In dieser Noth machte einer ber Pralaten den Vorschlag, die Jesuitenguter, welche Kurfürst Maximilian Joseph bei Aufhebung des Ordens zur Ausstattung des Unterrichtswesens beisammen gehalten hatte, dem Malteserorden zuzuweisen und dafür den Klö= stern die Unterweisung der Jugend, wie vormals, zu über= tragen; dieselbe werde mit einem geringen Rostenauf= mande zu bestreiten sein und durch Buruckgabe eines Beschäftes, welches ihnen erst durch die Jesuiten abgenom= men worden, den Alöstern neue Bedeutung verleihen, auch den Vorwurf beheben, daß ihr Dasein keinen Nuten gewähre. Dieser Vorschlag fand sowohl bei dem Nun= cius als bei Karl Theodor Beifall, und im Jahre 1782 wurde eine Urkunde vollzogen, welche zur Aufnahme des heiligen Glaubens der katholischen Kirche und zur Bethätigung ber befonderen Sorgfalt bes Rurfürften für das Unsehen und das Wohl des Udelstandes eine maltefische Grofpriorei zu München und Ebersberg, eine Groß= ballei zu Neuburg, vierundzwanzig weltliche und vier geistliche Komthureien, reich ausgestattet mit Ginkunften, errichtete, und biefen neuen Stiftungen die fammtlichen Güter bes vormaligen Jesuitenordens schenkte. Unter fürstlichem Gepränge bekleidete Karl Theodor den Kurften von Bregenheim mit der Burde des Großpriors der baierschen Zunge. Die Weltwriester und Eriesuiten. welche als Lehrer Unterhalt aus dem Ordensfond bezo= gen — es waren berfelben über breitausend — wurden nun entlassen. Biele irrten brodtlos und ohne bleibenbes Dbdach umber, von dem Mitleiden ber Bürger und des Landvolks kaum gegen die äußerste Noth geschützt, während die Jugend bes Abels, mit Malteserkreuzen ge= schmückt, aus den Komthureien reiche Einkunfte erhob. Der Volksunterricht felbst gerieth nun in tiefen Verfall; benn die Klöster betrachteten das ungewohnte Geschäft als eine läftige Burde, die sie gezwungen auf sich genom= men, und wenn es auch an willigen und gelehrten Män= nern nicht fehlte, so gebrach es doch, da sie in verschie= benen Uebungen und Lehrweisen aufgewachsen waren, ih= rem Unterrichte an Einheit und Gbenmaaß, die Gelahrtheit der Benedictiner aber stand den 3wecken des Volks= unterrichts fern.\*)

<sup>\*)</sup> Zschokke's baiersche Geschichten 4ter Band. S. 303 u. f.

## Fünftes Rapitel.

Nachdem die anderen Bestandtheile der Staatsgewalt des Reichs und seines Oberhaupts vermittelst der ausgebildeten Landesherrlichkeit an die Reichsstände übergegangen waren, hatte sich noch in der Reichsjustiz ein Bestandtheil des Gemeinwesens in Beziehung auf die kleineren Reichsstaaten im Leben erhalten; denn die größeren, namentlich die Kurfürsten, waren durch ihre Privilegien dem Bereiche derselben entzogen. Beseelt von dem Bunsche, dem kaiserlichen Umte, dessen Titel er führte, irgend eine Wirklichkeit zu geben, wandte Joseph, als er nach dem Untritte der Neichsregierung kein anderes Feld der Thästigkeit vorsand, seine Ausmerksamkeit auf die beiden Reichsegerichtshöse, und gelangte bald zu der Einsicht, daß diesselben ihrer Bestimmung sehr wenig entsprachen.

Der eine dieser beiden Gerichtshöfe, der Reichshofrath in Wien, wurde unmittelbar vom Kaiser besetzt und dergestalt geleitet, daß die Entscheidungen ganz von seinem Willen abhängig schienen. Der Gerichtshof bestand aus der Herren= und Gelehrtenbank. Auf der ersteren saßen die Söhne und Vettern der Minister, die auf der hollänzbischen Universität Lenden einen Cursus des deutschen Staatsrechtes gemacht, einige Zeit auf Reisen zugebracht, und nachdem sie zwei Jahre in einem böhmischen oder

öfterreichischen Collegium geseffen hatten, Reichshofrathe ge= worden waren, um von diefen Stellen weiter zu Gefandt= schafts = und Geheimerathoftellen aufzuruden. Der be= rühmte Staatsrechtslehrer J. J. Moser erfuhr in Wien zu seinem Entseten, daß ein großer Theil ber Reichshof= räthe die kaiserliche Wahlcapitulation nie von Außen ge= sehen hatten, geschweige von ihrem Inhalt wußten, und daß ein Graf, der bereits einige Jahre Reichshofrath war, den Religions= und den westfälischen Frieden nicht kannte. Bur Gelehrtenbank wurden freilich Männer vom Kach genommen, aber bei geringer Besoldung und Verpflich= tung zu kostbarem Hausstande konnten sich auch die Red= lichsten der Unnahme der herkommlichen Geldspenden nicht entziehen, von denen die Reihenfolge und der Fortschritt der vorzunehmenden Prozesse nach und nach abhängig ge= worden war. Zuweilen traten die Parteien mit den Rich= tern förmlich in Unterhandlungen, um sie nur dahin zu bringen, ihre Klagen oder Beschwerden vor anderen vor= zunehmen; manche Prozesse schleppten sich von einem Menschenalter ins andere. Wer im Besite eines streiti= gen Gegenstandes war, burfte in ben meiften Fallen, wenn er geschickt zu operiren verstand, darauf rechnen, den Besitz auf Kinder und Enkel zu vererben.

In Folge der hierüber gemachten Beobachtungen erließ Joseph am 15. April 1766 einen ernstlichen Besehl an den Präsidenten, Vice-Präsidenten und die sämmtlichen Näthe des Reichshofraths, daß keiner in rechtsanhängigen Sachen weder durch sich selbst, noch durch die Seinigen Geschenke oder Nuhungen mittelbar oder unmittelbar anzunehmen besugt sein solle, bei Strafe der dreisachen Wiesererstattung des Empfangenen und bei Verlust des Umstes und der Ehre.

Joseph erwartete die Wirkung dieses Befehls, welcher durch den Druck veröffentlicht wurde, über ein Sahr hindurch vergeblich. 2018 diefelbe fich nicht zeigte, erließ er am 21. October 1767 an den Reichshofraths = Prafi= benten Grafen Ferdinand von Harrach ein zweites Rescript des Inhalts: Nachdem er, außer dem allegmeinen Rufe, in sichere Erfahrung gebracht habe, daß bei dem Reichshofrathe verschiedene Geschenke oder sogenannte Regalen unter allerlei Vorwande vom Höchsten bis zum Minderen angeboten, auch öfters angenommen, ja wohl gar gefordert werden, so solle kunftig jedes Mitglied vier= teljährlich bei bem Präsidenten ein eigenhändig unterschrie= benes und besiegeltes Verzeichniß unter zwei Rubriken einreichen, mas er an erlaubten Tar= und Laudemialge= bühren und mas er an Geschenken ober sogenannten Er= kenntlichkeiten empfangen habe, es bestehe nun in baarem Gelbe, Gelbeswerth ober Kuchelregalen, mit Ungabe bes Ugenten oder jeder anderen Person, die dasselbe überbracht habe. Die mindeste Verhelung oder Uebertretung bieses Befehls folle, ohne Unsehen der noch fo lange geleisteten Dienste oder noch so großer Geschicklichkeit, auf das 211= lerschärffte auch mit Caffation bestraft werden. Um die= ses Uebel recht aus der Wurzel zu heben, solle derjenige, welcher antrage, welcher annehme ober durch die Seini= gen annehmen laffe, und berjenige, welcher es wiffe und und nicht anzeige, einer wie der andere als gleich straf= mäßig angesehen werden. Es solle auch kein sogenann= ter respectus humanus Minderer gegen ihre Oberen von Unzeignng eines der Justiz so zuwiderlaufenden Bergebens sie entschuldigt halten. Nur anonyme Denunciationen sollen nicht angenommen werden, sondern jeder für die Wahrheit seiner Unzeige selbst zu haften haben.

Nach eigenhändiger Beifügung des Raifers sollte die= jes Billet öffentlich im Rathe vorgelesen und einem Jeden in die Feder dictirt werden. Der Reichshofrath konnte bierzu nicht länger schweigen. In einer Rechtfertigungs= schrift sette er dem Raiser ausführlich auseinander, daß die Mitalieder auf die Laudemien und Revisionssporteln ausbrücklich angewiesen seien und daß man die den Namen von Geschenken allein verdienenden Regalen bisher um so mehr für erlaubt gehalten habe, als solche auf einem von fast undenklichen Sahren her obwaltenden, den Re= gierungsvorfahren des Raifers keinesweges unbekannt ge= bliebenen Herkommen beruhen und für die Wagschale der Gerechtigkeit darauf bei Weitem nichts ankomme, noch ber Kall einer Parteilichkeit oder Beugung der Juftig dabei stattfinden könne. Wenn jedoch der Raifer zu seiner Beruhigung und zur Sicherstellung redlicher Manner gegen alle Vorwürfe fammtliche Geschenke und Regalen verbieten wolle, fo sei vorauszuseten, daß er den Abgang mit= telft einer verhältnißmäßigen Zulage beden werde, indem die Preise der Dinge von zwanzig zu zwanzig Sahren durch Europa gestiegen und die Unmöglichkeit vorhanden fei, daß die Mitglieder des Reichshofraths mit der im Jahre 1722 festgesetzten Besoldung (von 2600 bis 4000 Gulben) felbst mit Einschluß aller erwähnten Emolumente, deren Ertrag kaum noch ein Drittheil der früheren Summe betrage, auf eine der Wurde des ersten und höchsten Reichsgerichtes angemessene Weise leben könnten. Kiskal oder Kundschafter gegen einander zu machen, werde ihnen der Raiser nicht zumuthen wollen, wenn er sie für ehrliche Männer halte. Glaube Seine Majestät, daß ge= wissenlose und verdächtige Leute unter ihnen seien, so bitte der Reichshofrath felbst darum, fie aus feiner Mitte her= auszunehmen, zu beleuchten und abstrafen zu laffen. Gine XII. Bb.

6

andere Art zu handeln würde die Aufhebung alles collegialischen Vertrauens, ein geplagtes Leben voll Argwohn unter einander und unaufhörliche Afterreden veranlassen. Soseph blieb aber bei der geforderten Bestimmung wegen Einreichung vierteljähriger Verzeichnisse der Nebeneinkunste stehen, und erklärte nach Einsicht derselben alle Schenstungen, welchen Namen sie führen möchten, für unerlaubt bei den im vorigen Erlaß bezeichneten Strafen, weil jede derselben den Parteien zur Last gereiche, solche überhaupt für ein Justiz-Collegium ungeeignet seien und zu einem bedenkichen Nachsinnen Anlaß geben könnten. \*)

Indeß erhielt damals dieser vom Reichsoberhaupte selbst in ein so mißliches Licht gestellte Reichshofrath durch einen Rechtshandel von großer geschichtlicher Bedeutung Gelegenheit, seine Ehre vor der Mit= und Nachwelt auf eine glänzende Weise zu rechtsertigen, indem er der von ihrem Landesherrn unterdrückten und gemißhandelten wür= tembergischen Stände allein aus dem Gesichtspunkte des Nechts, ohngeachtet das politische Interesse des kaiserlichen Hofes ein anderes war, sich annahm, und zwar nach den Unträgen eben des preußischen Monarchen, der we= nige Jahre vorher wider diesen Gerichtshof die heftigsten Beschwerden wegen dessen Einmischung in Reichsangele= genheiten hatte ausgehen lassen.

Herzog Karl Eugen von Würtemberg, der Sohn des Herzogs Karl Ulerander, welcher das katholische Religions= bekenntniß in dieses altlutherische Fürstenhaus gebracht hatte, \*\*) war im Jahre 1744, sechszehn Jahre alt, vom damaligen Kaiser Karl VII. auf Verwendung des Kö=

<sup>\*)</sup> Actenmäßiger Beitrag zur Geschichte bes R. Reichshofraths, in Mosers patriotischem Archiv für Deutschland. Ster Band. S. 77 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Band X. Kap. XIV. S. 219.

nigs von Preußen für volljährig erklärt worden. Er hatte sich längere Zeit in Potsbam aufgehalten, und Friesdrich selbst eine Unweisung, wie er zu regieren habe, in französischer Sprache für ihn aufgeseht, welche ihm seine Regentenpslichten im Allgemeinen mit Tugendermahnunsen schönen Klanges, deren Fruchtlosiskeit schon so oft erprobt worden ist, an das Herz legte.\*) Dabei aber unterließ er, dem jungen Fürsten auch nur ein Wort über sein Verhältniß zu den Landständen und zur Landesversfassung zu sagen. Diese Versassung hatte in Würtemberg Bestand behalten und eben so wie in Sachsen, nach dem Religionswechsel des regierenden Hauses, in der Gewähreleistung des evangelischen Religionswesens im Volksbewußtssein an Bedeutung gewonnen, während unter den gewaltsthätigen Regierungen der Herzoge Eberhard Ludwig und

\*) Unter Unberem beißt es barin: Sie muffen nicht benken, baß bas Land Würtemberg für Sie geschaffen worben ift, sonbern alauben, daß die Vorsehung Sie hat geboren werden laffen, um bas Bolk glücklich zu machen. Ziehen Gie ftets bie Wohlfahrt beffelben Ihren Unnehmlichkeiten vor und Gie wer= ben die Wonne und die Bewunderung der Welt werden. Uls Oberhaupt ber Landesreligion ift es Ihre Pflicht, die von biefer Religion gebotenen Tugenben, besonders aber die Bumanität, welche die Saupttugend jedes benkenden Wefens ift, in Ausübung zu bringen. Uebertaffen Gie die speculative Religion bem höchsten Wesen. Wir find alle blind über die= fen Gegenstand und in verschiedenartigen Brethumern befangen. Die armen Sterblichen konnen bem hochften Wefen allein burch Wohlthaten gefallen, bie fie anderen Geschöpfen erzeigen, nicht burch Gewaltsamkeiten, die sie wiber eigenfin= nige Röpfe ausüben. Wenn die mahre Religion, die mit der Sumanität gleichbebeutend ift, Ihnen bies nicht gebote, so wurde es die Politik thun, benn alle Ihre Unterthanen find protestantisch. Die ganze Instruction ift abgedruckt in Mei: ners und Spittlers hiftorischem Magazin. 1. S. 683.

Karl Alexander ihr Rugen für die gemeine Landes= wohlfahrt und für die Beschützung der Bolksrechte aller= bings sehr unerheblich erschienen war. \*) Friedrich be= trachtete daher den Berzog als einen ganz unumschränkten Herrn, wie er selbst einer war, und hielt es, nach diesem Standpunkte, der Mühe nicht für werth, ihm in Betreff der würtembergischen Stände, die ihm nicht wich= tiger als die ebenfalls noch bestehenden märkischen Land= stände vorkamen, besondere Verhaltungsregeln zu empfeh= ten. Dagegen rieth er ihm angelegentlich, gegen Frankreich und Desterreich ein gleichmäßiges, vorsichtiges Betragen zu beobachten, niemals aber von dem deutschen Reiche und dem Dberhaupte desselben sich zu trennen. "Es giebt für Sie keine Sicherheit gegen ben Ehrgeiz und die Uebermacht Ihrer Nachbarn, als in der Aufrechter= haltung des Reichssystems. Sein Sie der Feind dessen, der auf dessen Umsturz ausgeht, weil dies in der That nichts Anderes als Ihren eigenen Umsturz herbeiführen würde. Verachten Sie das Oberhaupt des Reichs in fei=

\*) Eine Darstellung ber wurtembergischen Verfassung von bem damaligen Landschafts = Consulenten Johann Jakob Moser ist abgebruckt in Saberlins Staatsarchiv 31stes Seft R. VIII. S. 322. Darnady hatte bas Berzogthum zwei Stanbe, ben geistlichen, der aus den (evangelischen) Pralaten der ehemaligen vierzehn Mannsktöfter bestand, welche in Person beim Landtage erscheinen mußten, und ben weltlichen, aus 67 Städten mit den bazu gehörigen Klecken und Dörfern beftehend, beren jede einen Deputirten zum Landtage schicken konnte, bei beffen Ginberufung es ber Berzog jedoch einem Theile ber geringeren Städte freistellte, zur Ersparung ber Reise= und Behrungskoften bie Vertretung einem anderen gandstande zu übertragen. Unstatt der Landtage fungirten stehende Musichuffe, (wie in Schlesien unter ber öfterreichischen Regierung die Conventus publici) balb als engerer, balb als grö-Berer Musschuß.

nem gegenwärtigen Unglücke nicht, und halten Sie an ihm so viel als Sie können, ohne sich gerade in sein Unglück zu verwickeln."

Dieser Rathschlag bezog sich auf den Kaiser Karl den Siebenten, mit welchem Friedrich verbundet mar, erhielt aber eine von dem letteren nicht beabsichtigte Unwendung, als der Bergog nach dem Ausbruche des siebenjährigen Rrieges burch bas Reichsoberhaupt zur Theilnahme an bem Reichs = Executionskriege wider Preußen aufgefordert wurde. Er hatte nach einem löblichen Regierungsan= fange der Prunksucht, Ueppigkeit und Wolluft fich erge= ben, und verwandte fur Feste, Bauten, Reisen, Buble= rinnen, besonders aber für glanzend ausgerüstete Trup= pen, Summen, die zu den Kräften eines Landes von 155 Quadratmeilen mit 600,000 Menschen außer allem Berhältniß standen. Hierbei bienten ihm Männer, auf deren Namen im Gedächtnisse des würtembergischen Volks noch heute der Fluch ruht, der Staatsminister von Montmar= tin, der Dberfte Rieger, der Rirchenraths = Director Bitt= leder, als bereitwillige Werkzeuge der Tyrannei, die er zulett an ihnen felbst durch Mißhandlungen übte: benn deutsche Rohheit war in ihm mit französischer Weltbil= dung gepaart. Für den König von Preußen heate er, trot ber empfangenen guten Lehren, keine Zuneigung, vielleicht aus Verdruß über seine von demselben gestif= tete unglückliche Che mit einer baireuthischen Prinzessin. Im Jahre 1753 hatte Karl Eugen einen Subsidienver= trag mit Frankreich geschlossen, nach welchem er 6000 Mann für diese Krone bereit halten sollte. Hiernach konnte er freilich um so weniger der Theilnahme an der Vollziehung des Reichsschlusses zum Kriege gegen Preu-Ben fich entziehen; die gleichzeitige Aufstellung des Reichs-Contingents aber und die des Hulfscorps, welches vertrags=

mäßig zu halten gewesen, aber nicht vollständig gehalten worden, war nicht anders als durch eine gewaltthätige Mushebung zu bewerkstelligen. Dieses Geschäft übernahm Rieger, wie Montmartin die Herbeischaffung des Geldes und Wittleder den Aemterhandel betrieb. Die einzigen Söhne der Wittwen wurden vom Felde geholt, die Werbeoffiziere drangen in die Kirchen, um die junge Mann= schaft wegzuführen, für das Verfahren gegen die Ausrei= Ber aber wurden die von Friedrich Wilhelm I. zu seiner Beit erlaffenen Vorschriften in Geltung gefett. Die Wege und Nebenwege der Dörfer wurden des Nachts von Wäch= tern besett; wenn garm gemacht wurde, mußte die ganze Gemeinde auf den garmpläten erscheinen. Derjenige Drt, auf deffen Markung ein Deserteur nicht angehalten worden war, mußte einen Mann von der Größe des Ent= wichenen stellen, und bei den Sohnen der Ortsvorsteher wurde der Unfang gemacht. Wer einen Ausreißer auf= nahm oder denfelben nur nicht anzeigte, wurde für sich und die Seinen des Bürgerrechts verluftig und ohne weiteren Prozeß in das Buchthaus gebracht, mit Stockschlä= gen empfangen und zu harter Urbeit angehalten. zur Ausruftung erforderlichen Summen wurden zuerst durch Unleihen von den Beamten erpreßt, für welche die letteren von den Uemtern und Gemeinden sich bezahlt machen follten. Wittleder verpfändete mit Genehmigung des Herzogs die Ginkunfte der geiftlichen Guter. 2018 dies nicht zureichte, forderte Karl Eugen von den ftändischen Musschüffen außerordentliche Geldbewilligungen. Die an= fangs demüthigen Vorstellungen beantwortete er mit Grobheit und Drohungen; bei einer Audienz der Ausschußmitglieder legte er an den landschaftlichen Confulen= ten, den berühmten Staatsrechtslehrer 3. 3. Mofer, der ihn durch Widerspruch reizte, selbst Sand an und ließ ihn aus dem Saale in den Kerker nach Sohentwiel schlep= pen. Als hierauf bie Ausschuffe erklarten, an ihre Prinzipale berichten zu müffen, beschied er am 26. Juli 1758 die ganze Versammlung vor sich, überhäufte sie mit Vor= würfen, und ließ durch einen seiner geheimen Rathe ein Edict verlefen, burch welches die von den Ständen verweigerte Steuer, als für die Bedürfniffe des Staats unz entbehrlich, aus landesherrlicher Macht ausgeschrieben wurde. Bum Schluß erhielt der Convent Befehl aus= einander zu gehen. Im Jahre 1752 war der Herzog mit 220,000 Gulben jährlichen Zuschuffes aus ber Landeskasse zufrieden gewesen; im Jahre 1762 verlangte er für seinen Militär=Etat 1 Million und 621,868 Gulden. Der Geist dieses Regierungswesens war bespotischer als das türkische; der Herzog besetzte in eigener Person an der Spite seiner Truppen bas Landschaftshaus und ließ die Raffen mit Gewalt aufbrechen und leeren; er erhob große Entschädigungssummen für Abstellung ber Natural= verpflegung der Truppen und legte dennoch dem Land= manne Roß und Reiter ins Saus; er nothigte die Aufseher der frommen Stiftungen, die Zunfte und die Bemeinden, Lotterieloose zu nehmen; er befahl große Strekfen Land für das Wild unbebaut liegen zu laffen; er führte das Salzmonopol ein und ließ zur Vermehrung des Ertrages jeder Kamilie eine Masse bieses Erzeugnis= fes weit über ihren Bedarf zum Unkaufe zuweisen; Pferde und Vorräthe wurden für die Truppen auch im Frieden ohne Bezahlung weggenommen, wo fie eben fich fanden; Uemter, zu diesem 3wecke zuweilen erst geschaffen, an den Meistbietenden verkauft, wenn aber ein höherer Bieter sich fand, dem Räufer ohne Erstattung der Rauf= summe wieder abgenommen; beträchtliche Gelbsummen plöblich ganzen Alaffen von Beamten mit dem Unführen abgeforbert, daß ihr Verdienst zu groß sei.\*) Die Günstelinge, deren sich der Herzog hierbei bediente, wurden, wenn er ihrer satt war, zertreten; so der Oberst Nieger, der, nachdem ihn der Herzog eigenhändig auf der Parade mit Stockschlägen gemißhandelt hattez degradirt und nach der Festung Hohenasperg abgeführt wurde.

Bei allen seinen Gewaltthaten gegen die Stände und das Volk, baute der Herzog auf die Gunst des kaiserlichen Hoses, die er sich durch sein Religionsbekenntniß
und durch seine Bereitwilligkeit für den Reichs-Erecutionskrieg verdient zu haben glaubte. Während des Krieges seinem Gebahren Einhalt gethan zu sehen, war nun
freilich nicht zu hoffen; nach dem hubertsburger Frieden
aber wurden die Stände bei dem Reichshofrath klagbar
mit dem Antrage, die baldige Freilassung des widerrechtlich verhafteten Moser zu bewirken und einen Schutzbrief
gegen fernere Angrisse der Verfassung zu ertheilen.\*\*)
Bugleich nahmen sie die Verwendung der drei protestantischen Kronen von Großbritannien, Preußen und Dänemark als Gewährleister der evangelischen Kirchenversasfung Würtembergs in Unspruch.

Friedrich, der ein besonderes lebhaftes Interesse für diese Angelegenheit zeigte, ließ zuerst ein freundschaftliches und glimpfliches Abmahnungsschreiben an den Herzog ergehen. Als er aber eine mit Anzüglichkeiten gefüllte Antwort erhielt, vereinigte er sich mit den beiden anderen Mächten, dem Herzoge durch Gesandte angemessene Vor=

<sup>\*)</sup> Mohle Beiträge zur Geschichte Würtembergs. I.

<sup>\*\*)</sup> Fabers Neue Staatskanzlei. XVI. S. 1—38. Der Muth zur Abfassung bieser Klagschrift soll von einem der Prälaten, welcher Schwiegersohn des verhafteten Rieger war, hergekommen sein. Früher hatte derselbe, gleich den anderen, gesschwiegen.

stellungen machen zu laffen; diese Gesandten waren von preußischer Seite ber Staatsminister Braf von Schulen= burg, von hannoverscher der Geheimerath von Mosheim, von banischer der Freiherr von Uffeburg. Karl Eugen ließ aber die drei Gefandten lange nicht vor sich. Als er es endlich that, wies er dieselben an seinen Beheimen= rath, dem er vorher jeden Verkehr mit denselben verbo= ten hatte, und gab im Lande der Erecution seiner Ber= ordnungen Fortgang.

Der Hof zu Wien war empfindlich über die Einmi= schung der drei protestantischen Mächte, und der Reichs= Bicekangler Fürst Colloredo eröffnete dem Ugenten ber Landschaft seine Meinung: "Die Stände follten sich bei dem nächsten Landtage gegen den Berzog sowohl als ge= gen das Ministerium mit schuldigem Respect und Mäßi= gung benehmen und auf die herzoglichen Propositionen mit Chrfurcht sich äußern, widrigenfalls der Raiser nicht anstehen wurde, fie nach Vorschrift der Reichsgesetze in die gehörigen Schranken zu weisen. Es sei keine Land= schaft im deutschen Reiche, wo die Abgaben noch auf dem= selben Fuße wie vor hundert Jahren ftunden. In allen Ländern, wo Compactaten zwischen dem Landesherrn und ben Ständen vorhanden waren, hatten die letteren die veränderten Verhältnisse erkannt und mancherlei neue ordentliche Steuern und Abgaben zugestanden. Die Land= schaft moge dies bedenken und ihrem Landesherrn unter bie Urme greifen; dies sei besser, als gegen ihn gleichsam zu Felde ziehen und in prozessualische Weitläuftigkeiten zerfallen. Da der Herzog es übel empfinde, daß die Landstände an die zu Stuttgart befindlichen dänischen, preußischen und hannöverschen Gesandten sich gewendet, möchten die Stände sich deffen enthalten, und bei Bele= genheit des bevorstehenden Landtages lieber unter kaifer= lichen Auspizien die Frrungen beizulegen suchen, wozu der Kaiser aus reichsväterlicher Liebe, mitzuwirken gemeint sei." In Stuttgart selbst äußerte der kaiserliche Gesandte von Widmann gegen den dänischen Gesandten sich dahin, in Wien herrsche die Meinung, daß die Stände vornehmelich durch Religionseiser gegen den Herzog aufgeregt worden und daß die drei Mächte ihm entgegen seien, weil er im lehten Kriege dem Kaiser Hülfe geleistet habe. \*) Der dänische Minister von Bernstorf rieth den Ständen dasher zur Nachgiebigkeit und der französische Gesandte that unter der Hand dasselbe.

König Friedrich hingegen richtete unter dem 30. Juli 1764 ein Schreiben an den Kaiser, in welchem die Saupt= beschwerden der Stände unter drei Nummern: gewalt= same Beitreibung eigenmächtig ausgeschriebener Steuern und Abgaben, Berwendung des Kirchenguts zu fremdar= tigen Zwecken und Belastung ber Domainen und des Rirchenguts mit Schulden, die den Werth weit überstei= gen - zusammengestellt waren. Indem er die in Ge= mäßheit der Reversalien von den drei Söfen übernom= mene Vermittelung und das Benehmen des Herzogs ge= gen die Gefandten mittheilte, außerte er zugleich fein Be= dauern, daß der Gefandte des Raifers fich nicht für ermächtigt gehalten, dieselben zu unterstüßen, obwohl die Erecution im Lande nicht allein fortgehe, sondern auch dergestalt verdoppelt worden, daß die Last der Untertha= nen unerträglich zu werden anfange. "Da von dem Ber= zoge keine gemäßigten Entschließungen mehr zu erwarten find, so ersuche ich Ew. Raiserliche Majestät hiemit freund=

<sup>\*)</sup> Aus ben Berichten bes Freiherrn von Affeburg in beffen Denkwürdigkeiten, herausgegeben von Varnhagen von Ense. S. 213.

brüderlich auf, das angelegentlichste, Sie wollen sich, als Oberhaupt des Reichs, des auf dem Abgrunde stehenden Herzoathums reichsväterlich annehmen und den würtem= bergischen Ständen ein Protectorium und Confervatorium ertheilen, damit sie ihre Rlage in Sicherheit anbringen und ausführen können, zugleich aber auch an den Ber= zog ein geschärftes Mandatum de non amplius exequendo et de restituendo in pristinum statum ergeben laffen und einem respectabeln Reichsstande die Manutenenz= Commission darüber auftragen. E. K. Majestät werden badurch keineswegs wider Dero Wahlkapitulation han= deln, indem das gedachte Protectorium und Mandat nicht allein von den würtembergischen Landständen, sondern auch von den Garants der Landes = Reversalien gesichert wird, und hier kein casus sub- et obreptionis vorhanden, sondern derfelbe ganz notorisch ift und die ganze Wohl= fahrt des Herzogthums davon abhängt, ja selbst Unruhen daraus entstehen konnen. E. K. Majestät sind als Ober= haupt des Reichs verbunden, selbigen vorzubauen und alle rechtliche Mittel zu ergreifen, um dieses wichtige Reichstand von dem bevorstehenden Verderben zu retten. Dero Unsehen und Burde ift dabei interessirt und ich ver= spreche mir daher aus allen diesen Beweggrunden, noch mehr aber von Dero Gerechtigkeit, Großmuth und Menschenliebe, daß Sie keinen Unstand nehmen werden, sich meinem wohlgemeinten Gesuche zu fügen, die Stände bes Berzogthums Würtemberg in Dero Schutz zu nehmen, sie bei ihren Rechten und Freiheiten zu manuteniren, und des Herzogs und seiner üblen Rathgeber widerrechtliche und landesverberbliche Unternehmungen in gehörige Schranken zu seben."\*)

<sup>\*)</sup> Uehnliche Verwendungsschreiben richteten auch die Könige von England und Dänemark an ben Kaiser. Fabers Reue Staats:

Diese Verwendung hatte auf den Gang der beim Reichshofrath angebrachten Klage den wirksamsten Einsstuß, denn schon unter dem 6. September 1764 wurde die Klage dem Herzoge zur Vernehmlassung zugesertigt mit dem Besehl, den Prosessor Moser seiner ungesetzlichen Haft zu entlassen, aller weiteren versassungswidrigen Geldsforderungen, so wie der militärischen Erecution der früheren, sich zu enthalten, endlich einen Landtag einzuberusen, um sich in Güte mit seiner Landschaft zu vergleichen. Der Herzog ließ zwar hiegegen eine Erceptionsschrift absassen und einreichen, in welcher er zu beweisen suchte, daß nach richtiger Auslegung der Landesverträge die Stände die Rechte, welche sie geltend machen wollten, gar nicht besäßen und daß er zu seinem zeitherigen Versfahren wohl besugt sei.\*) Da es ihm jedoch an dem

fanzlei XIV. S. 155. In dem sehr höflich abgefaßten Untwortschreiben des Kaisers an den König von Preußen wird dem letzteren durch geschickte Wortstellung bemerkbar gemacht, daß es dieser Verwendung eigentlich nicht bedürse, nachdem die würtembergische Landschaft ihre Beschwerden bei dem Kaiser, als alleinigem Richter in der Sache, klagbar eingeführt habe. Ebendas. S. 162.

\*) Vom 7. Januar 1765. In Fabers Neuer Staatskanzlei Band XVI. S. 40—147. Charakteristisch ist besonders die Angabe, daß die Landschaft und besonders die beiden Aussschüsse sich herausgenommen, seine Enade und Milbe zu mißbrauchen, seine landesherrlichen Befugsame einzuschränken, ihre Gerechtsame aber auszudehnen, in offenbare Neichse, Staatsund Negimentsgeschäfte sich einzumischen, seine gefaßten Nathschläge zu disjudiciren, seiner obervormundschaftlichen Gewalt sich anzumaßen und insbesondere bei dem letzten Neichskriege allen seinen Maßregeln und Vorkehrungen aus einem allzu wohl bekannten und wirklich ausgebrochenem gegnerischen Hassumohl bekannten und deren Ausführung durch eine beständige Widersetslichkeit zu verhindern, welche Demarchen um so uns

Muthe fehlte, die Sache auf den äußersten Punkt zu treiben, so wurde schon am 25. September 1764 Moser nach fünfjähriger Saft aus feinem harten Gefängnisse in Hohentwiel entlassen und ein Landtag auf den October nach Stuttgart berufen. Nach dem Zusammentritt bes= selben erneuerten sich die vorigen Händel, denn der Ber= jog nahm sein altes Spiel wieder auf, bediente fich bes wegwerfendsten Tones gegen die Stände, plünderte nach wie vor die Kirchen= und Gemeindeauter und fette dem Erlaß der Stände an das Bolk, feine ungesetlichen Ausgaben zu bezahlen, einen Befehl an die Forstämter ent= gegen, für 300,000 Gulden außerordentliche Holzhiebe zu veranstalten und den Erlos an seine Raffe abzuliefern. Friedrich II. ließ hierauf (am 7. Mai 1765) feinem Ge= sandten in Stuttgart eröffnen, er habe bei bem Kürsten Colloredo in Wien die rechtlichen Vorstellungen erneuern und ihm geradeaus erklären lassen, daß er behufs der Einschränkung bes Herzogs in seinem despotischen Ber= fahren eine prompte und unparteiische Erkenntniß des Reichshofraths erwarte, und daß er, wenn solche nicht erfolge, mit allem Ernste dawider sich seten, die Stände überhaupt, besonders aber in der Conservation des Kir=

leiblicher wären, als die Landstände nach ihrer persönlichen Qualität, und zwar die Prälaten als meistens abgelebte und zur Ruhe gesetzte Kirchen= und Schuldiener, die sich von Jugend auf dem Studio theologico gewidmet, und die Landbürgermeister als Schreiber oder Professionisten, der Staatsrechtslehre, Politik und darauf fundirten Regierungskunst wenig oder gar nicht kundig, überdieß aber die sämmtlichen Geistlichen als officiales, in herrschaftlichem Eid und Besoldung stehen, sie und die übrigen alle aber, als Erbunterthanen, kraft ihrer Erbhuldigung, zu aller Treue und Gehorsam, also noch vielmehr zu einem respectuösen und bescheidenem Betragen gegen ihren Landesherrn schuldig und verbunden seien.

chengutes beschützen, und solche Maßregeln vorkehren werde, wodurch ben Ständen und dem armen Lande Hülfe und Erleichterung geschafft werden könne. \*)

Indeß erfolgte schon am 15. Mai 1765 ein Reichs= hofraths=Conclusum, welches dem Herzog auferlegte, den Befehl an die Forstämter zurückzunehmen und sich mit bem durch den Landtagsabschied von 1739 auf 460,000 Gulden festgesetzten Landesbeitrage zur Kriegskasse zu begnügen, der Landschaft aber wurde geboten, eine Summe von 200,000 Gulden bereit zu halten, um dem Berzoge die theilweise Entlassung des Heeres durch Abfindung der Offiziere möglich zu machen. Beide Theile sollten sich burch Bevollmächtigte vor eine aus vier Reichshofräthen bestehende, in Wien niedergesetzte Vergleichs = Commission stellen. Nach vielfachen Umzügen und Weiterungen mußte sich der Herzog endlich fügen. Montmartin wurde ent= lassen, Wittleber entfernt, \*\*) und nach einigen Reden und Gegenreden die Uebereinkunft zwischen dem Herzoge und den Ständen getroffen, daß neben der Commission in Wien, noch eine zweite in Stuttgart niedergesett werden sollte, um der ersteren in die Hande zu arbeiten. Hieraus erwuchsen neue Zögerungen, bis im Jahre 1770 ein Bertrag zu Stande fam, der unter dem Namen Erbvergleich zuerst vom Berzoge, bann von den Ständen unterschrie= ben, vom Raiser am 24. December 1770 bestätigt und

<sup>\*)</sup> Mohl a. a. D. S. 47.

<sup>\*\*)</sup> Nachbem ihm ber Herzog 36000 Gulben zu einer Reise abgeborgt hatte, reichte er ein Gesuch um Dienstentlassung ein, vermuthlich um sich ähnlichen Anforderungen zu entziehen. Jur Antwort wurde ihm eröffnet, daß er den Schulbschein zurückzugeben und binnen vier Tagen das Land zu räumen habe, widrigenfalls der Herzog dem Antrage der Stände, eine Untersuchung wider ihn einzuleiten, statt geben werde. Mohl a. a. D. S. 50 in der Anmerkung.

im folgenden Jahre von den drei vermittelnden Mächten für sich und ihre Nachkommen gewährleistet wurde.

Der dänische Gefandte Uffeburg wunschte auch die Gewährleiftung von Rußland zu erlangen, und schrieb beshalb am 1. Mai 1770 an den Grafen Panin. "Wie die Gewährleistung der hessischen Reversalien von Seiten Hollands und Englands das Bedenken beseitige, melches aus der deutschen Reichsverfassung gegen die russi= iche Garantie einer reichsländischen Verfaffung erhoben werden konnte, so behebe das genaue Einverständniß zwi= schen Rußland und ben brei Königen jede Beforgniß, daß die letteren an der Theilnahme Rußlands bei der Ga= rantie der würtembergischen Landesverfassung etwas Bebenkliches finden würden; es sei dieses Einvernehmen zwi= schen den vier Kronen der glückliche Zeitpunkt, um einen näheren Untheil Rußlands an der deutschen Verfasfung eintreten zu laffen. Man könne zwar fragen, ob der eben gedachte Vergleich nicht hinreichend sei, die Gi= nigkeit zwischen dem Herzoge und seinen Unterthanen zu erhalten, und ob die Garantie der drei Könige mit der hinzukommenden Confirmation des römischen Kaisers nicht von der Wirkung sein werde, einen Herzog von Würtem= berg zu seiner Obliegenheit anzuhalten. Darauf aber sei zu antworten, daß der abgeschlossene Vergleich das Herz dieses Fürsten nicht andere, und daß es seinen Untertha= nen, die so viele betrübte Spuren von seiner harten Re= gierung aufzuweisen haben, und deren noch mehr befürch= ten muffen, nicht verdacht werden könne, wenn sie mit Hinsicht auf Zeiten, wo die Umstände in Deutschland sich andern konnten, um den Schut einer Macht fich bemű= ben, die in allen Vorfällen vor Gewalt und Unrecht schützen könne."\*) Dieser Untrag blieb jedoch ohne Folgen.

<sup>\*)</sup> Denkwürdigkeiten von Uffeburg G. 236-239.

Der Erbvergleich setzte die alte Landesverfassung in ihre volle Gültigkeit wieder ein. \*) Der Herzog follte ins Runftige vom Unterthanen, auch wenn er Staats= biener fei, nur den verfassungsmäßigen Gehorsam verlan= gen, pflichtmäßige Vorstellungen Niemanden zum Verbrechen anrechnen, Niemand seinem ordentlichen Richter entziehen, die Rechte ber Stände unangetaftet laffen, fie anhören, ihnen die nothige Frist zu antworten gestatten, nichts mit einer kleinen Zahl von Mitgliedern ausmachen, aller einseitigen Steuerausschreibungen, aller Forderungen an einzelne Gemeinden sich enthalten, mit den auf dem Landtage von 1739 festgesetten Beitragen sich begnügen, die Landschaft in Berwaltung ihrer Raffen nicht hindern, auch genauere Nachweifungen über ben Stand berfelben nicht fordern. Die Reichs = und Landesgesetze über Aufrechterhaltung der evangelischen Religion, namentlich die Reversalien wurden bestätigt, die ausschließliche Berechti= gung ber Evangelischen zu allen öffentlichen Diensten und die Beschränkungen des katholischen Gottesdienstes wieber hergestellt, dem geheimen Rathe die unabhängige Beforgung der Kirchen = und Religionsangelegenheiten wieder übertragen, die vom Herzoge in das Kirchengut ge= machten Eingriffe den Kirchenkasten als Forderungen an die Staatsschuldenkasse zu Gute geschrieben. Die Geld= beiträge für das Militär wurden genau festgesett, (350,000 Gulden für eine mäßige Bahl Saustruppen im Frieden, 40000 für die Rreishülfe, zu denen in Kriegszeiten 70000 von der alsdann einzustellenden Schuldentilgung hinzutre= ten follten. Aushebung sollte ganz wegfallen, die Trup= ven in der Regel nur aus geworbenen Freiwilligen beste=

<sup>\*)</sup> Abgebruckt unter Underem in der Neuen Europ. Staatskanzlei von Faber Theil XXXI. S. 335 u. f.

hen und in Kasernen verpflegt werden, die herzoglichen Beamten in keinerlei Weise in die Angelegenheiten der Gemeinden sich mischen, die Gemeindeamter nur von den Gemeinden besetzt, die vom Herzoge neu errichteten Stellen wieder aufgehoben werden.

Es bedurfte zwar neuer Klagen beim Kaiser, ehe der Herzog sich zur vollständigen Vollziehung aller Punkte dieses Vergleiches verstand; doch wurde dieselbe endlich im Wesentlichen durchgesetzt, der Herzog auch genöthigt, seinen Wohnsit, den er während ber Streitigkeiten nach Ludwigsburg verlegt hatte, wieder in Stuttgart zu neh= Un die Stelle der Herrschergewalt, welche Karl Eugen nach dem Musterbilde Preugens in Ausübung zu bringen gedacht hatte und der kaiserliche Hof als deutsche Staatspraris anzuerkennen nicht abgeneigt gewesen war, trat nun, mit Gulfe zweier unumschränkten Monarchen, das verfassungsmäßige Recht; die Urt und Weise, wie dasselbe von den landständischen Ausschüssen gehandhabt wurde, gewährte jedoch benen, die von diesem Ausgange den Unfang eines vollkommenen Zustandes erwartet hat= ten, keine Befriedigung. Diejenigen Abgeordneten, die auf eine verbesserte Einrichtung der Ausschüsse und auf deren Verpflichtung zur Rechnungslegung über die Landeskaffen drangen, zogen den Kurzeren, die Kaffenführung blieb ben Ausschüffen ohne Verantwortung überlaffen, und Mofer, der zu den lautesten Sprechern für verbesserte Ber= fassungsformen gehörte, wurde auf Betrieb der Ausschüsse von feinem Poften als Consulent ber Stände verdrängt. Was von der Wirksamkeit der würtembergischen Land= stände im übrigen Deutschland bekannt wurde, hätte da= her nach dieser Form des Staatsthums keine Sehnsucht erweckt, wenn auch den Deutschen nicht, nach deutscher Urt, für ein deutsches Staatsverhältniß Aufmerksamkeit und

Theilnahme gefehlt hätte. Der Herzog Karl Eugen das gegen erlangte eine Art Volksbeliebtheit, als die Hite der Leidenschaften allmählig verraucht war \*) und seine Verbindung mit einer geistvollen Frau, Franziska v. Bernerden, welcher der Titel Gräsin von Hohenheim beigelegt wurde, einen vortheilhaften Einfluß auf seine Lebensweise gewann. \*\*) Aus Rücksicht auf die Volksstimmung erlaubte

- \*) 26m 11. Februar 1778, an welchem er fünfzig Jahr alt wurde, erließ er ein öffentliches Bekenntniß seiner Reue und Sinnes= änderung. "Da Wir Mensch sennt, und unter biesem Wort von dem so vorzüglichen Grade der Bollkommenheit beständig weit entfernt geblieben, und auch vor das Künftige bleiben mussen, so hat es nicht anderst senn können, als daß theils aus angeborner menschlicher Schwachheit, theils aus nicht ge= nugsamer Kenntniß und sonstigen Umftanben, sich viele Er= eignisse ergeben, die, wann sie nicht geschen, wohl für jebo und bas Runftige eine andere Wendung genommen hatten. Wir bekennen es freimuthig, bann bies ift die Schuldigkeit eines Rechtschaffenen, und entladen uns damit einer Pflicht, bie jedem Rechtbenkenden, besonders aber den Gesalbten die= fer Erben, vor beständig beilig fein und bleiben follte. Wir sehen den heutigen Tag als eine zweite Periode Unsers Lebens an, als einen neuen Geburtstag ber Liebe, bes Gehorsams, ber Treue, des Vertrauens Unserer lieben Unterthanen 2c." Schlözers Briefwechsel Theil III. Beft XIV. S. 92.
- \*\*) Da die Landschaft seinem Bruder, dem Prinzen und nachmaligen Herzoge Friedrich Eugen, von dem das jezige Königshaus abstammt, dei seiner Verheirathung mit einer preußischen
  Prinzessin im Jahre 1753 eine Jahresrente von 25000 Gulden gegen die Zusicherung, seine Kinder in der evangelisch-lutherischen Religion erziehen zu lassen, bewilligt hatte, so ließ
  Karl Eugen nach dem im Jahre 1780-erfolgten Tode seiner
  Gemahlin, der Landschaft beibringen, daß er gesonnen sei, sich
  mit einer österreichischen Prinzessin zu vermählen, jedoch von
  diesem Projekt abgehen wolle, wenn ihm ebenfalls eine Geldentschädigung zu Theil werde. Die Landschaft bewilligte hierauf 50000 Gulden jährlich, die unter dem sonderbaren Namen

und dotirte er eine evangelische Kirche zu Bürkach, in der Nähe des Schloßgutes zu Hohenheim, wo er sich oft aufhielt, während bie Gräfin im Schlofigarten fteinerne Ehrendenkmäler für ausgezeichnete Deutsche errichtete. Mus eigener Neigung beschäftigte er sich sehr eifrig mit einer zu Stuttgart errichteten militärischen Lehranstalt, der Karlsschule, welche anfangs für militärische und diplo= matische Bilbungszwecke in französischer Form angelegt, später aber auch mit Lehrern für die Jurisprudenz und Medizin besetht und vom Kaifer mit dem Rechte, akade= mische Grade in drei Fakultäten zu ertheilen, zur Univerfität erhoben murde.\*) Ein Zögling dieser Karlsschule war Friedrich Schiller, auf beffen Beiftes= und Charakter= entwickelung die eigenthumlichen Buftande feines Baterlandes in der Karl Eugenschen Zeit von sichtbarem Gin= flusse gewesen sind; in vielen Stellen der jugendlichen Trauerspiele des Dichters spiegelten sich die Eindrücke, welche die ihm bekannt oder fühlbar gewordenen Züge der Despotenlaunen Rarl Eugens in seiner Seele hervorge= bracht hatten. Er felbst entzog sich der Gewalt solcher Launen durch Flucht nach Mannheim, nachdem ihm der Rerker des unglücklichen Schubart auf Hohenasperg ge= zeigt hatte, welchen Schutz der Einzelne gegen die Willführ des Herzogs von den würtembergischen Landständen ober vom deutschen Reich zu gewärtigen hatte, wenn ihm nicht etwa ein Kirchenparteiverhältniß zu Gute kam.

Keuschheitsgelber gezahlt wurden. (Häberlins Staatsarchiv Sechster Band, Heft 21. S. 61.) Doch ließ er sich im Jahre 1786 die Gräsin Hohenheim antrauen.

<sup>\*)</sup> Ausführliche Nachrichten über biese Lehranstalt stehen im Schlözerschen Brieswechsel. Der kaiserliche Erhöhungsbrief vom 22. December 1781 steht in den Schlözerschen Staatsanzeizgen I. S. 525.

Schubart, ein talentvoller Musiker und Dichter von leichtsinnigem Charafter und lockerer Lebensweise, der nach mancherlei Umberzügen in Ulm sich niedergelassen hatte und daselbst ein Wochenblatt: "deutsche Chronik," schrieb, welches ihm durch kecke Sprache wider die Großen und bie Geiftlichen bei Gleichgefinnten Beifall gewann, die Ungegriffenen aber zu Feinden machte, gab dem faiferli= chen Gefandten am schwäbischen Kreise, ber vorlängst an der in der Chronik für Friedrich den Großen herrschenden Begeisterung Unftoß genommen hatte und von Schubarts Kunstlerstolz beleidigt worden war, durch die un= wahre Tagesnachricht, daß Maria Theresia vom Schlage getroffen worden, einen willkommenen Unlaß, die Berhaftung des frechen Mannes, der die Raiserin= Königin sterben zu laffen gewagt hatte, bei dem Berzoge Rarl Eugen zu beantragen. Diefer, durch ein Sinngedicht Schubarts auf die Karlsschule gereizt, hatte schon einen Rerker auf Hohenasperg für ihn erbauen lassen. Es kam nur darauf an, ihn aus Ulm, wo das Bolk ihn beschütt haben wurde, über die nahe Grenze zu locken. Dies ge= schah am 28. Januar 1777, indem ein falscher Freund ihn durch eine Einladung bewog, zu Schlitten nach Blaubeuren zu fahren, wo ein würtembergischer Offizier zu feiner Verhaftung und Abführung bereit stand; dabei gab man fich das Unfehen, daß man ihn den Sanden Defter= reichs entziehen wolle. Auf Hohenasperg war der Her= zog selbst anwesend, um sich an der Ungst des Unglücklichen zu weiden, als derfelbe in das dustere für ihn er= baute Gefängniß — noch heute heißt es das Schubarts= loch — gesteckt murde. Er saß darin über ein Sahr ohne Schreibmaterialien und ohne andere Bücher als Undachts= bücher, am Tage ohne Sonne, am Abende ohne Licht, und ohne anderen Trost als den vom Commandanten

Rieger, daß er selbst vier Jahre lang in einem noch schlimmeren Kerker ohne Stuhl und Tisch, ohne Bett, ohne Leibstuhl und ohne die Möglichkeit einer Reinigung des Fußbodens, da nur von oben durch eine Deffnung in der Decke die Speise heruntergelaffen worden, geseffen habe, bis die Laune des Fürsten sich gewandelt und den in Roth und Staub verfunkenen Gefangenen zum Befehlshaber der Festung ernannt habe.\*) Und doch war auch dieser Rieger ein Unmensch, ber dem Gingekerkerten, als derfelbe, nach Mofers Beispiele, mit Lichtpute zu schreiben unternahm, die muhfam gefertigten Sandschrif= ten wegnahm, mit Beifügung der Drohung, daß er ihn bei Wiederholung des Frevels an den in der Wand an= gebrachten Ring schmieden lassen werde. Die Sandschriften selbst find vernichtet worden. Im zweiten Sahre er= hielt er ein besseres Gefängniß, milbere Behandlung und Erlaubniß zur Theilnahme am Gottesbienste wie zur Unnahme von Besuchen; aber seine Soffnung auf Erlangung der Freiheit wurde durch die ohne fein Buthun ge= schehene Veröffentlichung der im Kerker gedichteten "Kurstengruft" vereitelt, in welcher Karl Eugen starte Beziehungen auf sich und sein Treiben fand. \*\*) Nach Rie-

- \*) Schubarts Leben und Gesinnungen, herausgegeben von seinem Sohne. Zweiter Theil. S. 155.
- \*\*) Das Poem wurde im beutschen Museum von 1782 Band II. S. 496 gedruckt. Verse, wie die folgenden, konnten freilich bem Herzoge nicht gefallen:

Hier weine nicht ber bleiche Waisenknabe, Dem ein Tyrann ben Vater nahm! Nie fluche hier ber Krüppel an bem Stabe, Von fremdem Solbe lahm! Damit die Quäler nicht zu früh erwachen, Seid menschlicher, erweckt sie nicht! Ha, früh genug wird über ihnen krachen, Der Donner des Gerichts!

gers Tode verbefferte sich unter beffen Nachfolger Schubarts Schickfal; er ertheilte ben Kindern bes Comman= danten Unterricht, empfing Besuche, unter Undern von Schiller, und dichtete im Sahre 1785, als einige Batail= lons Freiwilliger, die Herzog Karl gegen ein Handgeld von zwei Carolins angeworben und für eine hohe Sub= sidie an die holländisch = oftindische Compagnie überlassen hatte,\*) nach Holland abmarschirten, um bort nach bem Cap eingeschifft zu werden, das Abschiedslied: Auf, auf ihr Brüder und seid stark, welches noch heute im Munde des Volkes lebt und aus der Geschichte der Nation die Zeit in Erinnerung erhält, wo deutsche Fürsten die Leiber ihrer Unterthanen in ferne Welttheile an fremde Mädite verkauften; benn ichon früher hatten der Bergog von Braunschweig und der Landgraf Friedrich von Seffen = Caffel Truppen an die Englander zum Kriege gegen die Nordamerikaner in Dienste gegeben und dafür hohe Subsidien bezogen, während die Soldaten nichts als ih= ren kärglichen Sold erhielten. Auch hannöversche Trup= pen wurden nach Offindien und Nordamerika geschickt, was aber wegen der Verbindung des Kurfürstenthums mit der englischen Krone weniger anflößig als jenes Sub= sidiengeschäft erschien, welches sich freilich auf ältere Bor= gange stütte, da schon in früheren Kriegen einzelne deut= sche Reichsfürsten ihre Truppen an den Kaifer, an Frankreich oder an England gegen Subsidien überlaffen hatten,

<sup>\*)</sup> Diese Freiwilligen, die zum Theil aus Landeskindern, zum Theil aus Fremden bestanden, wurden, da mehrere derselben, nachdem sie das Handgeld verzehrt hatten, große Lust zum Ausreißen bezeigten, von Scharsschien mit geladenen Geweheren begleitet, und der Besehl war gegeben, jeden, welcher aus der Reihe trete, niederzuschießen. Beim Ausmarsch war allgemeines Wehklagen.

nun aber, wo dasselbe jedes Scheines einer Beziehung auf den Dienst für das Vaterland entbehrte, nur als ein die Kasse der Regenten füllender Menschenhandel angessehen werden konnte.

Der unglückliche Schubart blieb indeß fortwährend gefangen. Erst im Sahre 1787, also volle zehn Sahre nach feiner Verhaftung, nachdem eine Symne auf Friedrich den Großen ihm Theilnahme bei dem Minister Berzberg in Berlin erweckt und diefer die Verwendung Frierich Wilhelms II. bei dem Herzoge erwirkt hatte, erschien der lettere felbst in der Festung, ibm feine Befreiung anzukundigen, und ernannte ihn einige Tage darauf zu fei= nem Hof= und Theaterdichter. Fur die sittliche Beffe= rung Schubarts war die lange Prufung von beilfamen Folgen gewesen; dennoch bleibt die Thatsache, daß ein beutscher Schriftsteller beshalb, weil er ein Sinngebicht auf eine Lehranstalt gemacht und eine unwahre Nachricht über das Ableben eines fürstlichen Hauptes in eine von ihm redigirte Zeitung aufgenommen hatte, auf Befehl eines Kürsten, beffen Gewalt durch eine Landesverfaffung beschränkt war, zehn Jahre lang auf der Festung schmach= ten mußte, (anfangs im strengen Kerker als ein schwerer Berbrecher) ohne daß auch nur eine Stimme im weiten Deutschland sich gegen diese ungeheure Willkühr erhob; - in ben publizistischen Zeitschriften bes wegen seines Freimuths vielgepriesenen Schlozer in Göttingen: Briefwechsel und Staatsanzeigen, beren Bluthe in biefe Beit trifft, findet sich von dieser Begebenheit eben so wenig, als von den Truppenverkäufen an die Hollander und Engländer Spur einer Erwähnung - ein hinreichend charafteristisches Dokument für die politischen Zustände und Gefinnungen, die in den damaligen Reichsftaaten herrschten.

## Sechstes Kapitel.

Inzwischen hatte der Raiser, um seinem Wunsche, die beutschen Zustände durch Reform der Reichsjustig zu ver= bessern, noch auf einem anderen Punkte Erfüllung zu verschaffen, große Mühe angewendet, eine Visitation des Reichskammergerichts zu Wetzlar zu Stande zu bringen. Dieses Reichsgericht stand nicht, wie der Reichshofrath, in persönlicher Abhängigkeit vom Kaiser; die Mitalieder wurden größtentheils von den Reichsständen ernannt und besoldet, nur den Kammerrichter und deffen Stellvertre= ter nebst einem Beisitzer ernannte der Raiser. Die Reichs= stände aber hatten keine Sorge getragen, dieses großar= tige Institut, durch welches jede Kränkung des Rechts theils der Landesherren unter einander, theils der Unter= thanen im Berhältniß zu den Landesherren ohne unmit= telbare Theilnahme der kaiserlichen Autorität verhütet wer= den sollte, bei Ehren und Unsehen zu erhalten. In Folge der Anickerei, welche bei Besetzung und Besoldung der Beisiterstellen ausgeübt wurde, riffen bei diesem höchsten Gerichtshofe folche Unordnungen ein, daß der Raiser Un= lag erhielt, von dem ihm zustehenden Rechte Gebrauch zu machen und auf die endliche Abhaltung der vorlängst be= schlossenen aber immer in Aufschub gestellten Visitation zu bringen. Rach langwierigen Berathungen ertheilte ber

Reichstag fein beifälliges Gutachten, der Kaifer burch ein Hofbecret seine Genehmigung, und im Jahre 1767 trat unter dem Vorsite kaiserlicher Commissarien eine Reichs= deputation zusammen, welche in fünf Klassen abgetheilt, jedesmal durch vierundzwanzig Abgeordnete an Ort und Stelle in Wehlar die Prozesse revidiren, die Gebrechen bes ganzen Gerichtshofes untersuchen und einen Entwurf zur Berbefferung deffelben abfassen sollte. Diese Gebre= chen entsprangen vornehmlich aus ber zu geringen Per= sonenzahl der Beisiter und aus der Urt, wie deren Besoldung aufgebracht werden mußte. Siebzehn Beifiger waren für die Masse der Prozesse nicht hinreichend; die Erfahrung, daß nach mühevollem Bearbeiten und schwieriger Entscheidung die Urtheile nicht immer ausgelöst wurden, hatte der Gewohnheit Eingang verschafft, nur folche Prozesse vorzunehmen, auf deren Betrieb die Par= teien selbst brangen, und bei der Abhängigkeit des Ein= kommens der Richter von den eingehenden Gebühren wurde es für den Erfolg dieses Dringens erforderlich, daffelbe mit Geldspenden zu begleiten. So hatten die Prozesse sich zu Tausenden aufgehäuft, und da nur wenige alljähr= lich abgethan wurden, schwoll die Masse derselben immer mehr an. Eine Visitation war zuletzt in den Jahren 1707 bis 1713 gehalten worden; mehrfache Erinnerun= gen des kaiserlichen Hofes, eine solche zu erneuern, ma= ren seitdem ohne Wirkung geblieben und erst nach Ber= lauf eines halben Sahrhunderts brachte Sofeph diefelbe zu Stande. Im Mai 1767 begann die erste Klasse der Deputation ihre Arbeit. Wer einen Begriff von solchen Geschäften in einem unter Ginem Oberherrn ftebenden Staate hat, wird bemeffen, welche Erschwernisse die Formen ber deutschen Reichsverfassung mit ihren hundert= fältigen Beziehungen auf Einzelrechte ber Stände und

ber Religionsparteien entgegenstellten. Dazu gesellte fich die Parteinahme für oder wider einzelne Mitalieder des Berichts, welche von der einen Seite der Bestechung angeklagt, von der anderen in Schutz genommen wurden, nicht sowohl aus personlicher Ab= oder Zuneigung, als vielmehr deshalb, weil bei mehreren der größeren Reichs= stände im Laufe der Verhandlungen die Unsicht Raum gewann, daß ein den Absichten des Kaisers entsprechen= der Ausgang der Visitation das Ansehen desselben zu hoch emporbringen werde, und daß es daher ihrem Interesse angemessen sei, diese Absichten so viel als möglich zu durchkreuzen. Auch die deutsche Gründlichkeit trug das Ihrige bei, den Fortgang zu hemmen. \*) In Folge die= fer Erschwernisse wurden die Einleitungen und Vorarbei= ten so verwickelt und weitläuftig, daß die erste Klasse der Deputation erst nach sieben Jahren abgelöft werden konnte. Nach Maggabe des Gewichtes, welches auf die Formen bes Religionswesens gelegt wurde, war für die Zahl der Deputirten die genaueste Religionsgleichheit Vorschrift;

\*) "Der deutsche Fleiß, der von jeher mehr auf Sammlung und Entwickelung von Ginzelheiten als auf Ergebniffe losging, fand hier einen unversieglichen Unlag zu neuer Beschäftigung, und man mochte nun das Reich bem Raiser, die kleineren ben größeren Ständen, die Katholiken den Protestanten entgegenfeben, immer gab es, nach den verschiedenen Intereffen, Gelegenheit zu neuen Kämpfen und Gegenreben." Göthe's Werke 19ter Band S. 134. Wahrheit und Dichtung 12ter Band. Göthe berichtet als Augenzeuge. Daß damals in Weglar ein junger, bei einer Gesandtschaft angestellter Mann, ber Sohn bes Abtes Jerusalem in Braunschweig, aus Liebe zur Gattin eines Freundes sich selbst entleibte, gab bekanntlich Beranlasfung zur Abfassung ber Leiben bes jungen Werther, bes erften deutschen Romans, welcher eine allgemeine Berühmtheit er= langte und Eingang in europäische und außereuropäische Lesekreise fand.

für einige derselben sollte sie durch Abwechselung der Religionen bei den Rlaffen erzielt werden. 2118 nun im November 1774 die zweite Klasse antrat, erschien an die Stelle bes ausgeschiedenen evangelischen Subbelegirten ber Reichsgrafen ein katholischer Subdelegirter. Dies war in ber Ordnung; die Evangelischen bemerkten aber, daß die= fer katholische Deputirte, welcher von dem westfälischen Grafen = Collegio, einem ganz evangelischen, nach bem von Rurmainz an daffelbe erlaffenen Ginberufungsfchreiben abgesendet worden war, von dem schwäbischen Collegio, als einem ganz katholischen, hätte abgesendet werden sollen, und daß die an jenes evangelische Grafen = Collegium er= laffene Aufforderung, einen katholischen Deputirten zu ftellen, die Absicht in sich schließe, dieses Collegium halb auf katholische Seite zu ziehen, sonach eine Beeinträchtigung der Religionsgleichheit zum Schaben der Evangelischen sei; auch fiel es auf, daß die beigebrachte Vollmacht nicht vom Director des westfälischen Grafen = Collegiums, dem Grafen von Neuwied, sondern von einem der wenigen katholischen Mitglieder, einem Grafen von Metternich, un= terschrieben war. Der Kurfürst von Mainz war hierbei von der Unficht ausgegangen, daß es bei der Stellver= tretung der Reichsgrafen nur auf die Sonderung derfel= ben in katholische und evangelische, nicht aber auf die Eintheilung derfelben in vier Curien oder Collegien an= komme. Huch konnte die lettere Gintheilung ohne Berletzung der Religionsgleichheit für die Stellvertretung nicht wohl zum Grunde gelegt werden, weil unter jenen Col= legien nur eines, das schwäbische, ganz katholisch, eines das wetterauische, gemischt war, zwei hingegen, das fran= kische und das westfälische, für evangelisch galten, obwohl sie, wie das schwäbische, auch Mitglieder anderer Religion zählten. Nach biefer Unsicht hatte auch ber Graf von

Wied die Absendung eines katholischen Deputirten aus Westfalen für statthaft erachtet, die Ausstellung der Bollmacht aber, um nicht als Evangelischer einen fatholischen Deputirten zu beauftragen, dem Grafen Metternich über= Die Protestanten bestritten die Richtigkeit der Einberufung und des ganzen Verfahrens; die Abstimmung fiel aber auf die Zulassungsfähigkeit des Abgeordneten aus, und zwar durch das Uebergewicht einer Stimme, mit wel= cher Einer der Protestanten, der städtische Abgeordnete von Wölkern aus Ulm, den Katholischen beitrat. Protestanten erblickten in dieser Abstimmung eines Glaubensgenoffen schwarzen Verrath an der evangelischen Sache; sie konnten aber die Zulassung des katholischen Westfalen nicht hindern und sich nur gegen die Gultig= keit derselben durch Ablegung von Protestationen, so oft fie mit ihm zusammentrafen, verwahren. Kurmainz ließ sich aber hierdurch nicht abhalten, als zur Einberufung der dritten Klaffe für das Jahr 1775 Unftalten getrof= fen wurden, das Einberufungsschreiben wiederum an ein für ganz evangelisch geltendes Grafen = Collegium, das frankische, welches, wie das westfälische, nur wenige ka= tholische Mitalieder zählte, zu richten, und den Fürsten von Hohenlohe=Ingelfingen als Director deffelben aufzu= fordern, die dieses Collegium treffende Ordnung zu beob= achten und zur Vertretung der Grafenstelle auf der katho= lischen Seite einen Abgeordneten zu senden. Darauf wandte sich der frankische Comitialgesandte von Pistorius in Regensburg mit einer Beschwerde über diefes Berfah= ren an das dasige evangelische Corpus.\*) Von diesem wurde nun auch eine inzwischen an das westfälische Grafen= Collegium ergangene kurmainzische Aufforderung, wegen

<sup>\*)</sup> Herrich a. a. D. S. 191.

feiner Mitglieder augsburgischer Confession einen evange= lischen Subbelegirten zur britten Rlasse zu fenden, als eine Verletung des diesem ganzen Grafen = Collegio bei= wohnenden rein evangelischen Charafters angesehen und am 26. Juli 1775 der Beschluß gefaßt, daß die evange= lischen Subdelegirten bei dem Visitationsconvent sowohl in der bevorstehenden dritten, als in den weiter folgenden Rlassen in Berathschlagung mit einzelnen katholischen Grafen, die sich nicht im Namen des ganzen Collegiums oder sammtlicher Mitglieder der Curien zu legitimiren vermöchten, sich nicht einlassen, sondern bei deren Erscheinung jedesmal zurücktreten sollten. Diesem Beschluffe, den der vorpommersche (schwedische) Gesandte und die Gesandten mehrerer Städte durch Gegenerinnerungen und durch die Ungabe fehlender Instructionen vergeblich aufzuhalten ge= sucht hatten, war eine heftige Auslassung vorausgeschickt, daß nach bedauerlichen vielfachen anderen, bei dem Visita= tionsconvent hauptsächlich von Kurmainz veranlaßten ge= setwidrigen Vorgangen, nun auch bei der jetigen Sand= lung ohne reichsständisches Vorwissen in gesetzlose Wege eingegangen und um zwei rein evangelische Stimmen in gemischte zu verwandeln, die durch feierliche Recesse befeftigte Verfassung zerrüttet und durch ein durchaus unftatt= haftes, die evangelischen Rechte aufhebendes, mit den Gesetzen, dem Besithstande und dem Reichsherkommen unvereinbares Beginnen zu einer offenbaren allgemeinen und besonderen Beschwerde aller evangelischen Stände gegrün= . deter Unlaß gegeben worden sei. \*)

Dieses heftige Conclusum wurde zwar durch Kursach= sen als Director des Corpus dictirt, von dem katholischen Reichstheile aber lediglich dem preußischen Einflusse zuge=

<sup>\*)</sup> Herrich a. a. D. S. 193.

schrieben, und der Unfangsfaden deffelben weder in Web= lar noch in Regensburg, fondern im Rabinet zu Berlin oder Potsdam gesucht. In der That konnte nach der preußischen Staatseinrichtung weder Zustimmung noch Unregung zu einem folchen Beschluffe von dem Gefand= ten in Regensburg ausgehen, der nur ein untergeordne= tes Werkzeug des Kabinets = Ministeriums mar. \*) Dieses, welches zur unmittelbaren Empfangnahme und Bearbei= tung der Befehle des Monarchen berufen war, bildete der Graf v. Finkenstein, ein hochst bedächtiger Mann, welcher Rechtlichkeit ber Gefinnung und große Erfahrung in den Geschäften mit der Feinheit des Hofmanns verband, und Ewald von Hergberg, der nach dem Abschluß des huberts= burger Friedens zum zweiten Kabinets = Minister ernannt, für die weitere Erhebung Preußens von solchem Eifer beseelt war, daß Friedrich das Uebermaaß deffelben nicht felten zügeln mußte. Nur in den Reichstagsangelegen= heiten, in welchen Hertzberg ganz zu Sause zu sein behauptete, ließ ihm Friedrich freiere Hand, weil er felbst mit diesem Gewirr leerer, ihm unverständlicher oder lächer-

<sup>\*)</sup> Plotho, ber als brandenburgischer Comitialgesandter in Regensburg während des siebenjährigen Krieges allerdings mehrmals Gelegenheit gehabt hatte, persönliche Entschlossenheit und Charaktersestigkeit an den Tag zu legen, war im Jahre 1766 auf eigenes Ansuchen abgerusen worden und an seine Stelle war ein von Schwarzenau, vorher baden durlachscher Comitialgesandter, mit dem Titel geheimer Kriegsrath, getreten. Fortgesetze Neue historisch generalogische Nachrichten. 76ster Theil S. 287. Der Umstand, daß man zu dem Posten nicht einmal einen Einheimischen wählte, sondern den ersten besten Fremden nahm, vermuthlich weil er eigenes Vermögen besaß und mit einem geringen Gehalt zufrieden war, zeugt wohl am deutlichsten, wie man in Verlin das Gewicht dieser Stelle bemaß.

licher Förmlichkeiten sich nicht näher befassen mochte. Dersgestalt gewann Hertzberg Raum für den Gedanken, dem Uebergewichte Desterreichs im Reich so viel als möglich Abbruch zu thun und vorzubauen, daß, im Fall einer neuen Fehde mit dieser Macht, wie im siedenjährigen Kriege geschehen war, nicht auch der evangelische Reichsteil unter des Kaisers Fahne sich stelle.

Wunderlich genug kam nach den deutschen Reichsforsmen der Anschlag des preußischen Staatskünstlers, durch Störung des Visitationswerkes den auf Erhöhung des kaisserlichen Ansehens hinzielenden Zweck desselben zu vereizteln und den eingeschlafenen Parteigeist zum Dienste der Opposition wieder aufzuwecken, auf Rechnung des evangelischen Kirchenthums, weil dessen Stellvertreter in Regensburg der preußischen Kabinetspolitik, wissend oder unwissend, zu Gehülfen sich hergaben. Um meisten mochte es Desterreich kränken, daß der junge Kurfürst Friedrich August von Sachsen, der sich seit dem Antritte seiner Vollzährigkeit näher an Preußen angeschlossen hatte, durch die Theilnahme an dieser Sache an den Tag legte, der alten Politik seines Hauses sich ganz entschlagen zu wollen.

Desterreichs Vertreter erachteten es nun für nöthig, diesem erneuerten Zusammentritte der Protestanten zu bez gegnen und die katholischen Reichsglieder um sich zu sammeln; doch wurde der in Wien stets mit Mißfallen gehörte und zurückgewiesene Name: Corpus, vermieden und nur der Ausdruck: Konferenz der Katholischen, gebraucht. In den am Iten, 12ten und 16. August gehaltenen Sizzungen beantragte der Gesandte von Desterreich mittelst einer sehr ausführlichen Abstimmung, die vorliegende Sache im Wege der Beschwerde an den Kaiser als des Keichs gemeinsames Oberhaupt und obersten Richter zu bringen,

da das Conclusum der augsburgischen Confessions = Wer= wandten nicht allein die katholischen Stände auf das empfindlichste betroffen habe, sondern auch die Ubsicht erkennen laffe, die Verfassung des ganzen Reichs zu er= schüttern und eine Obergewalt im Reiche aufzurichten. Die katholischen Stände seien hierdurch zu dieser geson= berten Sandlung genöthigt, und es gelte hier nicht allein ihre, sondern die gemeinsame Sache aller Stände. Das Erzhaus sei von Gott mit folden Kräften gesegnet, daß dasselbe für sich die Aufdringung einer neuen Obergewalt nicht befahren durfe; dasselbe erinnere sich aber danknehmig der mehrfältigen Wohlthaten, welche es von dem Reiche und deffen Mitständen empfangen habe, und deshalb stehe es nicht an, zur Erhaltung des Reichs und feiner Verfassung mitzuwir= ken, empfehle jedoch angelegentlichst, keine andere, als gesehmäßige Wege einzuschlagen, und auch in diesen mit Mäßigung und Glimpf Alles zu vermeiden, mas zu miß= liebigen Weiterungen Unlaß geben könne. \*) Siernach wurde am 12. August 1775 ein Schreiben ber katholischen Rurfürsten, Kürsten und Stände an den Raifer abgefaßt, welches, neben einer sehr gründlichen Ausführung des Sachverhältniffes nach der kurmainzischen Unsicht, dem Raiser anheimstellt, nach seinem Umte zu handeln, um der Beschwerde im reichssatzungsmäßigen Wege abzuhelfen, und mit Beibehaltung der Reichsruhe die Stände zur ge= setzlichen Gebühr zu vermögen. \*\*) Der Kaiser hielt es aber für gerathen, um dem Gezänke auf dem Reichstage weiteren Unlaß zu benehmen, über die Sache unmittel= bar in Berlin durch seinen dasigen Gefandten van Swieten unterhandeln zu laffen. Preußen schlug als Auskunft

<sup>\*)</sup> Herrich a. a. D. S. 196-204.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst S. 207 — 215.

vor, anstatt des franklisch = katholischen und des west= fälisch = evangelischen Grafen für diesmal einen schwäbi= schen und einen wetterauischen einzuberufen, und Joseph genehmigte bies mit Vorbehaltung bes Rechtes eines jeden Theils, und mit ber Bestimmung, daß wegen ber folgen= den Klassen die weitere Ausgleichung ohne Verzug vor= genommen werde. Der letteren Bestimmung war aber noch nicht Genüge geschehen, als die Geschäftszeit ber dritten Klasse ablief, und im Jahre 1776 die vierte Klasse eintreten sollte. Der Kaiser ließ baber am 9. Januar 1776 dem Reichstage eröffnen, daß er, wenn die Bisita= tion fortgesett werden folle, keinen anderen Weg febe, als das getroffene Provisorium auch für die vierte Klasse fortbauern zu lassen und daß er darnach den Kurfürsten von Mainz beauftragt habe. \*) Inzwischen hatte aber in Friedrichs Seele die Mißstimmung gegen Joseph neuen Buwachs erhalten, indem ihm (wahrscheinlich durch seinen Gefandten in Wien) die Nachricht zugebracht wurde, van Swieten, ber kaiferliche Minister in Berlin, habe einen Gichtanfall, an welchem der König im Jahre 1775 gelitten, für eine ausgebildete Wassersucht gehalten und fich beeilt, seinen Sof durch die Verkundigung zu erfreuen, daß der Feind deffelben seinem Ende fich nahe und das Sahr nicht überleben werde. Alsbald habe der Kaifer die ganze Urmee nach einem in Böhmen bezeichneten Vereinigungspunkte in Marsch gesetzt und voll Ungeduld die Erfüllung der Verheißung erwartet, um sogleich durch Sachsen an die brandenburgische Grenze zu rücken und dem Thronfolger die Wahl zu stellen, ob er Schlesien wiedergeben oder sich von der Macht des Hauses Defter= reich erdrückt sehen wolle. Auf die Kunde aber, daß der

<sup>\*)</sup> Herrich a. a. D. S. 711.

König unterdeß von seiner Gicht wieder bergestellt worden, sei die Urmee in ihre gewöhnlichen Quartiere zurückgekehrt.\*) Ohne Zweifel war Joseph der Vergrößerungspolitik des Sahrhunderts fehr zugethan, und wenn fich eine Gelegenheit zur Wiedererlangung Schlesiens gefunden hätte, wurde er kein Bedenken getragen haben, von derfelben Gebrauch zu machen. Er hat jedoch später, als der von Friedrich bezeichnete Moment des preußischen Thronwechsels wirklich eintrat, und zwar zu einer Zeit, wo er völlig Herr seiner Entschließungen war, durch keine mittelbar oder unmittelbar gegen Preußen gerichtete Thathandlung Kriedrichs damaligen Verdacht gerechtfertigt; um so weni= ger hätte er früher, wo er von dem Willen seiner Mut= ter in den Angelegenheiten der Erbmonarchie ganz abhän= gig war, an rasche Ausführung eines Planes denken kon= nen, der mit der Abneigung Maria Theresias gegen einen neuen Rrieg mit Preußen im entschiedensten Widerspruch gestanden haben wurde. Gerade um jene Beit walteten, nach dem Bericht eines öfterreichischen Schriftstellers, \*\*) zwischen der Mutter und dem Sohne, in Folge der mit dem Alter der letteren stärker gewordenen Verschiedenheit ihrer beiderseitigen Religionsgrundfage, mancherlei Span= nungen ob; Joseph sah seinen Wirkungskreis mehr und mehr auf das Urmeewesen beschränkt, und beschäftigte sich daher vorzugsweise mit Mufterungen und Uebungslägern in den Provinzen der Monarchie. Ein solches Uebungs= lager, welches in Böhmen im Sahre 1775 versammelt wurde, mag dem Könige die ihm zugebrachte Nachricht glaubhafter gemacht haben.

<sup>\*)</sup> Mémoires de 1763 jusqu' à 1775 ch. IV.

<sup>\*\*)</sup> Groß: Hoffingers Lebens: und Regierungsgeschichte Josephs II. Erster Band, S. 223.

Die Wirkung kam fogleich in dem verftarkten Gifer jum Vorschein, mit welchem die Grafensache in Regens= burg als Unknüpfungspunkt für die Opposition gegen Desterreich auf dem Reichstage betrieben wurde. Nach= bem die kaiserliche Erklärung wegen Fortdauer des Provisoriums am 9. Januar 1776 prafentirt worden mar,\*) und zwei Tage darauf der brandenburgische Gefandte im Berein mit anderen evangelischen Gesandten sehr gemä-Bigte Vergleichsvorschläge an die österreichische Gefandt= schaft mit dem Untrage auf freundliche Vergleichung (amicabilis compositio) gerichtet hatte, \*\*) berief berfelbe Be= fandte ohne Theilnahme bes fachfischen Directoriums und bevor auf den letzten Untrag eine Untwort erfolgt war und erfolgt sein konnte, ohne Zweifel also in Folge einer inzwischen eingegangenen Inftruction, bas Corpus auf den 24. Januar zu einer Versammlung, in welcher er ledig= lich mit Bezugnahme auf die früheren Verhandlungen und auf eine inzwischen eingereichte Gingabe bes franki= schen Grafen = Collegiums die Sache zur Berathung stellte, und dann fogleich die preußisch = brandenburgische Stimme dahin abgab, daß der Kaiser ersucht werden solle, die Gi= genschaft bes frankischen Grafen = Collegiums als eines ganz evangelischen gegen alle Unfechtung sicher zu stellen, das westfälische wenigstens vor der Hand bei seinem Besitstande als ein ganz evangelisches bis auf weitere Er= örterung zu belaffen, die katholischen Mitglieder beider Collegien aber, insofern sie wegen ihrer evangelischen Lande dazu geeignet, wenn sie von dem Deputationsrechte bei Visitation des Kammergerichts Gebrauch machen wollten, an das schwäbische Grafen = Collegium als ein ganz katho=

<sup>\*)</sup> Herrich a. a. D. S. 711.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst S. 712.

lisches zu weisen.\*) Us der Gefandte das nach diesem Votum abgefaßte Promemoria dem kaiserlichen Prinzipal= Commissarius - gelegentlich eines Besuches ohne son= berliche Geremonie - übergeben wollte, machte ihm die= ser, ber auf ben Besuch vorbereitet war, mittelft einer aufgeschriebenen Untwort, die er ihm vorlas, bemerkbar, daß durch diese neue Weiterung der bevorstehende Untritt ber vierten Klasse verzögert werden wurde; sodann, als er endlich in die Unnahme des Promemoria gewilligt, er= hob er nach dem Durchlesen über einige darin vorkom= mende harte Ausdrücke Bedenken, und verlangte mehr= malige Uenderungen, bis der Gefandte, nachdem die Schrift einigemal hin= und hergegangen war, die Zurücknahme ber= selben erklärte. Darauf faßte das Corpus (am 12. Marz) den Beschluß, bei dem Beschlusse vom 26. Juli des vori= gen Jahres zu beharren und die evangelischen Deputirten an der Visitation nicht Theil nehmen zu lassen, bevor nicht die evangelisch = franklischen und westfälischen Grafen gebührendermaßen (d. h. nicht als Evangelische ihrer Person nach, sondern als Mitglieder eines evangelischen Collegiums) einberufen worden wären. \*\*)

Die Scene spielte sich nun nach Wehlar hinüber. Als daselhst am 6. Mai 1776 die vierte Visitationsklasse von zwei kaiserlichen Commissarien, dem Grasen Colloredo und dem Freiherrn von Spangenberg, seierlich eröffnet werden sollte, waren zwar die zwölf katholischen Abgeordneten sämmtlich, von den evangelischen aber nur sechs, (Sachsen, Brandenburg, Vorpommern, Lübeck, Hersfeld und die Reichsstadt Worms) erschienen. Nach zweitägigem vergeblichem Warten beschlossen die Commissarien, die

<sup>\*)</sup> Herrich a. a. D. S. 232 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst S. 262 u. 263.

Rlaffen mit diesen achtzehn Deputirten zu eröffnen. Dies geschah am 8. Mai, mit Prüfung der von den Deputir= ten übergebenen Vollmachten. Der baiersche machte ben Der sächsische Abgeordnete (von Burgsdorf) schwieg bei der Umfrage still. Dagegen erhob sich ber bran= denburgische (von Böhmer) ohne den Aufruf abzuwarten, und las eine Protestation ab, des Inhalts: "da dem im vorigen Sahre zwischen den kaiserlichen und den königlich preußischen Ministern im Einverständniß der evangelischen Mitstände für Einberufung der britten Rlaffe getroffenen interimistischen Abkommen, nach welchem für die folgen= ben Klassen die evangelisch = frankischen und westfälischen Grafen in corpore einberufen werden follten, nicht Ge= nüge geleistet worden, so finde man die Versammlung der vierten Klaffe verfaffungswidrig, muffe fich derfelben gang= lich entäußern, wider die Fortsetzung und alles Verfah= ren protestiren und dasselbe für nichtig und unverbindlich ansehen. Der Subbelegirte konne baran um so weniger Untheil nehmen, als er unter den dieffeitigen Subdelegir= ten den Berrn von Wölkern (diesmal vorpommerschen Ubgeordneten) erblicke, welcher vor zwei Jahren als Subdelegirter von Ulm die ihm zum Besten der Evangelischen anvertraute Stimme zur Uebervortheilung der evangeli= schen Seite und zum Einbruch in den mehr als hundert= jährigen Besitsftand ber evangelischen Grafen=Collegien ver= wendet habe." \*) Hierauf warf er die Protestationsschrift auf den Tisch und verließ die Versammlung. Beispiele folgten der fürstlich = lübecksche und der hersfel= dische Subdelegirte, nachdem sie ihren Beitritt zur bran= denburgischen Protestation beide zugleich mit so lauter Stimme verlefen hatten, daß die faiferlichen Commissarien

<sup>\*)</sup> Herrich a. a. D. S. 667.

es für gerathen hielten, ihren Einspruch bei den Worten: Commissio Caesarea, bewenden zu lassen. Darauf er= flärte auch der sächsische Subdelegirte, daß er nicht blei= ben konne, da wegen mangelnder Stimmengleichheit nichts vorzunehmen sei, dictirte dies zu Protokoll, und entfernte sich, obwohl der Graf Colloredo und das mainzische Di= rectorium ihn fünf bis sechsmal mit den beweglichsten Worten baten, sie nicht zu verlassen, ihm auch versicher= ten, daß gewiß nichts weiter vorgenommen werden solle. Der Vorpommersche und der Wormsische blieben zwar figen, und der erstere außerte sein Bedauern über die Un= terbrechung des Geschäfts, sie konnten aber begreiflicher Weise in die Fortsetzung deffelben nicht willigen. Die kaiserlichen Commissarien erklärten hierauf: ber Raiser habe sein oberhauptliches Umt und seine Bereitwilligkeit zur Vollführung des gegenwärtigen Reichsgeschäftes vor den Mugen des ganzen Reichs dargethan. Nachdem aber dasfelbe aus unerheblichen Urfachen unter Vorgang von Kur= brandenburg öffentlich abgebrochen worden, und die Fort= setzung nicht zu erzwingen sei, konne der Kaifer biesem gesetwidrigen Unwesen nicht länger zusehen, noch solches mit seiner Commission fortführen lassen, sondern wolle dieselbe zurückziehen, und denen, welche mit ungegründe= ten Zudringlichkeiten gegen die Reichssatzungen handeln, die Schuld und Verantwortlichkeit alles ungleichen Erfolges überlaffen.\*) Sodann machten sie dem Kammer= gerichte bekannt, daß die Visitation geschlossen sei, ließen das Archiv abführen und verließen innerhalb vierundzwan= zig Stunden die Stadt.

Den Bericht, den sie über den Vorgang an den Kaisfer erstatteten, theilte derselbe in einem Hofdecrete vom 13. Juli 1776 dem Reichstage mit. "Diese außerordents

<sup>\*)</sup> Herrich a. a. D. S. 672.

liche Begebenheit muffe um so bedenklicher in die Augen fallen, wenn das hierbei angewandte Verfahren und die angeblichen Beweggrunde einigermaßen ohne Vorurtheil erwogen wurden. Ohne der Burde und den Majeftats= rechten des Reichsoberhauptes, so wie der Uchtung und dem Unsehen des ganzen Reichs zu nahe zu treten, konne weder ein deputirter Reichsstand, noch ein Theil der Reichsstände eine so feierliche Unordnung und Versamm= lung einseitig, zumal mit bem von einigen Subbelegirten bezeigten theils unordentlichen, theils unbescheidenen Beneh= men zerreißen und vernichten, wie folches geschehen sei. In dem Concluso der augsburgischen Confessionsverwand= ten vom 12. März fei in Betreff des zwischen beiden Sofen getroffenen Abkommens ein ganz unrichtiges Vorge= ben enthalten, und die Zerreißung der Bisitation damit um so weniger zu rechtfertigen, als auch in dem Falle, wenn die Deputationsstreitigkeit über die Grafensache als eine Religionsfache hatte betrachtet werden follen, die Reichssatzungen feine einseitige Entschuldigung zuließen, am wenigsten folche bem andere Theile gebieterisch auf= zudringen gestatteten, sondern gutliche Einigung vorschrie= Daß einem Subdelegirten jenes Berbrechen aufge= burdet werde, mit seiner Stimme von den Stimmen der anderen augsburgischen Confessionsverwandten abgegan= gen zu sein, wisse ber Raiser mit ber jedem Stande zu= stehenden Stimmenfreiheit nicht zu vereinbaren. Wie es űbrigens dem Raifer zur Beruhigung gereiche, feinen oberhauptlichen Obliegenheiten volles Genüge gethan zu ha= ben, so lebe er ber reichsväterlichen Zuversicht, daß die gesammten Reichsstände ohne Unterschied ber Religion von gleicher Liebe für das Vaterland und die gute Ju= stizpflege beseelt, die widrigen Umstände, die sich bei dem Berfall ber Visitations = Deputation ergeben, beberzigen

würden, um die erschütterte Reichsgrundverfassung auf= recht zu erhalten und das Reich ins Künftige vor der= gleichen verderblichem Unwesen zu bewahren."\*)

Diese Vorwürfe glaubte der evangelische Reichstheil nicht hinnehmen zu durfen und das Corpus in Regens= burg hielt beshalb, in Gemäßheit ber von den Sofen er= theilten Unweisung, im November und December 1776 Berathungen, beren Ergebniß ein nach dem Boto von Sachsen am 4ten December abgefaßtes Conclusum war, welches die Schuld der Trennung von den evangelischen Subdelegirten ablehnte und auf die kaiserlichen Commis= farien schob. "Mur einige ber ersteren hätten in der Sizzung am 8. Mai Protestationen eingelegt, ein großer Theil derselben sei noch gar nicht legitimirt gewesen und habe mithin nicht Theil nehmen können. Jene Protestationen seien auch nicht unbedingt gegen die Fortdauer der Bisi= tation, sondern nur wider die vierte Rlaffe, in Voraus= setzung ber mangelhaften Einberufung des Grafen = Colle= giums, gerichtet gewesen. Dagegen habe die kaiferliche Com= mission ohne Rücksicht auf einen früheren ähnlichen Fall, in welchem anders zu Werke gegangen worden fei, die Visitationshandlung sogleich für geschlossen erklärt, Wetlar alsbald verlaffen, und durch Abführung des Archivs die zurückgebliebenen evangelischen Subdelegirten in die Unmöglichkeit verfett, ber versunkenen Sache wieder auf= zuhelfen." Ein weiteres Verfahren wurde jedoch nicht beschlossen, sondern das Conclusum lief darauf hinaus, daß mit Beibehaltung der dem Raifer schuldigen tiefsten Berehrung, gegen alles basjenige, mas in beffen Decreten, ohne 3meifel wider seine eigene Intention, durch un= gleiche Worstellungen und widrige Ginleitungen den ftan= difchen, befonders aber den evangelischen Befugniffen Nach=

<sup>\*)</sup> Herrich a. a D. S. 658 - 661.

theiliges eingeflossen sei oder sonst Verfängliches daraus erwachsen könne, die Competenz vorbehalten und verwahrt, und denen, welche nach acht evangelischen Grundsten hiebei gehandelt oder sie vertheidigt, standhafter Schutz in den gesetzlichen Wegen verheißen wurde.\*)

Friedrich hat in seinem Geschichtswerke dieses bedeutsamen Uctes der deutschen Reichsgeschichte in einer Weise erwähnt, welche erkennen läßt, daß er entweder von demsselben keine vollskändige Kenntniß genommen hatte, weil das Material seinem Geschmacke nicht zusagte, oder daß er Bedenken trug, das verdeckte Spiel seines Ministers für den Wiederausbau des alten Systems zur Schau zu stellen.\*\*) Der Zweck wurde durch die weiteren Folgen

- \*) Berrich a. a. D. S. 701 706. Das Lettere konnte auf bie aehässige Wendung in der Vorrede zu einer im Interesse des faiserlichen Sofes erschienenen Schrift bezogen werben, nach welcher eine Schrift bes göttinger Publiziften Pütter, in ber bie Sache zu Gunften ber Protestanten vorgestellt mar, verbienen follte, vom Benter verbrannt, ber Berfaffer aber einer fiskalischen Uhndung unterworfen zu werden. — Uebrigens hat Pütter durch die undeutliche Kassung der Stelle in seiner Selbstbiographie (S. 620), in welcher er biefen Gegenstand berührt, - die Frrung sei daher entstanden, daß die westfä= lischen und frankischen Grafencollegien als vermischter Reli= gion einseitig auf katholischer Seite in Besitz gesett werben follten — in Herrn Schloffers Geschichte bes achtzehnten Jahr= hunderts Band III, S. 343 die nicht richtige Ungabe veran: laßt, daß Kurmainz die beiben Grafencollegien, welche ge= mischter Religion gewesen, als rein katholisch habe geltend machen wollen, da es sich vielmehr davon handelte, ob diese von den Protestanten als ganz evangelisch betrachteten Colle= gien von Rurmainz als gemischte anzusehen und hiernach beren Abgeordnete einzuberufen gewesen seien.
- \*\*) Er sagt hierüber am Schlusse des 4ten Kapitels der Memoiren von 1763 bis 1775: Der Verdacht, den die ehrgeizigen Absichten des Kaisers erregten, ließ mit Gewißheit voraus-

des Grafenhandels oder, wie die Sache in der Reichstaas= sprache hieß — der Grafenirrungen — in vollem Maaße erreicht. 2013 nämlich im December 1778 ber evangelische Comitialgefandte der Reichsgrafen gestorben war, melbete fich zur Führung der Grafenstimme ein katholischer Ge= fandter mit einer vom Grafen Metternich unterschriebenen Vollmacht, und regte hierdurch den unentschieden geblie= benen Streit wieder auf. Der Reichstag gerieth barüber in völlige Unthätigkeit, die erst nach fünfjähriger Dauer damit endigte, daß unter gegenseitigen Vorbehalten ein evangelischer Stimmführer des frankischen Grafen = Colle= giums zugelaffen und für das westfälische Abwechselung mit evangelischem Unfange gestattet wurde.\*)

sehen, daß beim ersten unerwarteten Ereignisse die Explosion bes politischen Bulcans eintreten werbe. Schon hatten sich Unruhen im Reiche bei Gelegenheit der Visitation bes Reichs: fammergerichts erhoben. Diefer Gerichtshof veranlaßte, in= bem er seine Obliegenheiten sehr übel erfüllte, zahlreiche Rla: gen ber Fürsten, die von seinen Rechtsverlegungen litten. Der Bof zu Wien, weit entfernt, bie Schuldigen, welche feine Greaturen waren, zu ftrafen ober wegzujagen, fteifte fich bar: auf, sie aufrecht zu halten. Die Könige von Preußen und von England in ihrer Eigenschaft als Rurfürsten, zwangen aber die Desterreicher, auf mehreren Punkten zu weichen. -Biernach ift die Ungabe in bem verdienstlichen Werke von Preuß über Friedrich Band IV. S. 88 zu berichtigen, der Kai: fer habe sich durch die von Brandenburg und Hannover durch= aesette Untersuchung bes Reichskammergerichts gekrankt gefühlt, und ber König sei gegen bie Mißbräuche aufgetreten, nachbem man sich lange nach Hulfe gesehnt.

\*) Beinrichs beutsche Reichsaeschichte VIII. S. 622 - 624. im Februar 1797 in einer höchft gefährlichen Rrife bes Reichstrieges mit Frankreich, ber Gefandte bes frankischen Grafen : Collegiums ftarb, erwachte ber Streit von Neuem, wurde aber burch angemeffene Erklärungen bes kaiferlichen

Commiffarius befeitigt.

## Siebentes Kapitel.

Nach ihrer äußeren Erscheinung bezeichneten die Vor= gange in Weblar und Regensburg ein Staatsthum fo widersinniger Gestaltung und so krankhafter Beschaffen= heit, daß ber Fortbestand besselben mit den Grundbedin= gungen und Zwecken, nach welchen und fur welche Staa= ten bestehen, kaum noch vereinbar sich darstellte. Ein Staatsverband, in welchem die Confession eines Einzelnen der zu einem weltlichen Geschäft Deputirten zum Un= laffe dienen konnte, eine achtjährige, auf die Reform der Justig verwendete Arbeit zu vernichten, schien der Fort= dauer eben so wenig werth zu sein, als gegenüber dem Streben des militärisch = finanziellen Absolutismus nach Einheit der Macht und Vermehrung der Machtmittel, das in den Monarchenthumern Defterreichs und Preußens sich kund that, auf dieselbe rechnen zu durfen. Daher ent= stand nach den Zusammenkunften in Neisse und Mährisch= Neuftadt das Gerücht, Joseph und Friedrich hätten da= felbst über die Theilung Deutschlands Ubrede genommen. In der That möchte, wenn die Grundfate, welche bei ber Theilung Polens geltend gemacht worden waren, die= fen beiden Mächten als Maakstab einer Bereinbarung über das Schickfal Deutschlands gefallen hätten, der Musführung kein äußeres Hinderniß im Wege gestanden haben.

England war in einen höchst mißlichen Kampf mit seinen abgefallenen Kolonien in Nordamerika verstrickt und Frankreich sah sich durch seine unpolitische Theilnahme an diesem Kampfe bei der Erschöpfung seiner Finanzen in die Unmöglichkeit versetzt, einer Theilung Deutschlands zwischen Desterreich und Preußen entgegen zu treten. Schweden, Dänemark und Holland wogen auf der politischen Wagschale nicht mehr, und Rußland würde durch Ueberlassung des Restes von Polen zufrieden gestellt worden sein.

Es ist aber nicht wahrscheinlich, daß eine solche Vereinbarung bei jenen persönlichen Zusammenkünften zur Erwähnung oder auch nur zur Andeutung gekommen ist, da die beiden Monarchen zu sehr mit den Russen und Türken beschäftigt waren, um eine neue Verwickelung in Deutschland herbeiführen zu wollen. Die bald nach der Theilung Polens entstandene Spannung zwischen Desstereich und Preußen und der Streit auf dem Reichstage war noch weniger geeignet, einem solchen Antrage von der einen oder der anderen Seite Raum zu verschaffen; vielmehr erwuchs aus dieser Spannung die unerwartete Folge, daß der preußische Monarch sich zum eifrigsten Beschützer der Reichsverfassung erklärte und seinem ganzen politischen System die Erhaltung derselben zum Zweck setze.

Die Nation selbst war dieser Verfassung gänzlich entstremdet. Als England zur Bezwingung der abgefallenen Nordamerikaner nicht nur hannöversche Truppen in Sold nahm und über den Ocean sandte, sondern zu gleichem Behufe auch mit dem Herzoge von Braunschweig, dem Landgrafen von Hessen Cassel und dem Erbprinzen des letzteren als Grafen von Hanau Verträge schloß, vermöge deren diese Fürsten ihre Soldaten gegen beträchtliche, in

ihren eigenen Schah fließende Subsidiengelder zur Verstügung der britischen Krone auch für den Dienst in Umerika stellten,\*) wurde zwar in Deutschland hierüber als über einen unwürdigen Handel mit Menschen geseufzt; zu einer staatlichen Erörterung der das deutsche Volk so nahe berührenden Frage, ob die Landesfürsten hierzu berechtiget seien, fand sich jedoch auf dem Reichstage kein Unlaß, was zu dem Eifer, welchen Preußen für die evangelische Religionseigenschaft der fränkischen und westfälischen Grafen=Collegien bezeigt hatte, in einem betrübenden Gegensaße stand.\*\*)

Friedrich war mit dem Menschenlieferungsgeschäft sehr unzufrieden, freilich nicht nach einem national=politischen Gesichtspunkte, sondern weil durch dasselbe die Werbungen

- \*) Diese, im Januar und Februar 1776 geschlossenen Verträge stehen im ersten Bande des Recueil des traités etc. von Martens S. 540 u. f. Der Herzog von Braunschweig stellte ein Corps von 3964 Mann Infanterie und 336 Mann leichter Cavallerie gegen ein Werbegeld von 30 Athlr. für den Mann und gegen eine jährliche Subsidie von 64,500 Thalern, die nach dem Aushören des Monatsoldes auf das Doppelte steigen sollte; der Landgraf stellte 12,000 Mann gegen ein Refrutengeld von 180,000 Thalern und eine Subsidie, die die auf 450,000 Thaler jährlich steigen sollte; der Erdprinz stellte 608 Mann gegen eine jährliche Subsidie von 25,050 Thaler.
- \*\*) Wäre biese Angelegenheit zur Sprache gebracht worden, so würden die kleineren Reichsfürsten auf das allen Reichsständen den durch den westfälischen Frieden zuerkannte Recht der Bündenisse sich berufen haben, welches ihnen gestatte, ihre Truppen, wo und wie es ihnen nüßlich scheine, zu verwenden, wie Preußen und Desterreich ihre Armeen im Bunde mit Rußland oder Frankreich. Auch erwähnte der Subsidienvertrag mit dem Landgrafen von Hessen einer zwischen ihm und dem Könige von England geschlossenen Allianz, und in Fällen, wo er deren bedürsen würde, wurde ihm gegenseitige Hülse zugesagt.

für seine Urmee in den Reichsländern und Reichsstädten beeinträchtigt wurden. Auf diesem Punkte kam das deut= sche Reich auch als deutsches Volk für das preußische Staatsintereffe in Betracht. "Ungern habe er, fagt er, das Reich von seinen Vertheidigern entblößt gesehen für den Kall, wenn ein neuer Krieg ausbrechen follte; denn in dem Kriege von 1756 seien durch die in Westfalen und Niedersachsen versammelten Truppen die Fortschritte der französischen Urmee aufgehalten worden. Aus diesem Grunde habe er dem Marsche der in englischen Sold ge= gebenen beutschen Truppen auf dem Durchzuge durch das preukische Gebiet allerlei Hindernisse in den Weg gelegt (sie mußten wie Zug= oder Schlachtvieh verzollt werden) und dadurch auch an den Engländern eine schwache Wie= dervergeltung für die in der danziger Angelegenheit ge= gen Preußen kund gegebene Mißgunst genbt; weiter aber habe er die Sache nicht treiben wollen, weil eine lange-Erfahrung ihn gelehrt habe, daß man Feinde genug in der Welt finde, ohne daß man nöthig habe, sich deren von freien Stücken nach bloßer Herzenslust zu machen."\*)

Desto größere Aufmerksamkeit richtete er auf die Schritte des Kaisers. Im Jahre 1777 machte der Kaisser eine Reise nach Frankreich, wo unterdeß (am 10. Mai 1774) Ludwig XVI., der Gemahl seiner Schwester Maria Antoinette, den Thron bestiegen hatte. Er reiste unter dem Namen Graf von Falkenstein mit wenigen Begleitern, nahm auch zu Versailles sein Quartier in einem Gasthose und zog den Hossesten, die ihm bereitet werden sollten, die Besichtigung der öffentlichen Anstalten und die Bekanntschaft bedeutender Männer und Frauen, die er selbst aufsuchte, vor. Seine zwanglose entschiedene Hal-

<sup>\*)</sup> Mémoires de 1763-1775, ch. 4.

tung erregte allgemeine Theilnahme; die Wortführer des Beitgeistes faben in ihm einen Meinungsgenoffen; bei fei= ner Unwesenheit im Theater wurden Berfe, die auf die Prunklofigkeit feiner Erscheinung bezogen werden konnten, beklatscht, und in einer Sitzung der französischen Akade= mie, welcher er beiwohnte, den Vorträgen eine schmeichel= hafte Unwendung auf ihn gegeben. Mus einem Gespräche, welches Joseph am Schlusse dieser Sitzung mit d'Alem= bert, dem Sefretär der Akademie geführt hatte, theilte der lettere Friedrichen eine Meußerung deffelben in Beziehung auf die Zusammenkunfte in Neisse und Neustadt mit: "Es fei fehr naturlich, daß der Raifer, jung und lernbegierig, einen Fürsten wie der König von Preußen habe sehen wollen, einen so großen Feldherrn, einen Mo= narchen von so großem Rufe, und welcher eine so große Rolle gespielt habe. Ein Schüler habe seinen Meister aufaesucht."\*) Der Eindruck dieser Mittheilungen scheint aber kein vortheilhafter gewesen zu sein, vielmehr zeigt sich Friedrichs Argwohn gegen die ehrgeizigen Absichten Sofephs in steter Zunahme begriffen und findet in seinem Geschichtswerke sogar in dieser Reise eine Stütze, ba nach seiner Angabe der Kaifer bei seinem Aufenthalte in den französischen Landschaften Normandie, Bretagne, Provence, Bourgogne, Franche = Comté und Languedoc, die fammtlich ehemals eigene Fürsten gehabt, Bergleichun= gen mit der verschiedenartigen Gestaltung der deutschen Fürstenthumer angestellt und den Vorsatz gefaßt haben follte, alle Reichsstaaten nach dem Muster Frankreichs mit seinen Erblanden zu vereinigen und dadurch seine Macht über die aller Monarchen Europa's zu erheben. \*\*)

<sup>\*)</sup> O euvres de Frédéric tom. XV. p. 47.

<sup>\*\*)</sup> Mémoires de 1763 jusqu' à 1775 ch. 4. In anderer Bezziehung urtheilt er in einem Briefe an d'Alembert vom

Dieser Argwohn war ungegründet, und gewiß dachte in Wien Niemand daran, einen Gewaltstreich zur Ver= nichtung des deutschen Reiches zu führen. Wohl aber wurde beabsichtigt, eine sich darbietende Gelegenheit zur

13. August 1777 viel gunstiger. "Ich höre, daß ber Graf von Kalkenstein Bafen, Arfenale, Schiffe und Fabriken befeben, Boltairen aber nicht besucht hat. Jene Dinge findet man überall, aber es bedarf ber Jahrhunderte, um einen Boltaire hervorzubringen. Wenn ich an der Stelle des Raisers gewesen ware, so wurde ich nicht burch Fernen gereift sein, ohne ben alten Patriarchen zu sprechen, um wenigstens sagen zu können, daß ich ihn gesehen und gehört habe. Ich glaube, nach bem was mir barüber zugekommen ift, daß eine gewisse fehr wenig philosophische Dame Theresia ihrem Sohne ver= boten hat, den Patriarchen der Toleranz zu befuchen. Was ber Raifer Gutes hat, gehört ihm felbst, es ist sein besonde= rer Konds, sein eigener Charafter, der seine Erziehung vervollkommt hat. Der Marschall Bathnani, ber ihn erzogen hat und den ich genau gekannt habe, war freilich ein wurdi= ger Mann und wohl im Stande, einem jungen Kürsten gute Lehren zu geben; aber ich wiederhole es, die Behauptung des Helvetius, daß alle Menschen mit gleichen Talenten geboren werden und daß die Erziehung den Unterschied hervorbringe, ift falfch und wird burch bie Erfahrung widerlegt. Die Menschen bringen einen unauslöschlichen Charakter auf die Welt; bie Erziehung kann Kenntniffe mittheilen, einem Böglinge Scham über seine Fehler einflößen, aber fie wird nie die Natur ber Dinge verandern. Der Grundstock bleibt, und jeder Mensch trägt in sich bas Prinzip seiner Sandlungen. Das muß auch fo fein, weil wir ewige Gefete entbeden. Wenn Etwas im Universum bestimmt ift, warum sollte es bas Ganze nicht fein?" — Später (unter bem 5. October), bemerkt er: Voltaire soll sich trosten. Wie viele weise Manner haben es für ein Glück gehalten, feine Berricher gesehen zu haben. Der Besuch eines Raisers kann ber Gitelkeit eines gewöhnlichen Menschen schmeicheln, Boltaire muß sich über folde Rleinigkeiten hinwegfegen.

Erwerbung eines benachbarten Landes in dem herkomm= lichen Wege, auf dem die Häufer Habsburg und Hohen= zollern mit Glück und Geschick zur Größe gelangt wa= ren, zu benuhen und in diesem Erwerbe sich für die un= fruchtbaren Mühen des Kaiserthums bezahlt zu machen.\*)

Dieses Land war Baiern, dessen Besitzer, Kurfürst Maximilian Soseph (geboren 1727), ohne Brüder und Seitenverwandte seit 1747 mit Maria Unna, der Tocheter Königs August III. von Polen, in kinderloser Schelebte. Wahrscheinlich war es diese Erblosigkeit, welche im Jahr 1764 Marien Theresien bereitwillig stimmte, iherem Sohne Joseph die Schwester des Kurfürsten zur Gemahlin zu erkiesen und über den Verdruß hinwegzussehen, welchen der Vater dieser Schwiegertochter, weiland Kaiser Karl VII. ihr einst bereitet hatte; die demselben

\*) Das göttingsche historische Magazin von Meiners und Spitt= ler von 1784 S. 146 enthält einen Nachweis, daß sammtliche ordentliche Einkunfte eines beutschen Raisers sich jährlich auf 13,884 Gulben 32 Rreuzer in voller Summe beliefen, baß also der Kaiser als solcher sich nicht so gut als ein hannöver= scher Rammerpräsident ftand. Diese Ginkunfte kamen auf von den jährlichen Urbarfteuern der Reichsstädte und von dem Opferpfennig der Juden, der eigentlich von allen Juden im ganzen Reich gezahlt werden follte, aber nur von ben Juben in Frankfurt a. M. mit 3000 und in Worms mit 100 Gulben jährlich gezahlt wurde. Außerdem aab es gußerordent= liche Ginkunfte von Subsidien der Reichsritterschaft unmittel= bar an ben Raiser bei Reichskriegen, ein Geschenk berselben von einigen hundert Dukaten bei der Krönung und eine Krönungefteuer ber Juben, freiwillige Gefchenke ber reichsgräfli= den Collegien, ber eremten Pralaten, die Auslösungen ber Lofalhulbigungen, die fiskalischen Strafen und besonders die Roften von Belehnungen und Standeserhöhungen, welche ganz ansehnlich sein konnten, aber zur Unterhaltung bes Reichsminifteriums und bes Reichshofraths unentbehrlich waren.

im Leben versagten Ehren und Titel eines römischen Kaissers wurden ihm nun im Grabe mit freigebiger Hand gespendet. Aber diese Ehe war keine glückliche, blieb kinsterlos und wurde nach kurzer Dauer im Jahre 1767 durch den Tod gelöst.

Der nächste Erbe von Baiern war nun der Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz, als Abkömmling Rudolfs, des älteren Sohnes Ludwigs des Strengen, der im Jahre 1294 bei der Theilung mit seinem Bruder Ludwig diesem das Herzogthum Baiern gelassen und für sich die Pfalzlande gewählt hatte. Mit denselben waren durch die Clevische Erbschaft die Fürstenthümer Jülich und Berg verbunden worden.

Karl Theodor regierte seit dem Jahre 1743 mit dem Rufe eines gütigen und wohlthätigen, den Kunsten und Wiffenschaften befreundeten Fürsten. Er hatte in Mann= beim nicht nur zwei Ukademien, eine der Wiffenschaften für historische und physikalische Forschungen, und eine der bildenden Runfte mit entsprechenden Sammlungen, fon= bern auch eine beutsche Gesellschaft gestiftet, in beren Denkschriften über deutsche Sprache und Literatur auch heut, nach den großen auf diefem Gebiete gemachten Fort= schritten, noch Lesenswerthes sich findet. Auf dem mann= heimer Hoftheater sind die drei Tragodien, mit welchen Friedrich Schiller seine dramatische Laufbahn begann, zu= erst aufgeführt worden; auch Lessing wurde im Sahre 1777 zur Theilnahme an der Leitung des Theaters und zur Mitwirkung an der Akademie dorthin berufen, fühlte fich jedoch von den dafigen Verhältnissen nicht zum Bleiben bestimmt. Neben diefer Richtung auf höhere Cultur dauerte aber im Regiment der Pfalz das traurige Miß= verhältniß fort, welches unter ben letten Kurfürsten ber neuburgischen Linie burch den kirchlichen Zwiespalt zwi=

schen den Fürsten und der reformirten Kirchenbehörde und Einwohnerschaft entstanden und durch die vom Kaiser auf Undringen des regensburger Corpus erzwungene Zurückzgabe der Kirche zum heiligen Geist in Heidelberg auf die höchste Spike getrieben worden war. \*) Die leidenschaftzliche Erbitterung Karl Philipps gegen die Reformirten war zwar nicht auf seinen Nachfolger übergegangen; denznoch ließ derselbe den Hauptgrundsatz des vorgefundenen Regierungssystemes in Geltung, nach welchem die Proztestanten von allen Staatszund Gemeindeämtern ausgezschossen. \*\*) Obgleich nicht öffentlich verfolgt,

\*) Band X. Rap. 10. S. 145 u. f.

<sup>\*\*)</sup> In der Instruction Karl Theodors, welche sein Erzieher und Minister Marquis d'Ittre für ihn aufsette und bas göttinger historische Magazin von Spittler und Meiners Band I. 4tes Stud veröffentlicht hat, wird bem jungen Regenten gerathen, gegen die reformirten und lutherischen Unterthanen, beren Rirchen und Schulen, wie auch in Betreff ber ben Reformirten zustehenden funf Siebentheile ber geiftlichen Ubmi= niftrationsgefälle, mit aller Bescheidenheit zu verfahren, bamit bei den dermalen in so ftarker Verfassung ftehenden, zu der lutherischen und reformirten Religion sich bekennenden Mäch= ten keine Unruhe erweckt und das Uebel ärger gemacht werde. Die besten Mittel zur Ausbreitung der katholischen Religion in den pfälzischen gandern seien, daß man eines Theiles die katholischen Pfarreien mit tüchtigen, bescheibenen und from= men Seelsorgern und die katholischen Schulen mit fahigen Schulmeistern, woran es bisher zu vielfältig ermangelt habe, bestelle, kein der reformirten oder lutherischen Religion zuge= thanes Subject, außerhalb bem reformirten Kirchenrath, bem Chegericht, dem lutherischen Consistorio und der geistlichen Ubministration, in kein Dikasterium mehr aufgenommen noch zu Oberbeamten ober anderen furfürstlichen Bedienungen befördert, so viel es ohne Nachtheil ber ganzen Gemeinde thun= lid, in den Dörfern lediglich fatholische Personen zu Schult= heissen angeordnet, anderen Theile, sobald bas kurfürftliche

lebten sie daher in diesem ehemals ganz protestantischen Fürstenthum in einem gedrückten Zustande; in dem Lande, welches die reichsten Stiftungen unter allen deutschen Ländern hatte, war nichts gewöhnlicher, als der Anblick verfallener, den täglichen Umsturz drohender Kirchen und Schulgebäude, nothleidender Prediger und mit Hunger kämpfender Schullehrer, gegenüber dem fürstlichen Aufewande des zur Verwaltung des Kirchen= und Schulenver= mögens niedergesetzen Collegiums.\*) Karl Theodor selbst

Aerarium sich in besserem Stande besinden werde, eine Convertitenkasse von etwa zehntausend Gulden jährlich auf geswisse Zeit unter einer vorsichtigen Obsorge aufgerichtet, und daraus den zur katholischen Religion treten wollenden, reformirten und lutherischen Unterthanen entweder Etwas überhaupt oder auf sichere Jahre gereicht werde. — In Betress der Staats und Stadtämter wurde Ausschließung oder Zurücksehung wie von Friedrich II. gegen die Katholischen in Schlessen ausgeübt, wo dieselben auch früher, wie die Resormirten in der Pfalz, der herrschende Theil gewesen waren.

\*) Dieses Ubministrations : Collegium, welches nach ber ursprung: lichen Bestimmung aus zwei katholischen und zwei reformir= ten Rathen und einigen Subalternen bestehen sollte, bestand außer einem katholischen Präsidenten, aus 28 Räthen, einigen 70 Subalternen, größtentheils katholischer Religion, und die Kostbarkeit bieser Verwaltung ließ den Zeitpunkt voraus: feben, wo für die Geiftlichen und Schulbiener und für die Erhaltung der Kirchengebäude nichts mehr übrig bleiben werde. Schlözers Staatsanzeigen I. S. 173. Im Rirchenrathe war die Bahl ber Rathe von 6 auf 18 vermehrt worden, nicht um vermehrten Geschäften zu genügen, sondern weil der Sof bie Besehung der Stellen sich allmählig zugeeignet hatte, und die hohen Beamten es vortheilhaft fanden, Begunftigte anstellen zu können. Diese machten sich für die Rosten durch Berkauf ber Kirchen: und Schulposten bezahlt. Es kam vor, daß Bewerber mit 800 bis 1000 Gulben unverrichteter Sache wieder abreiften, weil andere mehr geboten hatten. Much das Chefummerte um diese Verhältnisse sich nicht. Er genoß die Unnehmlichkeiten ber Berrschaft über ein schon gelegenes, einträaliches Land, und war um so weniger geneigt, zu Gunffen seiner nicht=katholischen Unterthanen Uenderun= gen zu treffen, als das Miggeschick, daß seine Gemahlin nach einem schweren Kindbett sich für immer seinem ehe= lichen Umgange entzog, feinem Beichtvater große Gewalt über ihn verschafft hatte, weil er, in Folge einer streng religiösen Erziehung, durch die Undrohungen des göttli= chen Bornes wider außerehelichen Geschlechtsgenuß sich beunruhigt fühlte, ohne die Rraft zu besitzen, ihnen Be= nuge zu leiften. Er hatte funfzig Sahre überschritten, als die Aussicht des baierschen Erbfalles ihm näher trat, und der kaiserliche Sof ihm den Untrag machte, die sichere Uebernahme der Erbschaft durch Ueberlassung eines Thei= les derfelben an Desterreich zu erkaufen. Beforgt, im Weigerungsfalle durch die vorauszusehenden Weiterungen in seiner behaglichen Ruhe gestört zu werden, ohne erb= fähige Nachkommenschaft und gelockt durch Aussichten auf Versorgung seiner zahlreichen unehelichen Kinder, ging er auf die von Desterreich verlangte Abtretung des Nieder= landes von Baiern ein, da zwei seiner Staatsmanner, benen er am meisten vertraute, Beckers und der Freiherr von Ritter, die Thatsachen, auf welche Desterreich seine Unforderungen stütte, für richtig erklärten. Es hatte näm= lich Kaiser Siegmund nach dem Tode des ohne Kinder verstorbenen Berzogs Johann von Baiern=Straubingen, unter dem 10. März 1426, seinem Eidam, dem Berzoge Albrecht von Desterreich, einen Lehnbrief über Nieder=

gericht, an welchem anfangs nur 4 Räthe angestellt gewesen, zählte nun 18, unter benen die meisten Lutheraner waren. Neueste Geschichte der reformirten Kirche in der Unterpfalz von Hendruch. Dessau 1791.

baiern, für sich und seine Erben in männlicher und weib= licher Linie ertheilt, weil, wie von österreichischer Seite behauptet wurde, die Herzoge von Oberbaiern ihres Erb= rechtes an Niederbaiern durch eine im Jahre 1353 unter den Söhnen Kaiser Ludwigs vorgenommene Todtheilung verluftig geworden. Die Verleihung an den Herzog Ulbrecht war zwar nicht zur Vollziehung gekommen, viel= mehr von Siegmund selbst im Jahre 1429 zu Gunsten ber Berzoge von Oberbaiern zurückgenommen worden; fie sollte aber nunmehr in Rraft treten, weil die Buruck= nahme nur aus besonderer Gnade für die oberbaierschen Berzoge stattgefunden habe und auf die pfälzischen Linien fich nicht erstrecke. Ferner nahm Defterreich bas Fürsten= thum Mindelheim in Schwaben vermöge einer im Sahre 1614 vom Kaifer Matthias feinem Saufe verliehenen Unwartschaft in Unspruch. Endlich sollte Alles, was in der Dberpfalz böhmisches Leben sei, wegen Erlöschung des damit beliehenen Stammes, an die Krone Böhmen zu= rückfallen.

Alle diese Anforderungen beruhten auf wenig haltbaren Grundlagen. Raiser Siegmund konnte kein Recht
gehabt haben, dem Herzoge Albrecht die Belehnung über Niederbaiern zu ertheilen, da er an demselben Tage diese Belehnung drei baierschen Herzogen der anderen Linie ertheilte; der Lehnbrief für den ersteren kann daher nur ins Geheim (wahrscheinlich erst später unter früherem Tages- und Jahreszeichen) in der Absicht ausgesertigt worden sein, dem Eidam des Raisers bei den Streitigkeiten, in welche die baierschen Herzoge mit einander verwickelt waren, das Land gelegentlich in die Hände zu spielen; auch bezeichnete dies die Wortsassung: der Raiser habe dem Herzoge sein Recht, das er zu dem Lande in Niederbaiern habe oder haben solle, gnädiglich gereicht und geliehen, fo viel er ihm von Rechtswegen baran lei= hen solle oder möge. Us er sich nachher von der Un= ausführbarkeit des Planes überzeugte, schlug er (im Sahre 1429) die wider die baierschen Herzoge erhobenen Rechts= anstände und Lehnsfehler durch einen formlichen Rechts= spruch nieder und bestätigte die von ihnen vorgenommene Theilung des niederbaierschen Gebietes, Berzog Ulbrecht aber trat mit diesen Berzogen in besondere Berhandlun= gen und stellte am Undreastage 1430 eine Berzichtsur= kunde aus, in welcher er für sich und seine Erben und Nachkommen allen Unsprüchen entsagte, die er wegen fei= ner mütterlichen Verwandtschaft mit dem baierschen Sause und wegen ber vom Raiser erhaltenen Belehnung auf Niederbaiern gemacht hatte, und erhielt dafür eine vom Raifer felbst bestimmte Gelbsumme nebst Burudftellung einer verpfändeten Ortschaft. \*) Bare aber auch diese Ber= zichtleiftung nicht geschehen, so konnte ein Erbanspruch bes jetigen Sauses Defterreich auf einen Lehnbrief bes Herzogs Albrecht nicht begründet werden, weil dieses Haus nur durch eine jungere Tochter von diesem Berzoge abstammte, und wenn weibliche Abstammung einen gulti= gen Rechtsanspruch in sich geschlossen hätte, bas Saus Brandenburg einen weit gultigeren für sich gehabt haben würde, da daffelbe von der ältesten Tochter desselben Ber= zogs Albrecht abstammte, welche an den Herzog Wilhelm von Sachsen vermählt, Mutter der Gemahlin des Kurfürsten Johann von Brandenburg geworden war. \*\*) - Die Herr=

<sup>\*)</sup> Der hessische Geheimerath von Senkenberg, der diese Urkunde aus dem darmstädtischen Archiv hervorgezogen und veröffent- licht hatte, wurde deshalb, als er später in Privatangelegen- heiten nach Wien kam, verhaftet und eine Zeitlang gefangen gehalten.

<sup>\*\*)</sup> Hübners genealogische Tabellen N. 157.

schaft Mindelheim hatte Kaiser Matthias vier Sahre nach der dem Haufe Desterreich ertheilten Unwartschaft auf die Reichslehen dem Herzoge Maximilian von Baiern als ein von der Kamilie Kugger erkauftes Gigenthum ober Alodium mit den darin begriffenen Reichslehen, die auf ben Blutbann, das Zollrecht und das Forstrecht einge= schränkt wurden, verliehen, so daß also, wenn die alte Unwartschaft vorging, dieselbe sich nur auf diese Rechte bezogen haben wurde. Die Theile der Oberpfalz, welche als alte, von Böhmen abgeriffene Lehnstücke, ohne nähere Angabe ihrer Bahl und Größe, diefer Krone zu= geeignet wurden, waren altes Eigenthum des wittels= bachschen Hauses, seit mehr als fünf Sahrhunderten der Dberpfalz einverleibt, in ben Hausverträgen genannt und schienen durch den westfälischen Frieden der pfälzischen Linie versichert, da bei ber Festsehung, daß nach dem Er= löschen der wilhelmschen oder baierschen Mannstinie die baiersche Kurwürde mit der Oberpfalz an die pfälzische Linie zurudfallen follte, eines Beimfalles biefer Lehnftucke an die Krone Böhmen keine Erwähnung geschehen war.

Das geringe Gewicht dieser Ansprüche wurde aber in den Augen Josephs und des Fürsten Kaunitz durch die Meinung ergänzt, daß es auch dem Hause Desterreich erstaubt sei, durch Geltendmachung solcher Ansprüche Erwerbungen zu machen, nachdem früher Andere Gleiches unternommen und namentlich Preußen auf diesem Wege zum Besitze Schlesiens gelangt sei. Hierbei aber wurde außer Acht gelassen, daß Friedrichs Entschluß, durch Ersoberung Schlesiens den preußischen Staat aus seiner Halbheit zu einer selbständigen Monarchie zu erheben, auf ein Ziel gerichtet gewesen war, welches die Macht Desterreichs längst überslogen hatte. Wenn Friedrich für die Erreichung desselben die Existenz seines Staates auß Spiel

gefett hatte, fo mar fur Desterreich der Gewinn eines Studes von Baiern solches Wagnisses und ber Unruhe, die Friedrich sein Lebelang über den sicheren Besitz der gemachten Eroberung empfunden hat, nicht werth. Lag aber im Sintergrunde der Seele Josephs ein höherer, auf Wiederherstellung des Kaiserthums gerichteter Plan, und follte, wie Friedrich argwöhnte, mit dem Erwerbe Baierns nur der Unfang gemacht werden, nach und nach auch die anderen beutschen Länder wieder an die Reichskrone zu bringen, so kam berfelbe in ben gesuchten Unsprüchen an das baiersche Erbe in einer Form zum Vorschein, die ge= rade das Reichsoberhaupt, nach Maßgabe der von ihm übernommenen Pflicht zur Aufrechthaltung der deutschen Verfassung, am wenigsten kleibete und fürchten ließ, daß es bei Herstellung des Raiserthums auf nichts Underes ab= gesehen sei, als das Territorium des öfterreichischen Finang= und Militärstaates burch Unterwerfung beutscher Länder und Wölkerschaften zu erweitern und Deutschland in Desterreich aufgehen zu lassen, was nach Maßgabe ber vor= anliegenden Entwickelung des nationalen Wefens, für die Mehrheit der Deutschen kein lockendes Ziel war.

Us dem Kurfürsten Maximilian Joseph von der zwisschen dem Kaiserhose und Karl Theodor gepflogenen Vershandlung über Zerstückelung Baierns Mittheilung gemacht wurde, äußerte er Unwillen; er starb aber am 30. Descember 1777 unerwartet an den Pocken, die sein eigenssinniger Leibarzt nicht für solche erkennen wollte, zu dersselben Zeit, wo das Land seine Genesung seierte, und vier Tage darauf, am 3. Januar 1778, wurde in Wien der Vertrag wegen Ueberlassung Niederbaierns und Mindelsheims mit Anerkennung des Rückfalls der böhmischen Lehen in der Oberpfalz, und mit Vorbehalt eines Tausches auf andere, der beiderseitigen Convenienz, angemessene Bes

zirke, von dem Fürsten Kaunitz und dem Freiherrn von Mitter unterzeichnet.\*) Etwa die Hälfte des Kurfürsten=thums Baiern würde auf diese Weise an Desterreich ge=kommen sein.

Inzwischen hatte der pfälzische Abgeordnete in Mun= chen, dieser Unterhandlung unkundig, den Kurfürsten Karl Theodor als Gebieter im ganzen Lande ausrufen laffen. Dieser aber erklärte bei seiner Unkunft in der baierschen Hauptstadt die allgemeine Besitzergreifung für voreilig und bestätigte am 15. Januar den von seinem Bevollmäch= tigten geschlossenen Vertrag. Zu derfelben Zeit wurden die darin genannten Landschaften im Namen Maria The= resias durch Patente in Besitz genommen und von öfter= reichischen Truppen besetzt. Daffelbe geschah im Namen des Kaisers mit mehreren zeither mit Baiern vereinigt gewesenen Gebieten, namentlich der Landgrafschaft Leuch= tenberg, den Grafschaften Wolfstein, Schwabeck, Haag, Sals und anderen Bezirken als erledigten Reichslehen, obwohl mit Vorbehalt der Rechte, welche Underen daran zustehen könnten.

In früheren Jahrhunderten hatten mehrmals in solcher Weise deutsche Länder ihre Herren gewechselt, und
Niemand gedacht, daß das Einverständniß der Betheilig=
ten und die Genehmigung des Reichsoberhauptes nicht
zureiche; der Unterthanen Zu= oder Abneigung war nie=
mals in Betrachtung gekommen. Indeß hatte das
Volk, seitdem es außer Beziehung zum Reichsgesammt=
wesen und zum Reichsoberhaupte getreten war, den Für=
stenhäusern, von denen es beherrscht wurde, eine Anhäng=
lichkeit gewidmet, in welcher der für das Reich erstorbene
Gemeinsinn neues Leben in kleinerem Umfange für das
besondere Staatsthum gewann. In Baiern war dieser

<sup>\*)</sup> Martens, Recueil de Traités etc. I. 653.

ins Enge gezogene landsmannschaftliche Baterlandsfinn im Laufe des Jahrhunderts schon zweimal in seiner Ubneigung wiber Desterreich zum Vorschein gekommen: bas erstemal, als Raifer Joseph I. nach der Uchtserklärung Maximilian Emanuels die Auflösung des baierschen Staates verfügte; das zweitemal, als Maria Theresia, nach= bem ihre Truppen im Kriege mit Raifer Karl VII. Baiern besetht hatten, daselbst den Gid der Treue forderte: jest zeigte er sich zum brittenmal bei der Huldigung in Straubingen, bei welcher, nach baierschen Nachrichten, von allen einberufenen Prälaten und Rittern kaum siebzig erschie= nen, das zahlreich versammelte Wolf aber durch dusteres Schweigen seine Mißstimmung kund gab. \*) Diese murbe jedoch kraftlos geblieben sein, und das Wolk in ganz Nie= berbaiern eben so, wie nachmals die Bewohner bes Innviertels, an die österreichische Herrschaft sich gewöhnt ha= ben, hatten nicht Sof= und Staatskunste wider den öfter= reichischen Erwerbungsplan sich vereinigt und König Friedrich von Preußen aus Machteifersucht wider denselben die Waffen ergriffen. In Baiern selbst wirkte zu diesem Behufe mit eifriger Thätigkeit die Herzogin Maria Unna, geborne Pfalzgräfin von Gulzbach, Wittme des Herzogs Clemens, eines im Sahre 1770 erblos verstorbenen Bruderssohnes Kaiser Karls VII., eine Frau von Muth und Weift, die es unerträglich fand, daß die Halfte von Baiern unter Desterreich kommen sollte. Sobald sie von Karl Theodor, ihrem Schwager, den Inhalt des Vertrages vom 3. Januar und seinen Entschluß, benfelben anzunehmen, erfuhr, ermunterte sie ben Herzog Karl von Zweibruck, der, wenn Karl Theodor ohne eheliche Kinder starb, dessen Erbe wurde, die Rechte seines Stammes zu mahren und ben König von Preußen um Schutz anzusprechen; sie

<sup>\*) 3</sup>schoffe's Baiersche Geschichten IV. S. 268.

selbst that dies in einem Schreiben an Friedrich, in welschem sie ihm die Lage der Sache und des Kurfürsten Gesinnung offenbarte.

Schon vor dem Empfange dieses Schreibens hatte sich Friedrich mit dieser Ungelegenheit lebhaft beschäftigt, nicht aus Theilnahme an dem Geschicke des baierschen Volkes, noch aus Vorliebe für Karl Theodor oder deffen Erben, fondern weil er die Ueberzeugung hegte, daß die Macht Desterreichs nur zum Schaben des Hauses Brandenburg vermehrt werden konne. Diese Ueberzeugung war die höchste Spike der materialistischen Theorie, die im Laufe bes Sahrhunderts unter dem Namen Gleichgewicht in den Röpfen der Mächtigen ihren Sit aufgeschlagen hatte und ihn im Wesentlichen bis heute behauptet. Einleuchtend ist es, daß ein Staat so wenig als ein Privatmann wunschen wird, Besithumer, auf die er selbst Unrechte hat oder zu haben glaubt, sich entzogen, oder solche, von benen Gebrauch zu seinem Nachtheil gemacht werden kann, in die Hande eines Nachbars gelangen zu feben, er die Neigung, ihm damit zu schaben, zutraut. Jene Spige aber reichte über diesen natürlichen Ginspruch für das eigene Recht und wider die vom Gebrauche des frem= den Gutes drohenden Gefahren weit hinaus in das Gebiet einer fünstlichen Berechnung, nach welcher jeder Staat den Landgewinn des andern, ganz abgesehen von beson= deren Angriffspunkten und mißlichen Nachbarschaftsver= hältnissen, schon an sich als einen Berluft, den er selbst erleide, betrachtete und sich badurch zum Widerspruche, erforderlichen Falles zum Widerstande für verpflichtet hielt, um nicht durch die vermehrten Machtmittel des Neben= buhlers die eigenen in gleichem Verhältnisse vermindert zu seben.

Von diesem Schreckbilde beunruhigt, schickte Friedrich

ben Grafen Eustachius von Gort, einen gewandten Beschäftsmann, den er erst bei biefem Unlaß aus dem wei= marschen Hofdienst in den preußischen Staatsdienst zog, an den Herzog von Zweibruck, um ihn zum Auftreten gegen das österreichische Verfahren zu bewegen. Dieser Zweck wurde mit Hulfe ber Fürstin von Sulzbach und durch den schriftlichen Zuspruch des jungeren Bruders des Herzogs, des Prinzen Maximilian Joseph, der in französischen Militärdiensten in Straßburg stand, dergestalt er= reicht, daß der Bergog Karl, der sich schon in München eingefunden hatte, um auf gewisse Bedingungen die verlangte Einwilligung zu ertheilen, plöplich nach Zweibruck zurückreiste und von da aus dem Kurfürsten die Berwei= gerung seines Beitrittes erklärte, mas diesen in großen Born versette. Huch am Reichstage ließ ber Bergog eine Protestation gegen die Verfurzung feines Erbes überaeben.

Zu derselben Zeit trat auch der Kurfürst von Sachsen mit der Forderung auf, ihm für seine Mutter Maria Untonie, die eine Tochter Karls VII. war und ihre Unsrechte an die Allodialverlassenschaft des letzten Kurfürsten, ihres Bruders, an ihren Sohn abgetreten hatte, diese ganze Verlassenschaft, deren Werth auf siebenundvierzig Millionen veranschlagt wurde, verabsolgen zu lassen. Mecklenburg meldete sich mit einer alten im Sahre 1502 vom Kaiser Maximilian I., dem damaligen Herzoge erstheilten Unwartschaft auf das Fürstenthum Leuchtenberg, und auch die Bischöse und Lebte zu Augsburg, Salzburg, Kempten brachten bedeutende Schulds und Entschäfigungsforderungen an Baiern zum Vorschein, welchen zeitsher jede Geltung versagt worden war. \*) Alles dies

<sup>\*)</sup> Salzburg rechnete nicht weniger als 12 Millionen, 160,648 Gulden heraus. Ischoffe a. a. D. IV. S. 277.

aber trat gegen die Hauptfrage, ob Niederbaiern und die Oberpfalz an Desterreich kommen solle, in den Sintergrund. Ueber diese wurde an den Höfen mit Noten, auf dem Reichstage mit Promemorien, vor dem großen Publikum mit unzähligen Flugschriften bin und hergestritten. Defter= reich berief sich auf die Gultigkeit seines urkundlichen Rechtes und auf die Einwilligung des Kurfürsten von der Pfalz. Die Kaiserin-Königin (fo lautete eine Erklärung des Fürsten Kaunitz vom 1. April 1778) denke nicht, daß dem Könige von Preußen seine Gigenschaft als Kurfürst und als einer der ersten Reichsstände das Recht verleihe, sich zum Richter oder Vormunde eines seiner Reichsmit= stände aufzuwerfen, und eben so wenig das Necht, ihr ober irgend einem Reichsstande die Freiheit streitig zu machen, in erlaubten, mit der Reichsverfassung vereinbaren Wegen Erwerbungen zu machen. Sollte Giner fie unter ben gegenwärtigen Umftänden beshalb angreifen wollen, aus Saß über eine wohlbegrundete durch die Reichsge= setze autorisirte Erwerbung, so werde sie sich nicht nur einer folden offenbaren Berlepung bes öffentlichen Friedens mit allen zu einer gerechten Vertheidigung ihr zu Gebote stehenden Mitteln widersetzen, sondern sich auch in der Nothwendiakeit zu befinden glauben, einen solchen Reichsstand ihrerseits zu bekriegen. \*) Obwohl dies schon einer Ariegserklärung ähnlich sah, und Friedrich gleich nach dem Empfange derselben (am 4. Upril) zu der in Schlesien versammelten Urmee abging, so ließ er doch darauf eine fehr gemäßigte Untwort dahin ertheilen, daß

<sup>\*)</sup> Elle se croira même dans la necessité de devoir faire la guerre de son coté au premier de ses Co-Etats qui pourra se trouver dans le même cas. Exposé de Motifs, qui ont engagé S. M. le Roi Prusse à s'opposer au demembrement de la Bavière. Piéces justif. N. V.

er sich zwar nicht zum Richter und Vormunde seiner Mit= stände aufzuwerfen gedenke, daß er aber der Meinung sei, jeder Reichsstand und besonders ein Kurfürst, der ohne 3weifel mitschließender Theil des westfälischen Friedens und aller Reichsconstitutionen sei, beffen Dazwischen= kunft überdies von den verletten Mitständen ausdrücklich nachgesucht worden, sei nicht nur befugt und ermächtigt, sondern auch verpflichtet, jeder ungerechten und gewalt= thätigen Unternehmung im Reich entgegenzutreten, zu= mal in einem so wichtigen Falle, wo eines ber erften Rurfürstenthumer und Herzogthumer in so beträchtlicher Weise zerstückelt werden solle, ohne irgend einen Rechts= titel, durch einen Vertrag, der einem Fürsten abgepreßt worden, welcher die klarsten und heiligsten in seine Bewahrung gestellten Rechte seines Sauses verkenne und aufopfere, und wo diefe Zerstückelung ohne Beachtung der Reichsgrundgesetze bergestalt vollzogen worden, daß das Reichsoberhaupt, welches nicht unumschränkter Berr, fondern nur erstes Glied des Reichskörpers sei, diese Un= gerechtigkeit zum Vortheil seines eigenen Saufes geneh= migt, große Stude bes Bergogthums Baiern mit feinen Truppen befett und fur heimgefallene Reichstehen er= klärt habe, über die er aus eigener Machtvollkommenheit ohne Theilnahme des Reichs verfügen könne, was mit seiner Wahlcapitulation geradezu im Widerspruch stehe.\*) Alle diese Aufstellungen wurden nun von österreichischer Seite wieder bestritten. "Daß das Oberhaupt des Reichs nur das erfte Glied fein folle, fei eine bisher in der Jurisprudenz des deutschen Reichskörpers unbekannte Be= hauptung. Da die goldene Bulle jedem Reichsstande bas Recht einräume, Länder durch Kauf oder auf andere Weise

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst N. VI.

zu erwerben, ohne daß es dazu einer besonderen Zustimmung des Kaisers bedürfe, so habe der Kaiser als Reichsoberhaupt den Vertrag zwischen der Kaiserin-Königin
und dem Kurfürsten von der Pfalz nicht hindern können,
obwohl keine Thatsache vorhanden sei, daß er ihn genehmigt habe; endlich habe der Kaiser bei Besiknahme der
erledigten Reichslehen seierlich erklärt, daß weder diese.
Besiknahme, noch die eingerichtete Verwaltung denjenigen, die daran irgend einen Unspruch haben könnten,
Ubbruch thun solle."\*)

Das Sonderbare bei dieser Verhandlung mar, daß gerade berjenige, bem ber preußische Schut zunächst zu Gute kommen follte, der Rurfürst Rarl Theodor, denfelben rudgängig zu machen bemüht war, daher auch sein Bevollmächtigter in Berlin fehr falt empfangen wurde, und mit der Erklärung schied, daß sein Gebieter in die= fer Ungelegenheit die strengste Neutralität beobachten werde. Dagegen wurde mit bem Berzoge von Zweibruck und der Prinzessin Clemens in München lebhaft unter= handelt. Auf die Unfragen des Grafen von Gort, wel= chen Eindruck die Nachricht von dem bevorstehenden Kriege auf Baierns Udel, Bolk und Militär hervorgebracht habe; was man erwarten durfe, wenn ein preußisches Truppen= corps sich der baierschen Grenze nahen sollte; ob die Truppen gehorden würden, wenn der Kurfürst gezwun= gen ware, fie dem Raifer zu überlaffen; wie viele Regi= menter vorhanden und wie ftark die Zahl der Mannschaft fei; - erwiederte der zu den Unhangern der Fürstin ge= hörige Freiherr von Lenden: der größte Theil des Udels und das ganze Volk wunsche den Krieg, als das einzige Mittel, die Losreißung von Niederbaiern zu verhindern.

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst N. VII.

Die Klugheit erheische, daß bei dem Einrücken eines preu-Fischen Truppencorps in die Oberpfalz oder in Baiern der König seine Absicht, das Erbrecht des Hauses Wit= telsbach zu unterstüßen, erkläre, ben geistlichen wie ben weltlichen Ständen, überhaupt allen Unterthanen die Bestätigung ihrer Rechte und Privilegien verheiße und die Berficherung ertheile, daß er die Ausübung der katholi= schen Religion nicht im Mindesten zu beeinträchtigen, vielmehr fie zu beschützen und zu befördern gesonnen sei. Daber muffe man Geiftliche und Monche schonen und das Militär ihnen alle Achtung erweisen; sie würden die besten Kundschafter abgeben, und wenn ein Sieg errungen werde, wurde der größte Theil der Einwohner Niederbaierns, wenigstens eine Million an Babl, an ihre Beschüher sich anschließen; sie seien zum Theil gut bewaff= net und treffliche Schüten. Das Militar bestehe aus acht Regimentern Infanterie und vier Regimentern Ra= vallerie und sei etwa achttausend Mann stark, unter denen starke Neigung zur Defertion herrsche. (Db und wie bei ber Neutralität des Kurfürsten diese Truppen zu den Preußen zu bringen sein wurden, blieb außer Ermähnung.) Mehrere Offiziere seien gut gefinnt; es stehe zu wünschen, daß eigene baiersche Corps für die Sache des Landes ge= bildet werden möchten. Die Herzogin schrieb in gleichem Sinne, ja fie außerte ben Bedanken, sich felbst an die Spite des Volkes zu stellen. "Es ware schön, schrieb fie am 30. Upril an den Grafen Gort, eine alternde Pal= las voranziehen zu sehen. Ich möchte die Geister meiner Uhnen herbeirufen, um das Vaterland zu retten. giebt Augenblicke, wo ich ehrgeizig genug bin, um Bun= sche zu hegen und zu bedauern, daß ich nicht Kurfürst bin." Dabei rieth fie, das Wort Privilegium, welches nur den Landständen schmeichele und dem eben so frei XII. 238.

gebornen Landmann Anstoß errege, nicht zu gebrauchen, und ließ die Aeußerung fallen, daß der bloße Auftrag an die Befehlshaber, die Religion nicht zu beeinträchtigen, genügen werde, den Fanatismus zu beruhigen, der ohnes hin nicht mehr stark sei,\*) was vermuthen läßt, daß die kirchlichen Gefühle des Volkes sich nicht gerade für Preusen gestimmt zeigten.

Friedrich aber dachte an keinen Volkskrieg. Auf die Kunde, daß in Böhmen und Mähren Truppenbewegunsgen stattfänden, war die alte Besorgniß vor einem Einsfalle Josephs in Schlesien erwacht, und in der größten Eile ein Heer von 30000 Mann in der Gegend von Glaß versammelt worden, welches in Kurzem durch Zuzug aus Pommern, der Mark und Preußen auf 80000 Mann verstärkt wurde. Er selbst, seine hohen Jahre nicht schonend, nahm sein Hauptquartier in dem Dorfe Schönwald bei Frankenstein.\*\*) Eine andere Urmee wurde

<sup>\*)</sup> Denkwürdigkeiten bes Grafen von Görg I. S. 73 - 76.

<sup>\*\*)</sup> Un seine Schwester Umalie schrieb er: Il vais, ma chère soeur, me battre pour soutenir les droits du corps germanique comme le chevalier de la Manche se battoit pour la Dulcinée de Tobose. Il est nécessaire pour ma gloire et ma tranquillité, que je descende encore dans l'arène contre ces Autrichiens, pour leur prouver que j'existe. La démarche que je fais, n'a pour objet que de conserver la considération que je me suis acquise dans l'empire et que j'aurois perdue, si j'avois été indifférent à cette convention du 3. Janvier. Je dois accontumer mon successeur au bruit du canon, et j'espère que dans la guerre que je vais entreprendre, il apprendra à defendre le patrimoine que je lui laisse. Mus ben Lettres historiques, politiques et critiques depuis 1778. Londres 1788. tom. I. Abgedruckt in Spittlers und Meiners histor. Magazin III. S. 543.

bei Berlin zusammengezogen, um unter dem Commando des Prinzen Heinrich in Sachsen und mit den Sachsen vereinigt in Böhmen einzurücken; denn Kurfürst Friedrich August hatte nothgedrungen den Entschluß gefaßt, mit Preußen gemeinschaftliche Sache zu machen, nachdem die Kaiserin seine Ansprüche an die baiersche Verlassenschaft unbeantwortet gelassen, der Kaiser aber die Entscheidung derselben in rechtliche und gütliche Wege gewiesen hatte, und auf das Ansuchen um Bewilligung der Neutralität ihm die Bedingung gestellt worden war, die Festung Kösnigstein auf zwei Sahre den österreichischen Truppen einzuräumen, den letzteren freien Durchzug durch Sachsen nebst freier Schiffsahrt auf der Elbe zu gestatten, und die eigne Armee auf 4000 Mann zu vermindern.\*)

\*) Die fachfische in sehr gemäßigten Ausbrucken abgefaßte Er= klärung unter bem Titel: Rurze Vorftellung von Ihro Ch. D. zu Sachsen in Unsehung ber baierschen Allodial = Berlaffenschaft beobachteten Verhaltens und ber baraus mit Ihro M. dem Könige von Preußen entstandenen Verbindung, steht in Kabers N. Staatskanzlei Band L. S. 264. - Nicht ohne Gin= fluß auf den Anschluß des Kurfürsten an Preußen mag auch eine von Mirabeau veröffentlichte Familiengeschichte gewesen sein. Im Jahre 1777, also ein Jahr vor dem baierschen Erbfolgekriege, murbe Friedrich August durch einen vom Ro: nige an ihn geschickten Gilboten benachrichtigt, daß seine Mut= ter, die verw. Rurfürstin Maria Untonia, aus Berdruß über ben ihr versagten Einfluß auf die Regierung, damit umgehe, burch einen ihrer Vertrauten an den Reichstag zu Regens: burg bie Erklärung mit ben erforberlichen Belägen zu brin: gen, daß Friedrich August nicht ber Sohn bes verftorbenen Rurfürsten Friedrich Chriftian sei und daß bemnach die Erb: folge dem jungeren Prinzen Rarl gebührt hatte. Der Rur= fürst ließ sogleich jenen Vertrauten, einen italienischen Saupt= mann bei ber Schweizergarbe, Ramens Ugbato, verhaften und nach bestandenem Verhör auf den Köniastein bringen, wo

Nach dem öfterreichischen Kriegsplane sollte eine Ur= mee von 100,000 Mann, unter Unführung bes Raifers und Lascy's, eine von Königsgräz nach Urnau reichende feste Stellung beziehen, um das Vorrücken der Preußen in Böhmen zu hindern; ein anderes Heer unter Laudon die Grenzen gegen Sachsen beden. Es geschah dies in Gemäßheit der Unsicht des Theoretikers Lasen, dem es vorzüglicher und eines mahren Feldherrn würdiger erschien, Schlachten zu vermeiden, als zu gewinnen. Indem der Raiser dem zu Folge mit der stärkeren Hauptarmee bloße Bertheidigung bezweckte, ließ er wohl erkennen, daß ihn, bei allem perfonlichen Muthe, Scheu vor der Feldherrn= größe Friedrichs beherrschte. Um seine Zurüstungen zu vervollständigen, richtete er am 13. April aus Dimut ein eigenhändiges Schreiben an den König, angeblich zur Er= füllung einer zu Neisse und Neustadt auf unmittelbaren Briefwechsel genommenen Verabredung, und fügte den Entwurf einer Convention bei, nach welcher Preußen die Gültiakeit des Vertrages vom 3. Januar zwischen der Raiferin = Rönigin und dem Kurfürsten Karl Theodor an= erkennen, jedoch eine Tauschhandlung in Betreff der abgetretenen Distrifte vorgenommen und für Preußen die Zustimmung Desterreichs sowohl zu dem bevorstehenden Heimfall der frankischen Kürstenthumer an die Kurlinie als auch zu einem Austausche derselben festgesetzt werden Dieser Austausch zielte auf die Lausitz, obgleich die hinzugefügte Bedingung, daß die einzutauschenden Länder das österreichische Gebiet so wenig als die von Desterreich fur Baiern zu machenden Täusche bas preu-Bische berühren sollten, mit diesem Absehen nicht zu stim= men schien. Friedrich wollte aber diese Beimfallsache, bei

er bis zu seinem Tode in anständiger Gefangenschaft gesessen hat. Böttigers Geschichten Sachsens II. S. 406

welcher er das Recht seines Hauses nach Maggabe der Familienverträge für gang unzweifelhaft hielt, mit ber baierschen Erbschaftsangelegenheit nicht vermengen lassen und war überhaupt ber Meinung, daß Joseph nur Zeit zu gewinnen suche, um alle nach Böhmen führenden Paffe zu besetzen oder unzugänglich zu machen; bennoch wurde, nachdem der Briefwechsel zwischen den beiden Monarchen bis zum 20. April gedauert hatte, an denfelben eine Unterhandlung in Berlin zwischen bem öfterreichi= schen Grafen Cobenzt und den preußischen Kabinetsmi= nistern angeknüpft. \*) Dieselbe scheiterte an der Forderung der letteren, daß der kaiferliche Hof die ganze baiersche Erbschaftssache nach Beschaffenheit der Rechte der Rur= fürsten von der Pfalz, von Sachsen und des Berzogs von Medlenburg mit dem Könige auseinander seben folle, der hierzu als Freund und als Bundesgenoffe biefer Fürsten wie als Kurfürst berechtigt sei. Da dies von österrei= chischer Seite nicht eingeräumt wurde, so erklärten die preußischen Minister am 3. Juli die Unterhandlung für abgebrochen und am 6ten fetten sich die Beere in Marsch, Friedrich über Nachod nach Böhmen, in ein Lager bei Welsborf, wo er still stand, weil die Stellung der Desterreicher nur durch ein Sturmen zu durchbrechen geme= fen ware, beffen Wagniß ihm nun Bedenklichkeiten erregte, benen er zwanzig Sahre früher keinen Zugang verstattet hätte. \*\*) Auch die preußisch = sächsische Urmee, die

<sup>\*)</sup> Während dieser Unterhandlung wurde von preußischer Seite bei Sachsen über den von Desterreich projectirten Austausch der Lausiß gegen die fränkischen Fürstenthümer angestragt. Friedrich August antwortete aber ablehnend, daß er sich nicht entschließen könne, ihm ergebene und völlig treue Unterthanen gegen andere zu vertauschen. Pöligens Friedrich August I. S. 195.

<sup>\*\*)</sup> Ein in den lettres historiques etc. mitgetheilter Brief des

unter dem Prinzen Heinrich über Gabel und Rumburg in Böhmen eingerückt war und sich ber Gegend von Leut= merit bemächtigte, während der Feldmarschall Laudon in Kolge feiner der Raiferin gegebenen Zusage, eine Schlacht zu vermeiden, sich bis Münchengrätz zurückzog, blieb auf Diesem Punkte steben. Die unermeglichen Buruftungen, bie auf beiben Seiten gemacht worden waren, die großen Maffen vielgeübter Truppen und die gahlreichen Gefchüte, mehr noch die Haupthelben des großen Dramas, welches vor den Augen Europas aufgeführt werden sollte — ein jugendlicher ruhmbegieriger Kaifer dem alten Feinde fei= nes Saufes gegenüber, hatten Erwartungen erregt, welchen der Gang des Feldzugs durchaus nicht entsprach. Friedrich murde von kuhnen Entschlüssen sowohl durch die dem Alter eigene Bedächtigkeit, besonders aber durch Die Mifstimmung zurückgehalten, welche die Wahrneh= mung in ihm hervorbrachte, daß die kunftvolle Mechanik, auf die er seit dem Schlusse des siebenjährigen Rrieges mehr und mehr das ganze Seerwesen zurückgeführt hatte, ihm ihren Dienst versagte, und daß mit aller auf die bochste Spike getriebenen Kunstfertigkeit die Urmee doch bei Weitem nicht leistete, was fie ihm in jungeren Sah= ren, da er auf die Mechanik geringeren Werth gelegt und mehr bem Beiste und frischen Muthe, dem eigenen wie

Königs an einen seiner Generale vom 1. Juni 1778 schilbert die eine Sachlage sehr treffend, wenn es auch Bedenken erzegt, daß der Name des Generals nicht genannt ist. Ma lettre d'hier vous aura appris la rupture. D'après les vues ambitieuses que manifeste l'Empereur, il est à croire, que toute partie de l'Empire qui ne voudra pas être envahie, doit avoir la guerre tôt on tard avec son ches. J'aime donc mieux la faire à présent, puisque la circonstance est savorable. D'ailleurs je suis las des tergiversations et des réponses insidieuses de la cour de Vienne etc.

dem seiner Generale und Krieger vertraute, geleistet hatte.\*) Auch das blieb nicht ohne Einfluß auf Friedrichs Stimmung, daß der Anlaß, im hohen Alter das Schwerdt zu

\*) Schon am zweiten Tage fab die Urmee, daß ihr König zwar an ihrer Spige ftand, aber fie bemerkte auch nur zu beutlich, daß es nicht mehr jener feurige Beld mar, ber sie zu Wunderthaten führte. Es war ein bedenklicher Feldherr geworden, der einen Ungriff zu vermeiden und um gehörige Sicherheit besorgt zu sein schien. Sie hatte, ba ihr Husmarsch so plöglich und ihre Märsche zum Theil so forcirt gewesen, geglaubt, sie solle zum Siege fliegen und mußte nun in höchst beschwerlichen Kantonirungsquartieren anfangen zu exerciren und in einem Lager bei Wife fich verschanzen. Der Urtillerietrain war schon beim Einmarsche in Böhmen in folden Umftanden, wie fonst kaum bei Beendigung des Feld= zuaß. Die Kavallerie litt burch Mangel an Fourage, burch üble Witterung, durch beständige Märsche mehr, als sie durch brei Bornborfer Schlachten gelitten haben wurde. Der König hatte so gewiß den Krieg zu vermeiden gehofft, daß er nicht einmal für einige leichte Infanterie geforgt hatte; die Feld= infanterie mußte diesen beschwerlichen und ihr völlig ungewohnten Dienst thun. Alles dies, und vornehmlich die un= glaubliche Nachläßigkeit, womit die Kranken, deren die Urmee bald eine unzählige Menge bekam, in den Lazarethen behandelt wurden, woran nur einige Schurkenstreiche, vorzuglich eine Berr von Zinnendorf Schuld waren, brachten eine Urt von Desertionswuth in die Urmee. Dieses machte ben König noch verdrüßlicher. Man kann fast sagen, er gab keine Befehle mehr, er theilte blos Verweise aus. Dabei verur= sachte die gewaltige Ubnahme seines Gedächtnisses manche wichtige Frrungen. Man sah es ihm an, daß ihn ber Krieg ekelte und daß ihm die Urmee verhaßt wurde. Er war fast beständig verdrüßlich, und schien sich zu freuen, wenn er Gelegenheit haben konnte zu schelten. Rein Mensch magte es mehr, ihn nach Etwas zu fragen, ober wenn er einen Gebachtniffehler beging, ihn wieder zurecht zu weisen. Briefe eines alten preußischen Offiziers, Charafterzuge Friedrichs bes Einzigen betreffend. II. S. 139.

ziehen und einen Rrieg mit unermeglichen Roften zu un= ternehmen, für ihn nicht, wie die drei schlesischen Rriege, aus einem unmittelbaren Interesse zur Erhebung oder zur Bertheidigung bes eigenen Staates entsprang, sondern aus einer politischen Abstraktion hervorging, der sich am Ende boch der Zweifel entgegenstellte, ob sie so großen Wagnisses und Aufwandes werth fei. Der dem Kaiser zugeschriebene Plan, mit Erwerbung eines Theiles von Baiern die Unterwerfung aller anderen deutschen Staaten zu beginnen, wäre freilich ein höchst gefährlicher auch für Preußen gewesen; aber von Niederbaiern bis zum entgegengesetten Nordende von Deutschland war der Weg so weit, und das Gewicht, welches jene Erwerbung in Die Waaschale der Macht Desterreichs legte, im Berhält= niß zur Größe der letteren so gering, daß bei ruhiger Ueberlegung ber Gedanke kanm zurückzuweisen war, die in der Machtvergrößerung Desterreichs erblickte Macht= verringerung Preußens sei nur ein politisches Wahnbild und eines so ernsten Kampfes nicht werth.

Nicht minder wurde Maria Theresia von trüben Gestanken gequält. Frei von Eroberungssucht, hatte sie in dem ganzen Erbschaftshandel nur dem Undringen ihres Sohnes und den Versicherungen ihres Kanzlers, daß ihr Recht auf Niederbaiern ein wohlbegründetes sei, nachgegeben. Ob durch die preußischen Deductionsschriften Zweissel hiegegen in ihr rege gemacht, und ob die letzteren durch die von dem Freiherrn von Senkenberg in Darmsstadt ausgefundene Ubschrift der Verzichtleistung des Herzzogs Albrecht von Desterreich vom Andreastage 1429 auf die vom Kaiser Sigismund ihm ertheilte Belehnung mit Niederbaiern verstärft wurden, muß dahingestellt bleiben;\*)

<sup>\*)</sup> Senkenberg, Gebeimerath in heffen barmstädtischen Diensten, Sohn eines Reichshofraths und selbst Berfasser ber verbienft-

gewiß ist es, daß sie den Ausbruch des Krieges, an den fie nicht geglaubt hatte, hochst schmerzlich empfand. Um benselben wo möglich auch jett noch rückgängig zu ma= chen, sandte sie, ohne Vorwissen des Raisers und des Staatskanzlers, am 12. Juli den Baron Thugut unter bem Namen eines ruffischen Secretars in bas preußische Lager zu Welsborf, mit einem eigenhandigen Schreiben an den König, und mit der Bollmacht, einen Bertrag auf die von ihr aufgesetten Friedensvorschläge abzuschlie= Ben. "Sch sehe, schrieb sie, mit der außersten Befummer= niß den Ausbruch eines neuen Krieges. Mein Alter und meine Gefinnungen fur die Erhaltung des Friedens find ber ganzen Welt bekannt, und ich kann ihr keinen besseren Beweis davon geben, als ben Schritt, ben ich thue. Mein mutterliches Berg ist bekummert, bei ber Urmee zwei Sohne und einen geliebten Gibam zu wis= fen." Hiernach wollte sich die Raiserin auf ein Stück Baiern von einer Million Einkunfte beschränken und bas Uebrige zurückgeben, mit dem Vorbehalt, ein anderes ge= legenes Stuck bagegen einzutauschen. Der König erwie= derte in einem sehr verbindlichen Schreiben, daß er bis zur Unkunft einer Untwort auf die Gegenvorschläge, welche er beifügte, die Unternehmungen so einrichten werde, daß fie nichts für die Glieder ihrer Familie zu fürchten habe, wobei er den Kaiser als einen Kürsten bezeichnet, den er liebe und hochschäte, wenn er gleich mit ihm in den Un=

vollen Fortsetzung ber Häberlinschen Reichsgeschichte, fand diese Abschrift unter den Papieren seines Baters. Im Münchener Archiv war die Urschrift im Verzeichnisse ausgeführt, aber aus dem Bande, welcher sie enthalten hatte, herausgeschnitten. In Wien nahm man den Fund so übel, daß Senkenzberg, als er dorthin kam, sehr unfreundliche Behandlung erzuhr. (Dies zur Verichtigung der Angabe auf S. 135.)

sichten über die deutschen Ungelegenheiten nicht einverstan= den sei. Joseph und Kaunit mußten nun von dem Schritte der Raiserin in Kenntniß gesetzt werden. Beide migbilligten benfelben höchlich, und der erstere schrieb so= aar feiner Mutter, im Fall fie Frieden machen wolle, werde er niemals nach Wien zurückfehren, sondern seine Residenz in Lachen oder anderswo aufschlagen. Raunit fand jedoch das geeignetste Mittel, die Friedensgedanken der Kaiserin zu vereiteln, indem er ihr das Unerbieten einredete, allen ihren Unsprüchen auf Baiern entsagen zu wollen, wenn Friedrich gleichmäßig darauf verzichte, die Fürstenthümer Unspach und Baireuth in Franken mit den Besitzungen der Kurlinie zu vereinigen. Dieses Unerbieten ging von demfelben Gesichtspunkte aus, nach welchem dem Könige von Preußen jede Gebietserweiterung Desterreichs als ein ihn selbst treffender Verluft, der Wegfall folches Verlustes als ein ihm zufallender Gewinn er= schienen war; es ließ sich aber leicht voraussehen, daß Friedrich diesem Gefichtspunkte, bei ganglicher Verschieden= heit der Rechtstitel, wider sich feine Geltung wurde ein= räumen, und nachdem es ihm so viele Millionen gekostet, dem Kurfürsten von der Pfalz das baiersche Erbe unverfürzt aufzudringen, nicht noch den einzigen Landgewinn, auf welchen das Saus Brandenburg eine nahe Aussicht hatte, wurde in den Kauf dazu geben wollen. Die Un= terhandlung, zu deren Führung Friedrich seine Minister nach Braunau berufen hatte, wurde daher am 15. 2lu= aust abgebrochen. Während derselben war es vermieden worden, etwas Entscheidendes im Felde zu unternehmen; aber auch nachher behielt der Krieg seinen schläfrigen Charakter. Ein Angriff auf die öfterreichischen Berschan= zungen, zu deren Verstärkung der eingetretene Verzug nicht unbenutt geblieben war, erschien nun noch weniger rath=

sam als vorher, der Abmarsch nach Mähren aber hätte Schlesien Preis gegeben und stetes Regenwetter verdarb nicht nur die Wege, sondern lähmte auch allen kriegerischen Entschlüssen die Schwingen; es war, als wenn der Himmel selbst zu erkennen geben wollte, daß Desterreich und Preußen niemals mehr wider einander in Kampf zieshen sollten.

Auf der fächsischen Seite Böhmens stand es nicht anders, als auf der schlesischen. Pring Beinrich, den seine Neigung zu Frankreich und zu Desterreich bingog, trug für sich felbst feinen Gefallen an diesem Kriege, ben er als einen widerna= türlichen, unpolitischen betrachtete; auch würde er von der Eifersucht seines königlichen Bruders mit großen Kriegstha= ten keinen Dank verdient haben. Bereits am 10. Septem= ber trat er seinen Rudzug nach Sachsen an, ber Konig fünf Wochen später nach Schlesien. Der thatenlose Feld= zug wurde bei den Preußen als Kartoffelfrieg, von den Desterreichern als Zwetschkenrummel verspottet; er hatte aber auf beiden Seiten mehr Menschen gekostet, als wenn ein paar Hauptschlachten geschlagen worden wären, und wurde, mas im siebenjährigen Kriege nie geschehen mar, noch nach Beziehung der Winterquartiere fortgefett, in= dem die Desterreicher im Januar in die Grafschaft Glat einfielen und bei Habelschwerdt eine preußische Truppen= abtheilung gefangen nahmen, wogegen preußische Trup= pencorps in Böhmen nach Brix und Braunau vordran= gen und festen Kuß faßten. Die Preußen hielten auch Troppau und Sägerndorf befett. Dennoch kam am 28. Februar ein öfterreichischer Beerhaufe unter dem General Wallis über diese Grenze, um eine preußische Be= satung aus Neustadt zu vertreiben, und der Unführer ge= brauchte hierzu das für die Bewohner verderblichste Mit= tel, daß er die Stadt in Brand schießen ließ, ohne jedoch

hierdurch seinen Zweck zu erreichen — ein Unternehmen, welches Friedrich in seinem Unmuthe der Absicht des Kaissers zuschrieb, die inzwischen von Neuem angeknüpften Friedensunterhandlungen rückgängig zu machen.

Das durch die vieljährigen Sulfsgelder zum Turken= friege so theuer bezahlte Bundniß mit Rußland hatte nämlich dem Könige keinen wirklichen Nuten verschafft, weil Katharina der Absendung des ausbedungenen Sulfs= beeres unter dem Vorwande von Streitigkeiten fich ent= zog, in welche sie bald nach dem Frieden zu Kutschut = Rai= nardsche über die darin ausbedungene Unabhängigkeit der Halbinfel Krimm mit ben Turken gerathen war. End= lich, als die türkischen Händel durch die von Friedrich er= wirkte Vermittelung Frankreichs beigelegt wurden, ließ Katharina, in Folge ber bringenden Unträge Friedrichs um Leiftung der bundesmäßigen Hulfe, in Wien und Re= gensburg eine vom 20. October batirte Erklärung abge= ben, daß sie die Kriegsunruhen in Deutschland nicht mit Gleichgültigkeit ansehen könne, und wenn die streitenden Theile nicht bald einen Bergleich trafen, in ernste Erwägung ziehen werde, was sie dem Interesse ihres Reichs, dem der ihr befreundeten Kürsten, welche ihre Unterstüzzung nachgesucht, und ihren Berpflichtungen gegen ihren Berbundeten schuldig sei. Friedrich rechnete darauf, eine russische Urmee gegen das von Truppen entblößte Gali= zien vorrücken zu sehen. Katharina aber, an sich wenig geneigt, fremden Interessen große Opfer zu bringen, wurde zu derfelben Zeit durch ein vertrauenvolles Schrei= ben Maria Theresias, welches mit jener Erklärung sich gefreuzt hatte, für diese Fürstin gewonnen, die ihrer Friebensliebe zum zweitenmal ihren Stolz zum Opfer brachte, und indem sie den Streithandel mit Preußen und die verweigerte Verzichtleiftung des Königs auf die franki= schen Fürstenthümer der russischen Herrscherin vortrug, ihren Brief mit den Worten schloß, daß sie ohne alle anderen Rücksichten, als die Freude, Ihrer kaiserlichen Majestät Wünschen nachzukommen, ihr allein die Wahl der Versöhnungsmittel überlasse, welche sie im Verein mit Sr. allerchristlichsten Majestät für die billigsten oder zur Herstellung des Friedens tauglichsten erachten werde, überzeugt, daß sie ihr Heil und ihre Würde in keine beseseren Hände legen könne."\*)

Frankreich, beffen vertragsmäßige Gulfe Defterreich, wie Preußen den Beiftand Ruglands in Unspruch genom= men hatte, war nämlich bei eigener Abneigung, an dem Rriege Theil zu nehmen, durch eine Schrift, welche Friedrich dem Rabinet vorlegte, so gunftig fur das Geschäft der Friedensstiftung gestimmt worden, daß es, anstatt jenen Aufforderungen Genüge zu leisten, durch den Gefandten in Wien die Vorschläge des Königs zur Grund= lage der Ausgleichung empfahl. In Folge deffen hatte sich Maria Theresia an Katharinen gewendet. Von Seiten der letteren erschien nun der Kurft Repnin in Breslau, nach Friedrichs eigener Ungabe nicht sowohl als Unführer eines ruffischen Hulfscorps, das zur preußischen Urmee stoßen sollte, sondern als ein Dictator, um fur Deutsch= land Gesetze zu geben. Daneben erfuhr der König, daß er für das russische Corps von 16000 Mann, wenn es erschiene, jährlich zwei Millionen Thaler zu zahlen, und außerdem noch die feit dem Ausbruch des ersten Turken= frieges an Katharinen gezahlten Hulfsgelder mit 480,000 Thalern fortzuzahlen haben würde. Während er mitten im Winter in der Bergfestung Silberberg die Unstalten

<sup>\*)</sup> Sore, Geschichte bes Hauses Defterreich IV. S. 493 mit ber Ungabe, daß er von diesem eigenhändigen Briefe Maria Theresias in Petersburg selbst eine Abschrift genommen.

anordnete, um die Defterreicher aus der Graffchaft Glat zu vertreiben und preußische Heerhaufen nach Böhmen vorzuschieben, setzte der Russe in Breslau und der französische Gesandte in Wien die Punkte fest, auf welche der Friede geschlossen werden sollte. Sechs Monate vor= her hatte diese Festsehung allein in den handen der bei= den betheiligten deutschen Mächte selbst gelegen, und nun wurde die deutsche Sache von Repnin und Breteuil, wie einst von Salvius und d'Avaux, entschieden, worüber Friedrich vergebens den zu spät empfundenen Verdruß hinter Spott über den Franzosen verbirgt; \*) denn die Be= vollmächtigten der friegführenden und der betheiligten Staaten (von öfterreichischer Seite Cobengl, von preußi= scher Riedesel, von sächsischer Graf von Zinzendorf, von furpfälzischer Graf Törring = Seefeld, von zweibrückscher Hohenfels), die zu Unfange März in Teschen zu einem Congresse zusammentraten, bewirkten durch zweimonatliche Verhandlungen kein anderes Ergebniß, als was die bei= den Vermittler bestimmt hatten.

Friedrich konnte sich dadurch beruhigen, daß diese Bestimmung nach seinen Vorschlägen und im Einverständeniß mit ihm getroffen worden war, wenn sie auch seinen ursprünglichen Forderungen nicht entsprach, nach welchen Desterreich ganz Baiern herausgeben, Sachsen und Meckstenburg vollständige Befriedigung ihrer Forderungen ershalten sollten. Nun bekam Desterreich dennoch ein Stückvon Baiern, und zwar den zwischen den Flüssen Donau,

<sup>\*)</sup> Le Baron de Bréteuil, Ambassadeur à la cour impériale, s'étoit flatté de devenir le pacificateur de l'Allemagne; il se plaisoit à se représenter, qu'en suivant les traces de Claude d'Avaux, plénipotentiaire à la paix de Westphalie, ce lui seroit un acheminement pour monter aux premières dignités dans sa patrie.

Inn und Salza liegenden Theil des oberbaierschen Ober= amtes Burghausen, einige breißig Geviertmeilen anstatt der in Unspruch genommenen dritthalbhundert, aber ein fruchtbares ihm fehr wohlgelegenes Landstück. Dagegen verzichtete die Raiserin = Königin auf alle Zweifel und Gin= wendungen, welche gegen den Beimfall der beiden franfischen Kürstenthumer Unspach und Baireuth an die Pri= mogenitur des brandenburgischen Hauses im Falle des Erlöschens der dasigen Nebenlinie erhoben worden und noch erhoben werden könnten; auch verpflichteten sich beide Theile, bei Eintritt jenes Kalles alle auf den bei= derseitigen Territorien befindlichen Leben und Abhängig= feiten gegenseitig erlöschen zu laffen. Sachsen mußte an= statt der geforderten vierzig Millionen mit sechs Millio= nen Thalern, welche Karl Theodor zu zahlen hatte, zufrie= den sein, und der Herzog von Mecklenburg erhielt statt der Landgrafschaft Leuchtenberg bas Privilegium de non appellando oder die Eremtion von der Gerichtsbarkeit der beiden Reichsgerichtshöfe, wogegen aber feine Stände und Unterthanen Einwendungen machten.\*)

Auch die Höfe zu München und Zweibrück erhoben vielen Widerspruch. Karl Theodor wollte an Sachsen gar nichts zahlen und der Herzog von Zweibrück in die Abtretung des Innviertels nicht willigen; Sachsen zeigte über die Heruntersehung seiner Forderung Mißvergnügen. Friedrich erblickt hier geheime Einwirkungen des Kaisers, der auf diese Weise den Abschluß des Friedens zu ver=

<sup>\*)</sup> Die Friedensurkunde vom 13. März 1779 mit allen Separatverträgen, unter denen sich auch eine besondere Convention zwischen Desterreich und Sachsen zur Wiederherstellung der friedlichen Verhältnisse zwischen beiden Staaten befindet, nebst den Garantien, steht im zweiten Bande des Récueil von Martens zu Unfange.

hindern bemüht gewesen sei; die Weigerung der Kleineren, den Großen sich zu fügen, entsprang aber von selbst
aus der Meinung, welche der ganze Handel ihnen aufgedrungen hatte, daß das Schicksal der Welt, wenigstens
das Gleichgewicht Europas, von ihren Gebietsverhältnissen abhange. Friedrich gab sich die äußerste Mühe, seinen Schühlingen die vortheilhaftesten Bedingungen zu
verschaffen; da er sie aber doch zur Ruhe verweisen mußte,
so erndtete er für seine Mühwaltungen und für die großen Opfer, die er dieser Sache gebracht hatte, wenigen
Dank; auch die baierschen Patrioten fanden sich nicht befriedigt, daß er, um den Verlust des Innviertels von
Baiern abzuwenden, es nicht noch mit Frankreich und
Rußland wie mit Desterreich aufnehmen wollte.

Im Verhältniß zu dem Gifer, welchen Preußen für die Unversehrtheit des baierschen Landgebietes bezeigt hatte, wäre zu erwarten gewesen, daß es auch dem früher so oft vorgewandten pfälzischen Religionswesen Theilnahme widmen und bei diesem Unlaß den Kurfürsten Karl Theodor verpflichten werde, zur Vergeltung für das ihm er= fampfte Niederbaiern seine evangelischen Unterthanen in der Pfalz in die ihnen reichsverfassungswidrig entzogenen staatsbürgerlichen Rechte wieder einzuseten; aber den preukischen Staatsmännern war das evangelische Religions= interesse, welches sie noch vor Kurzem bei der Bisitations= sache in Weklar und Regensburg so lebhaft verfochten hatten, plötzlich aus den Augen geschwunden, und über ben Quadratmeilen, welche für Desterreich abzumeffen, über den Millionen Thalern, welche für Sachsen zu be= rechnen waren, wurden die Bedrückungen der evangelischen Pfälzer vergessen.\*) Freilich war alles zu vermeiden, was

<sup>\*)</sup> Das Einzige, was im teschner Frieden für die Reformirten in der Pfalz geschah, war, daß eine im Erbvertrage zwischen

neue Weiterungen herbeiführen konnte, da Joseph und Kaunit ohnehin dem Abschlusse so viele Hindernisse als

Baiern und Pfalz vom 26. Februar 1771 enthaltene Bestim= mung, nach welcher keinem Regenten erlaubt fein follte, in ber Pfalzgrafschaft am Rhein und den derselben einverleibten Ländern die vorgesetzten Landesbehörden mit anderen, als mit katholischen Subjecten zu besetzen, indirect baburch für beseitigt gehalten werden konnte, daß dieser Vertrag nur insofern, als er bem westfälischen Frieden nicht zuwider sei, bestätigt wurde. Das war aber herzlich wenig, und gar nicht zu ver= muthen, daß die pfälzische Regierung dieser indirecten Beschränkung sich fügen werbe. — Im Upril 1779 wandte sich bie pfälzische reformirte Geiftlichkeit und balb barauf auch ber Rirchenrath an Preußen mit einem Gesuch um Fürsprache zur Behebung der Beschwerden bei ihrem Landesherrn, an desfen patriotischem Gifer für die reichsgrundgesemäßige Berfassung seiner protestantischen Unterthanen man zwar nicht zweifeln burfe, und ben man in tiefster Unterwürfigkeit als den vortrefflichsten Kürsten und autigsten Landesvater liebe und ehre, bessen gerechtefter Hulfe aber man sich noch nicht erfreuen konne, weil es einem Zusammenflusse von mancherlei Umständen beizumessen, daß diese Beschwerden noch nicht zu feiner gründlichen Kenntniß gekommen. Der preußische Monarch ließ auch wirklich am 1. Juli 1779 ein Berwendungs= schreiben an den Rurfürsten ergeben, erhielt aber nicht von Rarl Theodor felbst, sondern von dessen Ministerio in Mann= heim unter bem 8. September die Antwort: "Ihro Churfürstliche Durchlaucht hege bas vollständige Vertrauen zu bes Königs Majestät und Dero gesammten Ministerio, es werde nach höchst und berselben fürdauernder sohin auf ben reichs= verfaß = und constitutionsmäßigen Grundsägen beruhender preiswurdigsten Intention weber einigen mit Umgang ihres angebornen Landesherrn und bessen Regierung sich sträflich melbenden unruhigen Röpfen aus höchstdero Unterthanen und Gemeinden, noch weniger berfelben Aufwickelern Eingang ober Schut gestatten, sondern bieselbigen sammt und sonders an ihre rechtmäßige Obrigfeit zurückweisen." Das Rabinetemi= nifterium theilte diese Untwort bem Rirchenrathe mit, um die

11

möglich in den Weg zu legen bemüht waren; sie fügten sich erst, als am 20. Upril ein Eilbote die Nachricht von der Vollziehung des Friedens zwischen Rußland und der Pforte nach Wien brachte, was Katharinen allen Vorzwand benahm, die bundesmäßige Hülfe an Preußen länzger zu verzögern, und der nachdrücklichen Erklärung Nepznins auch bei den kleineren Hösen solche Beachtung verzschafte, daß der Friede unterzeichnet werden konnte.

Es geschah dies am 13. Mai 1779, am Geburtstage Maria Theresia's, wie Friedrich, um die Gesinnung dieser Monarchin zu ehren, seine Minister ausdrücklich angewiesen hatte. Außer den schon angegebenen Bestimmungen wurde noch für Preußen das unbeschränkte Heimfallserecht der Fürstenthümer Anspach und Baireuth beim Erslöschen der dasigen Linie sestgesett. Der Kurfürst von Sachsen trat durch einen Separatartisel, der Kurfürst Karl Theodor und der Herzog von Zweibrück durch bessondere Verträge bei, Frankreich und Nußland übernahmen die Garantie, und Joseph ließ in-seiner Eigenschaft als Mitregent der österreichischen Staaten unter dem 16. Mai eine besondere Zutrittsacte aussertigen, welche Friedrich seinerseits durch eine Acceptationsurkunde vom 20sten erwiederte.\*)

wenige Wirkung ber königlichen Verwendung zu ersehen und selbst abzunehmen, daß er Ursache habe, mit möglichster Vorssicht und Mäßigung zu versahren. Wenn er eine fernere Unterstüßung verlange, müsse er eine specifizirte mit den nöthigen Beweisthümern versehene Anzeige der Beschwerden einzreichen. Gießener Neueste Religionsbegebenheiten auf das Jahr 1781. S. 54 – 61.

\*) Alle diese Urkunden stehen in Martens Récneil de traités II. 1—28. Die Präcedenzfrage zwischen Frankreich und Rußland wurde badurch umgangen, daß von den Urkunden zwei

Joseph schrieb an einen seiner Vertrauten: "Er habe den Frieden genehmigt, um die Kaiserin nicht zu betruben; er steige wie Karl V. nach dem verunglückten Feld= zuge in Afrika zu Schiffe, und sei ber Lette, ber es thue; er gleiche einem venezianischen Generale, ber nach bem Keldzuge in den Ruhestand versetzt werde." Aber Karl V. batte im Kampfe fur einen großen Bedanken große Befahren zu Waffer und zu Lande bestanden, Joseph für die Behauptung eines durch Rabinetskunfte erbeuteten Landstückes ein großes Heer in die Waffen gerufen, jedoch nicht gewagt, seinem Gegner im offenen Felde unter die Augen zu treten und noch weniger, als er durch den Ver= steck hinter seinen Verschanzungen Kriegsruhm erworben, durch den Sinn des ganzen Unternehmens die Erwar= tung befriedigt, mit der ihn zehn Sahre früher der ge= feiertste damalige deutsche Dichter begrüßt, daß von ihm eine That beschlossen sei und bald geschehen werde, von welcher der Geschichtschreiber berichten und die sich selbst loben werde.\*) Der Griff in den baierschen Nachlaß konnte für eine solche nicht gehalten werden; er gab den Raiser nur als gelehrigen Schüler bes Staatskanzlers Raunit in den Kunften der Kabinetspolitik zu erkennen. Der lettere bat um seine Entlassung, weil er einfah, mit diesen Kunften keine Ehre eingelegt zu haben, und wurde nur durch die Bitten Maria Theresia's begütigt. Friedrich war verdrießlich, daß fein Sustem des Gleich= gewichts ihm 29 Millionen Thaler und 20000 Mann Solbaten gekostet und seinen Rriegsruhm aufs Spiel geseht

Exemplare ausgefertigt wurden, in beren einem Frankreich vor Rußland, im anderen Rußland vor Frankreich gestellt war.

<sup>\*)</sup> Klopstock an ben Kaiser bei Widmung des Bardiets: Her= manns Schlacht.

hatte;\*) er würde es noch mehr gewesen sein, wenn er vorausgesehen hätte, daß die nächste Zukunft dieses System gänzlich umwerfen und Ereignisse bringen werde, unter denen die Machtverminderung Desterreichs von Preusen mit Schmerz betrachtet und das vergrößerte Baiern einem fremden Eroberer zum Gehülfen oder Werkzeuge der Unterdrückung Preußens, namentlich der Eroberung Schlesiens, dienen werde.

Prudens futuri temporis exitum Caliginosa nocte premit Deus, Ridetque si mortalis ultra Fas trepidat!

Dagegen hat, nach glaubhaften Zeugnissen, Maria Theresia mehrmals geäußert, daß keine Begebenheit in ihrer
ganzen Regierung ihr größere Freude gemacht habe als
der Friede zu Teschen. Auf die Nachricht, daß Friedrich
die von den vermittelnden Mächten vorgeschlagenen Bedingungen angenommen habe, bezeigte sie ihre Freude
unverholen. "Ich habe keine Vorliebe für Friedrich, sagte
sie, aber ich muß ihm die Gerechtigkeit wiedersahren lassen,
daß er edel gehandelt hat. Er hat sein Versprechen gehalten, den Frieden auf billige Bedingungen zu machen.
Ich halte es für ein unaussprechliches Glück, daß ferneres Blutvergießen verhindert worden ist. "\*)

\*) Am 25. Februar 1779 schrieb er aus Silberberg an Katt: Cette guerre et cette paix n'ont été que des misères, l'ouvrage d'un vieillard épuisé sans force, sans vigueur. Je me suis dit souvent ces vers de Boileau:

Malheureux! laisse en paix ton cheval vieillissant, De peur que tout-à-coup ésoufflé sans haleine Il ne laisse en tombant son maitre sur l'arène. Supplément aux oeuvres posthumes tom. III. p. 49.

\*\*) Core's Geschichte des Hauses Desterreich IV. Kapitel 122. S. 397.

## Uchtes Kapitel.

Diese freundliche Stimmung Maria Theresia's für Friebrich war jedoch von keinem Bestande: denn nach kur= zer Frist sah sich der lettere, trot der Uchtung, die er für die Raiserin=Königin hegte, durch dieselbe politische Abstraction, welche ihn zur Schilderhebung für Baiern bestimmt hatte, gedrängt, einem mütterlichen Wunsche ber= selben entgegen zu treten. Dieser Wunsch betraf die Er= wählung ihres jungsten Sohnes Maximilian zum Erz= bischof=Rurfürsten von Coln und zum Bischofe von Mun= ster. Beide geiftliche Kürstenthumer waren fast zwei Sahr= hunderte hindurch (von 1583 bis 1761) in den Händen baierscher Prinzen gewesen, und würden vermuthlich noch länger in solchen geblieben sein, wenn es nicht, nach bem Tode des Erzbischofs Clemens August, an Bewerbern aus dieser Kamilie gefehlt hätte. Damals mar Mari= milian Friedrich, Reichsgraf von Königsed = Rothenfels, unter dem Einflusse von Holland und Hannover erwählt worden. Jett kam der Hof zu Wien auf den Gedan= fen, diese einträglichen Stühle dem jungen Erzherzoge, ber schon Coadjutor seines Dheims, bes Prinzen Karl von Lothringen, im Hochmeisterthum bes beutschen Ordens war, zuzuwenden, und damit zugleich für das Haus Desterreich im Norden Deutschlands, der zeither dem Ein=

flusse desselben ziemlich fern gelegen hatte, einen Unhalts= punkt zu erwerben. Obwohl Maximilian Friedrich in bo= hen Jahren stand, so wollte man doch seinen Tod nicht abwarten, sondern-die Sache alsbald durch eine Coadjutorwahl in Richtigkeit bringen. Diesem Plane stand aber, zunächst bei dem alten Kurfürsten selbst, entschiedene Ub= neigung gegen eine folche Wahl und Gunft für ben Freiherrn Frang von Fürftenberg, feinen Staatsminifter im Hochstifte Münfter, entgegen; mehrmals hatte er er= flärt, daß er sich keinen anderen Nachfolger als ihn wun= sche, und nur in dem Kalle, wenn er seiner Erwählung gewiß wäre, eine Coadjutorwahl zu veranlassen sich ent= schließen wurde. Diese Gunst war gerechte Werthschäzzung. Fürstenberg, ein geiftlicher Staatsmann von dem freifinnigen Charafter der Schönborne und Boineburge, \*) der bei den Jesuiten in Coln gebildet, als jungerer Sohn einer alten nicht allzu reichen Kamilie Domberr in Mün= ster und Paderborn geworden war, hatte sich in der von Marimilian Friedrich ihm übertragenen Verwaltung des Münsterlandes Körderung bes Gemeinwohls als Staats= zweck in einer eben so verständigen als gedeiblichen Weise angelegen sein lassen, und seine Einsichten auch auf Punkten bethätigt, von welchen sein Vorbild Friedrich theils durch die höhere Politik und durch das von derselben herbeigeführte Uebergewicht des Kriegsstaats, theils durch die Macht der Vorurtheile, Gewohnheiten und Neigun= gen des Absolutismus abgezogen oder abgehalten wurde. Der geistliche Staatsmann leistete nicht nur bem Uder= bau, bem Gewerbe und dem Handel allen möglichen Bor= schub, forgte nicht nur fur gute Polizei und Juftiz, be= wirkte nicht nur die Tilgung der Landesschulben und die

<sup>\*)</sup> Band VIII. S. 322. Band X. S. 88-90.

Berstellung bes Credits, widmete nicht nur dem Schulwesen die größte Aufmerksamkeit, unterhielt nicht nur ein wohlgeordnetes, der Bolkszahl angemessenes Militär, son= bern erhob sich auch über die Trugbilder ber Staats= und Verwaltungskunfte des Sahrhunderts zu dem Gedanken, daß der Staat ein von lebendigen Kräften ge= tragenes Gemeinwesen sei und in der Geistesbildung, der Stärke und dem Chraefühl des Volkes — nicht blos eines einzigen bevorrechteten Standes - seine sicherste Stütze habe. Bei Ginrichtung bes Schulwefens ertheilte er daher Unweifung zu einem den Geift weckenden Lehr= verfahren, vermehrte - fogar über bas richtige Maaß binaus -- die Bahl der Lehrgegenstände, und fügte den= felben auch für die unteren Schulen die Mathematik bei, in der Absicht und Hoffnung, einer anderen Methode die= ses Unterrichts, als der herkommlichen, Eingang zu ver= schaffen. Zugleich verordnete er, die Ergöhlichkeiten der Schüler follten Leibesübungen fein, Spiele und Arbeiten, den Körper stark und biegsam zu machen; an bestimm= ten Tagen follte jeder Lehrer feine Schuler hinaus ins Freie führen, und keinem ohne hinreichende Entschuldi= gung gestatten, ben Spielplat zu versäumen.\*) Es war dies die Vorbereitung für das höhere Absehen, die Waffenübung, welche damals in Deutschland zur ärgsten Plage und schimpflichsten Berabwürdigung der Jünglinge und Männer entartet war, zur Kesttagslust für das Bolk, zum Träger und Bedingungsmittel bes Gemeingeistes zu machen, und den Kriegsbienst aus seiner Versunkenheit in Knechtschaft, zu seiner ursprünglichen Ehre wieder empor zu bringen.

<sup>\*)</sup> Die Schulordnung des Hochstiftes Münster vom Jahre 1776, in Prof. Effer's Franz von Fürstenberg, dessen und Wirken. Münster 1842.

Fürstenberg war auf diesen Gegenstand burch ben Um= gang mit dem Grafen Wilhelm von der Lippe\*) und mit dem britischen General Llond, dem militärischen Geschichtschreiber des siebenjährigen Krieges, der sich nach Bui in die Stille des Privatlebens zuruckgezogen hatte, gelenkt worden. Diesen Männern erschien die Ubrichtung der Soldaten zur Handhabung des Schießgewehres und zur Mechanik der Stellung und Bewegung des Körpers eben so wenig im Einzelnen, als die ganze Einrichtung der großen stehenden Beere im Banzen dem 3wecke ent= sprechend; der Graf war der Meinung, daß ganz Deutsch= land für jeden äußeren Keind unbezwinglich werden konne, wenn jeder Fürst, groß und klein, sein ganzes Wolk in ben Waffen übte, und nach seinen Kräften in seinem Gebiete die von der Natur dargebotenen Dertlichkeiten durch die Kunst zu unangreifbaren Pläten erhöbe; er führte deshalb bei seinen Truppen eine von den üblichen Erer= zier= und Marschierkunste ganz abweichende Taktik ein, ließ zu diesem Behufe seine Infanterie alljährlich Läger beziehen und erbaute am Steinhuder See eine Mufter= festung, den Wilhelmöstein, jum Waffenplate und gur Niederlage für alle möglichen Kriegswerkzeuge. In einer daselbst errichteten Kriegsschule wurden die Zöglinge nicht nur in der Theorie und Praris der Kriegswiffenschaften unterrichtet und geübt, sondern auch unter personlicher Einwirkung des Meisters durch Lehre und Beispiel zu edlen Grundfäten und vaterlandischen Gefinnungen an= geleitet; einer dieser Zöglinge war Gebhard Scharnhorft, der im Sahre 1781 als hannöverscher Fähndrich, nach dem im Jahre 1777 erfolgten Tode des Grafen, als Berthei= diger seiner Einrichtungen gegen mancherlei darüber laut

<sup>\*)</sup> Siehe Band XI. Kapitel 16 S. 348.

gewordenen Tadel auftrat, und benselben nachmals als Umbildner des preußischen Heerwesens eine so großartige Geltung verschafft hat.\*)

Alls ein dem Grafen Wilhelm verwandter Geist theilte Fürstenderg dessen Glauben an die moralische Kraft der Völker und die Ueberzeugung, daß Deutschland bei einer geeigneten Kriegsverfassung durch Muth und Standhaftigkeit fremder Uebermacht widerstehen könne; er führte daher die griechische und die römische, vornehmlich aber die deutsche Geschichte auch in den Volksschulen ein, damit in den Herzen der Schüler die Liebe des Vaterlandes angefacht und genährt werde, und erzählte mit besonderem Wohlgefallen die Beispiele alter und neuer Zeit, welche für seine Unsicht zeugten.\*\*) Er richtete jedoch sein

- \*) Von den Militäranstalten des verstorbenen regierenden Gra= fen von Schaumburg-Lippe, ein Schreiben bes herrn Fähnbrichs G. Scharnhorst Rurhannöverschen Dragoner = Regiments von Eftorff, in Schlözers Briefwechsel Th. X. Beft 56. S. 93. — "Man wird felten fo viel unbedingliche Gute des Herzens, mit so vielen großen Gigenschaften bes Geiftes, wie bei bem Grafen, vereint finden. Seine Leutseligkeit, Menschenliebe und Gutthätigkeit machten ihn zum allgemeinen Vater und Versorger seines Landes. Er hat nie einen Nothleibenden ohne Hulfe gelaffen, nie arme Wittwen und Waifen ohne Berforgung. Er ließ zulett allen Aufwand seines kleinen Hofes eingehen und war allein baburch glücklich, baß er Un= dere glücklich machte. In seiner Militärschule war er der Unordner, Aufseher und Gutthater, der Lehrer und Freund feiner Offiziere. Er wollte biefelben nach feinen Grundfägen bilben. Daburch fette er fich in Stand, einem Staate mehr als auf irgend eine andere Urt nüblich zu fein, einen schlecht eingerichteten und verwalteten Rriegs : Etat in furzer Zeit in anderen Stand zu setzen — die einzige Art, durch welche ein folder Berr einem unterdrückten Bolke nachdrücklich aufhelfen fann." -
- \*\*) Dohms Dencwürdigkeiten I. S. 329.

Augenmerk für die Landesvertheidigung nicht auf Kestungs= bauten, nachdem er die Werke von Munster, wie die der Städte Meppen, Bechten und Wahrendorf, bald nach dem hubertsburger Frieden hatte abtragen und auf deren Stätten Baumreihen zum Lustwandeln pflanzen lassen, sondern er dachte auf Einführung einer Landwehrverfas= sung, die weniger kostspielig als die stehende Seeresru= ftung bes Grafen sein und bem größeren Umfange bes Hochstifts Münster mehr entsprechen sollte. Um der 216= neigung der Menschen gegen neue Gesetze zu begegnen, suchte er eine schon im Jahre 1727 von einem dama= ligen Fürstbischofe erlassene Verordnung hervor, nach welcher zum Behufe der Landesdefension zu gewissen Zeiten Musterungen vorgenommen werden sollten, und brachte auf einem Landtage 1780 deren Erneuerung in Borschlag. "Nach dem Natur= und Bölkerrechte sei jedes Mitglied und jeder Unterhan des Staats zu dessen Vertheidigung schuldig und könne zu diesem Behufe von seiner Landes= obrigkeit verfassungsmäßig aufgefordert werden. Da aber dieser Zweck durch Musterungen allein nicht zu erreichen sei, sondern dazu gutes Gewehr und Fertigkeit in den Waffen erfordert werde, so seien Musterungen und Uebun= gen nothwendig verknüpfte Mittel. Hierzu mußten von allen Pflichtigen Musterkittel und Gewehre von gleichem Raliber angeschafft, für die Unvermögenden aber die Ro= ften aus Kirchspielsmitteln aufgebracht werden. Die Uebungen seien an Sonn= und Feiertagen, auch an abge= setten, nur mit Ausschluß der Erndte, vorzunehmen. Der Discretion der Beamten fei zu überlaffen, ein oder zweimal im Jahre noch einen Werkeltag zuzusehen, zumal wenn mehrere Kirchspiele, ober das ganze Umt, zusam= menzuziehen für dienlich erachtet werde. Bei Unstellung der Offiziere, Fähndriche und Unteroffiziere hätten die Be=

amten vornehmlich auf gediente Leute, zugleich aber auch auf eine gute Aufführung Nücksicht zu nehmen, mithin alle schlechte Wirthe, alle Mürrische, Deserteure, oder die sonst etwas Unanständiges begangen, auszuschließen, damit der Ofsizierstand destomehr für einen Stand der Ehre gehalten werde."\*)

Der höhere, diesen Vorschlägen zum Grunde liegende Gedanke fand jedoch keinen Anklang; hegte doch Friedrich selbst die Ueberzeugung, daß die Schlachten zwar sonst durch Tapferkeit und Stärke gewonnen worden seien, daß jeht aber das Geschüh Alles entscheide und daß die Geschicklichkeit des Feldherrn darin bestehe, die Truppen an den Feind zu bringen, bevor dieselben durch die Wirkung seiner Geschühe zerschmettert worden.\*\*) Von Heranzieshung des Volks zur unmittelbar thätigen Theilnahme am Kriege, hatte er nie etwas wissen wollen. Der Wisderspruch, der sich auf dem Landtage von den Unhängern

<sup>\*)</sup> In unmaggeblichen Unmerkungen zum alteren Führerbregle= ment wurde in Betreff ber darin angeordneten Strafgelber vorgeschlagen, dieselben nicht an die Offiziere abliefern, sonbern von diesen nur die Straffälligen verlesen und sodann die Gelber von den Beamten einziehen zu laffen. Das Schlagen bei Ererzierfehlern zu gestatten, sei bebenklich. Fehler mit Gelbe zu bestrafen, sei gleichfalls bedenklich, beson= bers aber, bies ben Führern zu überlassen. Gar keine zu ftrafen, habe auch seine Schwierigkeiten. Wenn also Jemand aus Widersetlichkeit oder bosem Willen sich nicht anweisen taffen wolle, muffe wenigstens eine Strafe fein, und beren Bestimmung von den Beamten, auf Unmelbung bes Führers und Verhör des Beklagten, de plano besonders mit Nacherer= zieren geschehen. Verhandlungen über die Münftersche Land miliz vom 30. Juni 1780 in Schlözers Briefwechsel Ih. VII. Beft 39. G. 151.

<sup>\*\*)</sup> Essai sur les formes du gouvernement.

ber im Staats = und Heerwesen herrschenden Mechanik gegen die Vorschläge Fürstenbergs erhob, konnte sich da= her auf die Autorität Friedrichs berufen. "Dieser große Monarch habe gleich im Unfange des fiebenjährigen Krieges befohlen, daß die Landleute sich ruhig bei ihrem Erbe halten und in den Krieg nicht im Geringsten sich mischen sollten, widrigenfalls er selbst dieselben als Rebellen an= feben werde. Und als nachmals die Einwohner Offfrieß= lands einem französischen Einfalle mit den Waffen sich widerset hätten und deshalb von den Franzosen hart mit= genommen worden, habe er auf die Klagen der Einwoh= ner rescribirt: "Er wurde in gleichem Kalle ein Gleiches gethan haben." - Man habe von den benachbarten Staaten nichts zu befürchten; wenn aber auch dies ber Fall ware, so wurde die Lage des Landes nicht leiden, mit den Landleuten den hochsten und letzten Widerstand zu thun. Mit dem Könige von Preußen, mit der Republik Holland oder mit dem Kurfürsten von Hannover werde man sich ohnehin nicht messen wollen; den an= beren angrenzenden Ländern und Graffchaften-werde man wohl unter Gottes Beistande mit dem gewöhnlichen Mi= litär und hergebrachter Musterung widerstehen können. Was sollten halbdisciplinirte Landleute helfen, wo kein Sicherungsort fur Magazine und kein Ruckzugsplat im ganzen Lande vorhanden sei, nachdem gleich beim Un= fange ber jetigen Regierung die Schleifung der Landesfe= stungen angeordnet worden sei! Die Werkeltage zum Erer= zieren zu bestimmen, und ein ganzes Umt auf einen Platz zusammen zu ziehen, erscheine um so bedenklicher, als es die Einwohner vieler Uemter wenigstens drei Tage von der nöthigen Arbeit abziehen und zu vielen Ausgaben und Unordnungen Unlaß geben werde. Ueberhaupt erscheine es hart, dem Bauer nach einer wöchentlichen harten Ur=

beit auch die Ruhe an Sonn= und Feiertagen zu rauben. Wenn man die vollkommenfte Landmiliz hatte und diefe Miliz mit Waffen wie das eigentliche Militar versehen ware, fo konnte dies nichts Underes zu Wege bringen, als daß fie im Frieden gegen die landesherrlichen Ver= ordnungen sich sträubte, im Rriege aber, wenn ein Feind auf einer Stelle, wo man ihn nicht erwarte, ins Land ruckte, nach Frau und Kindern eilten, um dieselben einer Schmach und einem Elende zu entreißen, welches ihnen mehr und näher als die allgemeine Vaterlandspflicht am Berzen liegen wurde. Die Kosten für Unschaffung von 50 bis 60000 Stuck Gewehren von gleichem Kaliber mur= ben eine Summe von mehr als 300,000 Thalern' außer Umlauf setzen und am Ende nur dem Feinde Waffen in die Hande liefern. Die Neuerungen mit dem Ererzieren und Mustern der Landleute konnten dafür nicht als noth= wendig betrachtet werden, da man zu weit von den Bei= ten des Lykurg entfernt sei, um nach Niederreißung der Stadtmauern die Bruft der Burger als die beste Ke= stung zu gebrauchen."

So abweichend nun auch die Gedanken Fürstenbergs über die Volksbewaffnung von den preußischen Militär= einrichtungen waren, so wurde er doch im Allgemeinen als ein Anhänger Preußens betrachtet, der, wenn er einst selbst Landesfürst werden sollte, geneigt sein würde, sich ganz an diese Macht anzuschließen. Die hierüber ver= breitete Meinung wurde dem Gelingen des österreichischen, auf Erwählung des Erzherzogs gerichteten Planes förder= lich; denn bei der Geistlichkeit und dem Abel herrschte keine Zuneigung für Preußen, und das Volk, wie der Kurfürst selbst, war durch Bedrückungen und gewaltsame Werbungen, welche sich der in Hamm stehende preußi= sche General Wolfersdorf von Zeit zu Zeit in hochstift=

lichen Ortschaften erlaubte, gegen diesen Nachbar übel gestimmt.

Um nun zuvörderst den Widerwillen des Kurfürsten Maximilian Friedrich gegen die Coadjutorwahl bes Erzberzogs hinwegzuschaffen, wurde von dem das Erzstift Coln regierenden, für Desterreich gewonnenen Minister von Belderbusch, der Prinz Joseph Christian von Hohen= lohe = Waldenburg = Bartenstein, welcher colnischer Dom= graf und Domherr in Straßburg und Breslau war und für einen vom Könige Friedrich Begunftigten galt, auf= gefordert, sich um die Coadjutorie zu bewerben und den Rurfürsten um Genehmigung und Unterstützung hierzu anzugehen. Belderbusch gab dieser Aufforderung ben Un= schein, daß sie vom Rurfürsten selbst herrühre und lockte hierdurch den Prinzen in die Falle; denn als der Kur=, fürst deffen Schreiben empfing, machte ihm Belberbusch, indem er selbst sich sehr betroffen stellte, einleuchtend, daß diese Bewerbung vom Könige von Preußen angestiftet fei und den 3med habe, die beiden Sochstifter diesem Monarchen dienstbar zu machen. Abwendung dieser Ge= fahr sei nur durch Erwählung eines öfterreichischen Prin= zen zu bewirken.

Der Erfolg war der berechnete. Als bald darauf ein österreichischer Gesandter Graf Metternich = Winneburg in Bonn eintraf und dem Kurfürsten den Wunsch der Kaisserin in Betreff des Erzherzogs Maximilian eröffnete, gab derselbe sogleich seine Einwilligung und erließ ein eigenes Empsehlungsschreiben für den Erzherzog an das Kapitel zu Cöln. Friedrich, zu spät von diesem Geschehniß unterzichtet, sand sich durch die Aussicht auf die Ansiedelung eines österreichischen Prinzen in Norddeutschland höchst unangenehm berührt; er ließ daher durch seinen Gesandeten von Emminghaus in Cöln gegen die beabsichtigte

Wahl sowohl bei dem Kurfürsten als bei den einzelnen Mitgliedern des Kapitels Vorstellung einlegen und für den Fall, daß ein Coadjutor gewählt werden solle, den Prinzen von Hohenlohe empfehlen, gab aber dadurch nur der Gegenpartei Unlaß an die Hand, diese namentliche Empfehlung eines Candidaten von Seiten einer fremden Macht zu einer verfassungswidrigen Cinmischung in die Nechte des Kapitels zu stempeln, obwohl im Wesentlichen von Seiten Vesterreichs dasselbe geschehen war.

Der hierüber entstandene Wahlkampf entschied sich querst in Coln zu Gunften bes Erzherzogs. In Mun= fter, wo Fürstenberg im Vertrauen auf Preußen mit zwölf Domherrn bem Untrage bes Kurfürsten entgegen trat, weil er von der Wahl des Erzherzogs hochst nachtheilige politische Verwickelungen für das Land beforgte, murde eine gleiche Entscheidung vielleicht abzuwenden gewesen fein, wenn sich Friedrich nach bem Rathe Berzbergs zu ber bestimmten Erklärung hätte entschließen wollen, daß er diese Wahl nicht zulassen und im außersten Kalle der= selben sich mit Gewalt widersetzen werde. Friedrich aber, gleich Marien Theresien allem neuen Kriege abgeneigt, glaubte lieber bem Rathe Finkensteins, daß die Absichten Desterreichs auch ohne eine brohende Erklärung, beren Nichterfüllung sein Unsehen blosstellen werde, vereitelt werden konnten. Die Manner, die er mit Führung die= fer Ungelegenheit in Munfter beauftragte, Emminghaus, Ebelsheim und Dohm, ber ben Gang berfelben nachmals in den von ihm verfaßten Denkwürdigkeiten beschrieben hat, erhielten daher die Anweisung, die gegenösterreichi= sche Partei in Münfter zwar zum fräftigen Widerstande zu ermuntern, dabei aber mit vorsichtiger Abwägung jedes Ausdrucks durchaus Alles zu vermeiden, was den Wiener Sof irgend beleidigen ober die Wähler von des Königs

Unterstühung zu viel erwarten lassen könnte. Die Gesandten von Holland und Hannover hatten ähnliche Insstructionen; jedoch wagte es Emminghaus, bei Uebergabe eines königlichen Schreibens im Kapitel die Frage auszusprechen, ob man den König reizen und ihn nöthigen wolle, zum zweitenmale die Ruhe und Freiheit des deutsschen Reichs mit den Waffen zu versechten, wobei er am Schlusse seines Vortrages versicherte, daß diejenigen Mitzglieder, die an einer dem Hochstift sowohl als den besnachbarten Staaten so höchst gefährlichen Wahl Theil nehmen würden, bei vorkommenden Gelegenheiten die Unzgnade des Königs zu gewärtigen hätten.

Die von Fürstenberg geleitete Minorität wurde hier= durch ermuntert, eine Beschwerde an den Raiser über die bei der Einleitung zu dieser Wahl vorgekommenen Korm= verletzungen zu richten und dieselbe zugleich, wie den an= beren Rurfürsten, als ben natürlichen Rathgebern bes Rai= fers, so auch dem Könige von Preußen mitzutheilen. Die= fer aber, auf dessen thätiges Einschreiten die Beschwerde berechnet war, antwortete mit dem Erbieten, die Sache an den Reichstag zu bringen, um daselbst die Wahl durch einen Reichsschluß ruckgängig zu machen, und ließ end= lich durch seinen Gefandten die Eröffnung an Fürsten= berg gelangen, daß er sich nicht tiefer als bisher gesche= hen, in das Wahlgeschäft einmischen könne und nicht gesonnen sei, die Minorität irre zu führen. Nun blieb der letteren nichts übrig, als der Majorität beizutreten, und den Erzherzog, deffen Wahl am 7. August in Coln er= folgt war, am 16ten auch in Münster erwählen zu helfen.

In Folge dessen konnte Fürstenberg nicht Minister des Kurfürsten bleiben; derselbe gab ihm aber, indem er ihn mit Belassung des Gehalts von diesem Posten entband, den Wunsch zu erkennen, daß er das General = Vicariat

und die Leitung des Schulwesens behalten möge und Kürstenberg fand in diesem Wunsche seinen eigenen erfüllt. Als der Erzherzog Maximilian im Jahre 1784 nach dem Tode des Kurfürsten Maximilian Friedrich die Negierung antrat, wurde hierin nichts geändert, vielmehr ließ der neue Negent den Verdiensten Fürstenbergs volle Gerechtigkeit widerfahren, und erwies sich den Bemühungen dessehre um Vervollkommnung des Lehre und Erziehungswesens in aller Weise förderlich.

Kürstenberg widmete sich nun diesem Geschäft mit ganzer Seele. Für die Leitung des Bolksschulmesens fand er einen trefflichen Gehülfen an einem Beiftlichen, Na= mens Dverberg, der sich der Bilbung des Lehrerstandes mit begeisterter und erfolgreicher Thätigkeit annahm, und bei Uebernahme der für Erreichung des 3meckes erforder= lichen Mühwaltungen nicht geringere Hingebung, als bei der Ausführung Ginsicht und Geschicklichkeit offenbarte. Miljährlich wurden die schon angestellten Schullehrer mäh= rend der Ferienzeit der Reihe nach in die Normalschule einberufen und von Overberg felbst oder unter deffen Aufsicht zwei Monate lang theoretisch und praktisch unter= wiesen. Die ganze Einrichtung bes Seminarwesens war musterhaft, und gab derselben Betrachtung Raum, welche bei Erscheinung ber munfterschen Schulordnung vom Sahre 1776 ein Recenfent in der berliner allgemeinen deutschen Bibliothek ausgesprochen hatte. "Während un= ter den Protestanten bie und da ein einsichtsvoller Mann über die Mängel und Gebrechen der Erziehung und ber öffentlichen Schulen stille oder laute Klagen führt, ein Menschenfreund Vorschläge zu Verbesserungen macht und felbst eifrigst Sand anlegt, bas gute Werk zu fordern, ohne von den Herren der Erde so unterstütt zu werden, als es die Wichtigkeit ber Sache erfordert; erscheint in XII. Bb. 12

einem katholischen Lande, zu unserer Beschämung, die wir uns für so viel klüger halten, eine ber beften Schulord= nungen, und diese ist bereits wirklich auf Befehl des Rurfürsten Maximilian Friedrich in die Schulen des Soch= stiftes Münster eingeführt."\*) Ein eigenthumlicher Ge= banke Dverbergs, Schulamter in armen Dorfgemeinden mit Frauen zu besetzen und letztere zu Lehrerinnen auch für Knaben zu bilden, wurde mit Glück versucht. Un ben höheren Lehranstalten, dem Symnasium und der auf seinen Betrieb im Sahre 1771 errichteten und auf die Güter des aufgehobenen Nonnenklosters Ueberwasser ge= grundeten Universität, bethätigte Fürstenberg selbst die unmittelbarste Theilnahme. Im ersteren besuchte er nicht nur die Lehrstunden, um zuzuhören, sondern übernahm zuweilen wohl felbst das Lehrgeschäft mit folcher Gewandt= heit, daß sich Schüler und Lehrer begeistert und gehoben fühlten. Das Wohlwollen, welches er den letteren in allen Umts= und Lebensverhältnissen erwies, wurde durch ben rühmlichsten Wetteifer erwiedert und durch den er= freulichsten Zustand des Lehrbetriebes belohnt. \*\*) Kur die Universität erwirkte er sowohl zur Vervollständigung der Fakultäten, als auch zur Gründung wissenschaftlicher Institute beträchtliche Summen; blos zur ersten Unlegung der Bibliothek verlangte er von seinem Aurfürsten zwan= zigtausend Thaler, was damals im Preußischen nur für Militärbedürfnisse statthaft erachtet und für Bücher als eine ganz maaklose Verschwendung angesehen worden sein Mit den bedeutenosten deutschen Schrift= würde. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Effer a. a. D. S. 227.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst S. 237.

<sup>\*\*\*)</sup> Nachdem der baiersche Erbfolgekrieg 29 Millionen Thaler verschlungen hatte, ließ Friedrich (am 19. Februar 1780) die

stellern stand er in Bekanntschaft und Briefwechsel. Der katholischen Kirchen= und Lehrform war er aufrichtig zu= gethan, gewann auch fur gleiche Ueberzeugung eine geift= reiche Frau, die Gemahlin des ruffischen Gefandten im Saag, Fürsten Galligin, eine Tochter bes preußischen Benerals von Schmettau, die zwar im Religionsbekenntniß ihrer Mutter bei den Ursulinerinnen in Breslau fatholisch erzogen, aber nachher durch Weltbildung und philo= sophische Studien dem Christenthum ganzlich entfremdet worden war. Durch den Ruf der padagogischen Gin= richtungen Fürstenbergs nach Münster gezogen, um unter Unleitung besselben ihren Kindern die beste Erziehung zu geben, wurde sie in seinem näheren Umgange mit from= mer Inbrunft für den Glauben der Kirche erfüllt. Die gläubige Gefinnung in diefem Kreise war von engherzi= gem Confessionseifer frei; die Fürstin beharrte in der mit dem Philosophen Semsterhuns im Saag geschlossenen Freundschaft, trot bes gang veranderten Standpunktes ihrer Ueberzeugungen; dem protestantischen Philosophen Friebrich Heinrich Jacobi, der in der Nachbarschaft von Dusfeldorf zu Pempelfort wohnte,\*) dem reformirten Prediger Lavater in Zürich, dem heiteren Claudius in Wandsbeck, bem strengen Lutheraner Samann in Königsberg wurde, wie von ihr, so von Fürstenberg und den anderen Mitgliedern dieses Kreises, zu dem außer Overberg noch

Jahlung für eine eingereichte Buchhändlerrechnung aussetzen. Preuß a. a. D. VI. S. 115. Unmerkung 6.

<sup>\*)</sup> Um 1. August 1784 schrieb er aus Berlin an seinen Bruber in Düsseldorf: Um des Lebens in Gesellschaft zweier der größten und liebenswürdigsten Menschen, der Prinzessin von Galissin und des Ministers von Fürstenberg wieder froh zu werten, reiste ich nach Hofgeismar. Ueber die Lehre des Spinoza, von F. H. Jacobi S. 75.

ein Herr von Buchholz und ein Geiftlicher Katerkamp in Munfter gehörten, Berehrung gezollt. Samann, ber im Sahre 1787 auf Buchholzens Einladung nach Münfter fam, machte die Kürstin darauf aufmerksam, daß ihr Bervoll= kommnungsstreben zu lebhaft sei und einen Zusatz von Stolk in fich trage, - eine Weisung, die fie bankbar an= nahm und mit verstärfter Unhänglichkeit lohnte. \*) Göthe hielt im Sahre 1792 auf bem Ruchwege aus ber Cham= vaane einige Tage zu Münster bei der Fürstin sich auf, und hat später in seinen Erinnerungen ein Bild bieses Haufes mit liebevoller Sand gezeichnet. "Sie war fruh zum Gefühl gekommen, daß die Welt uns nichts gebe, baß man sich in sich felbst zurückziehen, daß man in einem inneren, beschränkten Rreise um Zeit und Ewigkeit beforgt fein muffe. Beides hatte sie erfaßt; das hochste Beitliche fand sie im Naturlichen. Sier erinnere man sich Rouffeau'scher Maximen über bürgerliches Leben und Kin= berzucht. Zum einfältigen Wahren wollte man in Allem zurückfehren, Schnürbruft und Absatz verschwanden, der Puber zerstob, die Haare fielen in natürliche Locken. So war es mit dem zeitlich Gegenwärtigen; das ewig Kunf= tige hatten sie in einer Religion gefunden, die bas, was andere lehrend hoffen laffen, heilig betheuernd zufagt und verspricht. Als die schönste Vermittelung zwischen beiben Welten entsproßte Wohlthätigkeit, die milde Wirkung einer ernsten Uscetif; das Leben füllte sich aus mit Religions=

<sup>\*)</sup> Im folgenden Jahre führte Hamann's zu Münster erfolgter Tob eine Verlegenheit über seine Veerbigung herbei, welcher nur durch ein Begräbniß im Garten der Fürstin abgeholfen werz den konnte. Fürstenberg selbst war dabei thätig; auf den Denkstein über der Grabstätte wurden die Worte geseht: Judaeis scandalum, gentibus autem stultitiam; sed insirma mundi elegit Deus ut consundat fortia. 1. Cor. 1, 23.

übung und Wohlthun; Mäßigkeit und Genügsamkeit sprach sich aus in der ganzen Umgebung, jedes tägliche Bedürfniß ward einfach und reichlich befriedigt, die Woh= nung selbst aber, Sausrath und Alles, deffen man sonst benöthigt ist, erschien weder elegant noch kostbar; es sah eben aus, als wenn man anständig zur Miethe wohnt. Eben dies galt von Fürstenbergs häuslicher Umgebung; er bewohnte einen Palast, aber einen fremden, den er feinen Kindern hinterlassen sollte. Und so bewies er sich in Allem febr einfach, mäßig, genügsam, auf innerer Würde beruhend, alles Aeußere verschmähend, so wie auch die Fürstin. Innerhalb dieses Elementes bewegte sich die geistreichste, herzlichste Unterhaltung, ernsthaft durch Philosophie vermittelt, heiter durch Kunst. Beim Ub= schiede kamen die bedeutenden Punkte des Lebens und der Lehre zur Sprache. Göthe wiederholte sein gewöhnliches Credo und auch die Kürstin beharrte bei dem ihrigen. Jedes zog nun seines Weges nach Sause, sie mit dem nachgelassenen Wunsche, den Freund, wo nicht eher, doch dort wiederzusehen, mas dieser - gegen die Gewohnheit seiner Glaubensgenossen — ihr nicht verarate, indem er in dem Wunsche, ihn in einen Kreis zu ziehen, wo sich nach der Ueberzeugung des Wünschenden ruhig leben und ber ewigen Seligkeit versichert, ruhig sterben lasse, nur Wohlwollen gewahrte, wenngleich er felbst keine Neigung, ber Einladung zu folgen, in sich fand. \*)

<sup>\*)</sup> Göthes Werke, B. A. 30. Band. S. 236. 237. 250.

## Neuntes Kapitel.

Mährend der Wahlbewegungen in Coln und Münster reifte Raifer Joseph in Rugland. Die Hulbigungen, die er daselbst Ratharinen, wie ein Höfling feiner Gebieterin erwies, stimmte diese-Monarchin um so mehr fur die von ihm so eifrig gesuchte Verbindung mit Desterreich, als sie aus einem Untrage Friedrichs, das zwischen Preußen und Rußland bestehende Bündniß auf Polen und auf die Pforte auszudehnen, die geheime Absicht des Königs, ihr diese beiden Gegenstände ihrer Eroberungsluft auf eine geschickte Weise entziehen zu wollen, errathen hatte und darüber großes Mißfallen empfand. In Folge beffen wurde die Erneuerung des Bundnisses mit Preußen beim Ablaufe desselben verzögert und endlich ganz abgelehnt, zur Kränkung Friedrichs, der dieses Bundniß auch nach der im baierschen Erbfolgekriege gemachten Erfahrung im= mer noch weit über seinen Werth veranschlagte.

In demselben Jahre (am 29. November 1780) starb Maria Theresia, im 64sten Jahre ihres Alters, nach vierzigjähriger Regierung, die weit segenreicher für ihre Völfer gewesen und der Menschheit vielen Jammer erspart haben würde, wenn es die edle Frau vermocht hätte, ihre Empsindlichkeit wider den Eroberer Schlesiens zu bemeisstern, wozu die Betrachtung, daß diese Provinz außerhalb

des Naturgebiets der öfterreichischen Monarchie liegt, wohl hätte beitragen können. Auch möchte ber Protestantismus des größeren Theils der Bevölkerung einer gartli= chen Landesmutter, die im alten Glauben den ausschlie= Benden Weg des Beils fab, manches Schmerzgefühl bereitet haben und vielfacher Unlaß zu gegenfeitiger Miß= stimmung geworden fein; benn obwohl Maria Theresia in früheren Jahren, dem absolutistischen Beifte ihrer Regierungsweise gemäß, Manches verordnet hatte, mas die selbständige Stellung der Geistlichkeit beeinträchtigte und darauf hinzielte, die Staatsverwaltung an der Aufsicht über die äußeren Ungelegenheiten des Kirchenwesens mehr zu betheiligen, so war doch ihre feste Ueberzeugung von dem Alleinwerthe des katholischen Glaubens hiervon niemals berührt worden und später hatte ihre kirchliche Frommigkeit theils in den Betrübniffen eines frühen Witt= wenstandes, theils durch Gewissensunruhe über ihre Theilnahme an der Zerstückelung Polens erneuerte Stärke ge= wonnen.

Friedrich äußerte über ihren Hintritt lebhaftes Bestauern. "Sie hat dem Throne und ihrem Geschlechte Ehre gemacht; ich habe sie bekriegt, aber ich bin niemals ihr Feind gewesen" — schrieb er im Januar 1781 an d'Ulembert,\*) und an sein Kabinetsministerium auf die erste Nachricht von ihrem Tode: Maria Theresia ist nicht mehr! Eine neue Ordnung der Dinge beginnt!\*\*) Er war der Meinung, daß ihr Nachsolger dem Vergrößerungssplan, von welchem er denselben, nach der in der baiersschen Erbschaftssache gegebenen Probe, erfüllt glaubte, nunmehr rasche Ausführung zu geben versuchen würde. An d'Alembert schrieb er zwar: "er halte diesen Fürsten

<sup>\*)</sup> Oeuvres de Frédéric tom XI. S. 292.

<sup>\*\*)</sup> Dohms Denkwürdigkeiten 1. S. 389.

für zu einsichtig, als daß derselbe sich in seinen Maßregeln übereilen sollte; er achte ihn und fürchte ihn nicht; doch sei es der Politik nicht gegeben, die Zukunft zu enthüllen. Wenn man einen Congreß aller Souveräne Europas versammelte, so würde er (Friedrich) gewiß dafür stimmen, ins Gesammt in Frieden und Eintracht zu leben; die "Aber" würden jedoch in dieser Beziehung nicht enden. Die sicherste Partie unter diesen Umständen sei, die Zukunft dem Geschick zu überlassen und was dasselbe bringe, mit gänzlicher Hingebung anzunehmen." Gegen seine Misnister aber erklärte er sich offen über die Entwürse des Ehrgeizes, welchen, wie er glaubte, der neue österreichische Monarch sich überlassen werde, und über die wachsame Ausmerksamkeit, die sie erforderten.\*)

Diese Besorgnisse erhielten jedoch in den Unfängen der Alleinregierung Josephs keine Bestätigung. Der Thä= tigkeitstrieb besselben warf sich zunächst auf eine durch= greifende Umbildung der inneren Verwaltung seiner Erb= länder nach den Grundsätzen des finanziell = militärischen Absolutismus, und begann mit der Reform derjenigen Einrichtungen des katholischen Kirchenthums, welche mit diesen Grundsäten im entschiedensten Widerspruche stan= den, namentlich mit dem Verhältnisse der Geiftlichkeit zum Papste und mit dem Alosterwesen, dessen ersteres ihm als Hemmniß und Schranke ber landesherrlichen Macht= vollkommenheit und als Veranlassung, daß große Geld= summen ins Ausland geschickt wurden, das andere aber darum mißfällig war, weil durch daffelbe die für den Mi= litär= und Kinangstaat erforderlichen Bevolkerungs= und Urbeitskräfte verkurzt wurden.

Der erste Angriff geschah auf den päpstlichen Stuhl durch eine Verordnung vom 26. März 1781, welche den

<sup>\*)</sup> Dohm a. a. D.

Erzbischöfen, Bischöfen und geistlichen Dberen der Erblande auf das strengste gebot, alle papstlichen Bullen, Breven und sonstigen Erlasse, so wie alle Verordnungen von anderen geiftlichen Dbern außerhalb der Monarchie, sie möchten dogmatische, kirchliche oder disciplinarische Gegenstände be= treffen, vor ihrer Bekanntmachung den weltlichen Landes= stellen vorzulegen, damit von diesen darüber, ob solche den bestehenden Rechten zuwider seien, mit Beifügung eines von den Kammerprocuratoren abzufassenden Gutachtens an die bohmische oder öfterreichische Hoffanglei berichtet, von letteren Behörden aber die allerhöchste Entschließung erwirkt werden konne, welche dem Ordinario oder Ordens= oberen mit Zurucksendung des Driginals durch die Lanbesstelle schriftlich zugehen werde. Weiter wurde (am 2. Upril 1781) den Bischöfen verboten, gedruckte oder geschriebene Unordnungen, Belehrungen oder Hirtenbriefe ohne vorgängige Bewilligung ber Landesstelle an ihre Diocesen zu erlaffen, sodann ein Gid der Treue vorge= schrieben, welchen jeder neuerwählte Erzbischof oder Bi= schof noch vor der päpstlichen Confirmation in die Sände des weltlichen Landespräsidenten ableisten sollte, ferner (am 14. Upril) die Gültigkeit der den Bischöfen vom papstlichen Stuhle ertheilten Facultäten zum Dispensiren und Absolviren aufgehoben, am 4. September dagegen ben Erzbischöfen und Bischöfen aus landesherrlicher Macht aufgetragen, von kanonischen Chehindernissen gegen eine mäßige Tare bei vorhandenen Beweggrunden aus eige= nem Rechte zu bispenfiren, weil bem Staate ungemein viel daran gelegen sei, daß die Bischöfe die ihnen von Gott verliehene Umtsgewalt gebrauchen, und zugleich den Seelsorgern, bei Verluft der Temporalien ihres Umtes, untersagt, gegen eine andere Dispensation als die des Ordinarius eine Trauung, bei welcher kanonische Hinder=

nisse obwalteten, zu vollziehen. Auch wurde (am 21. Auauft) verboten, die Verleihung irgend eines Titels beim päpstlichen Stuhle nachzusuchen, ohne hierzu vorher bie landesherrliche Genehmigung erlangt zu haben. geistlicher Orden follte mit Generalen, welche ihren Sit nicht innerhalb der kaiserlichen Erbstaaten hätten, in Berbindung bleiben, alle Ausländer sollten aus den inländi= schen Klöstern entfernt werden, keine Aufnahme von Novizen für die nächsten zwölf Sahre stattfinden. Endlich verfügte der Kaifer durch ein Handschreiben vom 30. October 1781 an die Staatskanglei, in Betrachtung daß diejenigen geift= lichen Orden männlichen und weiblichen Geschlechts, welche ein blos beschauliches Leben führten, zum Besten des Näch= sten und der bürgerlichen Gesellschaft nichts Sichtbares beitrügen, die Aufhebung aller solcher Orden, die weder Schulen hielten, noch Rranke bedienten, noch predigten, noch den Beichtstuhl verfähen, noch Sterbenden beistän= ben, noch sich in Studien hervorthäten, namentlich der Karthäufer, Kamalbulenfer, Eremiten und aller weiblichen Orden, welche sich nicht mit Erziehung, Unterricht und Krankenpflege beschäftigten. In der Folge wurden aber noch mehrere Klöfter, im Ganzen an siebenhundert, auf= gehoben; doch kam die Absicht, alle diejenigen Orden, die sich nicht mit Unterricht und Krankenpflege beschäftigten, zu beseitigen, nicht zur Ausführung.

Sleichzeitig mit Aufhebung der Klöster, wurde die Toleranz der Nichtkatholiken verordnet. Von Ferdinand II. war dem Protestantismus in Böhmen, Mähren und Dessterreich mit der Uebung des kirchlichen Gottesdienstes sos gar persönliche Duldung entzogen worden; dies hatte jedoch nicht verhindert, daß in Wien durch Anzügler aus der Fremde und aus Ungarn eine neue protestantische Besvölkerung, wie in Berlin eine katholische, sich sammelte,

und daß in den vormals protestantischen Strichen Nie= ber= und Innerösterreichs, Böhmens und Mährens im Schoofe mancher Familien und ganzer Gemeinden der Glaube der Vorfahren im Geheim fich erhielt. Maria Therefia hatte gleich den vorigen Raifern dem Grundfate gehuldigt, daß Einheit des äußeren Glaubensbekenntniffes als eine ber wefentlichsten Bedingungen ber Staatswohl= fahrt aufrecht zu erhalten sei, und die Regungen des ab= weichenden Religionssinnes, die ihr bekannt wurden, durch Uebersiedelung protestantischer Landbewohner aus Inner= öfterreich nach Ungarn und Siebenburgen gedampft; ben in den größeren Städten geduldeten Protestanten blieb, insofern sie am katholischen Gottesdienste nicht Theil neh= men wollten, die Sorge für ihre religiofen Bedürfniffe selbst überlaffen, indem die fromme Monarchin es nicht über sich gewonnen hätte, der Uebung einer für irrig geachteten Religion, wo diefelbe nicht schon bestand, Eingang zu ge= statten. Joseph hegte zwar auch keine Neigung fur bas protestantische Glaubens= und Kirchenwesen, und fand sich, so weit der Betrieb materieller Staats= und Lebens= zwecke in seiner Seele Raum für die Religion übrig ließ, burch die Lehren und den Cultus der herrschenden Rirche völlig befriedigt. Da er aber mit der von den Wortfüh= rern des Zeitgeistes überall gepriefenen Tolerang hinter anderen aufgeklärten Fürsten nicht zurückstehen wollte und darin zügleich das Mittel erblickte, den Heranzug wohl= habender und kunstfertiger Ausländer, folglich den Geld= reichthum des Staats zu befordern, zumal fein Staats= wirthschaftslehrer Sonnenfels die Bevolkerung für die einzige Quelle bes öffentlichen Wohlstandes erklärte, so beeilte er fich, die Toleranz in Geltung zu feten. Meh= rere zu diesem Behufe einzeln erlaffene Verordnungen wurden in Hofdecreten vom 13. und 27. October 1781

für Desterreich, Böhmen und Mähren dahin zusammen= gefaßt, daß Seine Majestät, überzeugt einerseits von ber Schädlichkeit alles Gemiffenszwanges, und andererseits von dem großen Nuten, der für die Religion und den Staat aus einer mahren driftlichen Tolerang entspringe, fich bewogen gefunden habe, den augsburgischen und helvetischen Religionsverwandten, dann den nicht = unirten Griechen, ein ihrer Religion gemäßes Privat = Exertitium allenthalben zu gestatten, ohne Rücksicht, ob selbes jemals gebräuchlich oder eingeführt gewesen sei oder nicht. Der katholischen Religion sollte der Vorzug der öffentlichen Religionsubung allein verbleiben; der Raifer erlaubte aber den akatholischen Unterthanen, wo hundert Familien vorhanden, wenn sie auch nicht an dem Orte des Bet= hauses oder Seelforgers, sondern zum Theil einige Stun= den entfernt wohnten, eigene Bethäuser nebst Schulen zu erbauen, jedoch ohne Geläute, Thürme und ohne einen öffentlichen Eingang von der Strafe, ferner Beiftliche und Schullehrer zu bestellen, mit der Berpflichtung, die= felben auf eigene Rosten zu unterhalten und daneben alle zeitherigen Zahlungen an die katholischen Pfarrer und Pfarrfirchen zu leiften. Die Geiftlichen follten burch bie in Ungarn und in Teschen schon bestehenden protestanti= schen Consistorien oder durch noch zu errichtende bestä= tigt, die Schullehrer von der landesherrlichen Schuldi= rection beaufsichtigt, alle das Religionswesen der Akatho= lischen betreffende Gegenstände von der politischen Lanbesstelle, jedoch mit Zuziehung eines ober bes andern ih= rer Paftoren und Theologen, entschieden werden und der Recurs an die politische Hofstelle gehen. Reverse bei Beirathen follten von Seiten der Afatholischen wegen Erziehung der Kinder in der katholischen Religion nicht mehr ausgestellt, sondern bei einem katholischen Bater

alle Kinder in der katholischen Religion erzogen werden, was als ein Vorzug der herrschenden Religion bezeichnet wurde, bei einem protestantischen Bater und einer katho= lischen Mutter aber die Rinder dem Geschlechte der Eltern folgen. Die Akatholischen sollten zum Säuser= und Buterankaufe, zum Burger= und Meisterrechte, zu akademi= schen Würden und Civildiensten mittelft Dispensation zu= gelassen, dabei zu keiner anderen Gidesformel als zu ber= jenigen, die ihren Religionsgrundfätzen gemäß, auch nicht zur Beiwohnung der Prozessionen oder Functionen der herrschenden Religion angehalten werden. \*) Mehrere Punkte dieser Verordnungen zeigten die Ubsicht, die Glaubensparteien, zu deren Gunften sie erlassen wurden, gegen die katholische Staatsreligion zurückzuseten, um der lette= ren nicht allzu viele Unhänger zu entziehen; bennoch war die Bewegung größer, als Joseph erwartet hatte, indem nicht nur an vielen Orten die Zahl ber heimlichen Pro= testanten, welche zu dem neuen Kirchenwesen sich melde= ten, die Voraussehung bei Weitem übertraf, sondern auch viele Katholiken aus freien Stücken, um von lästigen Rirchengeseben sich frei zu machen, ober auf Bureben gu= ter Freunde, oder in der Meinung, der Ubfall von der Kirche gereiche bem Kaifer zum Wohlgefallen und werde ihnen weltliche Vortheile verschaffen, zum Uebertritte sich melbeten. In Böhmen und Mähren trat sogar aus den Ueberresten des alten Sussitenthums eine Partei unter dem Namen Abrahamiten oder Deisten hervor, welche sich zu einem Gottesglauben ohne Dreieinigkeit bekannte, Je= fum für einen bloßen Menschen erklärte, die Lehre von seinem Versöhnungstode verwarf, und von Taufen und Abendmahl als unnöthigen Ceremonien nichts wissen

<sup>\*)</sup> Schlözers Staatsanzeigen 1. Heft 2. S. 129.

wollte. Der Kaiser widersprach daher in einer öffentlichen Bekanntmachung ber Ausstreuung, daß es ihm ganz gleich= gultig sei, zu welcher Religion seine Unterthanen sich erflärten, daß ihm der Abfall derselben von der katholischen Religion lieb fei, daß die Abfallenden zeitliche Vortheile zu gewärtigen hätten und daß die bloße Erklärung, nicht katholisch sein zu wollen, ohne sich zu einer der drei ge= duldeten Religionen zu bekennen, schon hinreiche. Die Aufrechterhaltung der allein seligmachenden katholischen Religion, beren Aufnahme und Verbreitung bleibe unveränderlich Gr. Majestät theuerste Pflicht und angelegent= lichste Sorgfalt; diefer Zweck solle aber nur burch bie nütliche Aufklärung, liebevollen Unterricht und gutes Bei= spiel erreicht werden. Dennoch wurden gegen die Dei= sten sehr strenge Magregeln verfügt; diejenigen, die sich nach der Aufforderung, ihre Religion zu bekennen, als solche angegeben hatten, sollten sich entweder zum katho= lischen oder zu einem anderen geduldeten Glauben beken= nen, wenn sie aber sich dessen weigerten, wurden sie ih= res Vermögens beraubt und unter die Militarcorps an bie türkische Grenze geführt. Dabei wurde verordnet, daß fünftig jeber, der als Deist sich anmelden wurde, ohne Unterschied des Geschlechts sogleich mit Prügeln auf den Hintern bestraft und dies so oft wiederholt werden solle, als er sich anmelden werde, nicht weil er ein Deist sei, sondern weil er sage, das zu sein, wovon er nicht wisse, was es fei. Auch in Betreff berer, die sich als Protestanten bekannten, wurden nachträgliche Beschränkungen angeordnet; die Leute sollten einander weder in ihrem Wohnorte, noch weniger in anderen Ortschaften aufsuchen, sondern jeder, der sich zu einer anderen Religion als der katholischen bekennen wollte, sich bei seiner Dbrig= feit schriftlich melden; sie sollten ihre katholischen Mit=

bürger, Chegatten, Kinder, Gefinde, weder durch Drohungen noch Verachtung zu ihrer Religion zwingen, noch weniger Thätlichkeiten ausüben, Schmähungen ausstoßen ober sich gar an Kirchen, Bilbern, Statuen und anderen zur Religion gehörigen äußeren Sachen vergreifen. Er= flärungen von ganzen Gemeinden oder haufenweise ab= gegeben, sollten nicht als gultig angesehen, sondern alle sich melbende Unterthanen zum Umte oder Magistrate vor= gerufen und einzeln von einem hierzu vom Bischofe zu bestellenden Geiftlichen um ihre Religion, ihre Glaubens= fabe und Zweifel befragt, ihre Erklärungen schriftlich aufgenommen, und auf Grund derselben angemessene Beleh= rungen ertheilt werden, um die Unwissenden, Schwanken= den und der Religion, die sie erwählt, ganz Unkundigen mit guten, sanften überzeugenden Worten und einleuch= tenden Beweisen zur katholischen Religion zurückzuführen. Huch sollten alle diejenigen, die sich zu einer anderen als einer der drei geduldeten Religionen bekennen wurden, bedeutet werden, daß eine derlei Religion nicht bestehe, und daß alle, die sich zu einer folchen bekennen wollten, für katholisch zu achten seien. Als ein Vorrecht der herr= schenden Religion wurde gestattet, daß der katholische Seelforger akatholische Kranke, ohne eigens dazu gerufen zu werden, einmal besuchen und ihnen seinen Beistand anbieten, folden auch auf geäußertes Berlangen, zur katholischen Religion zurückzukehren, sofort leisten solle. \*)

Diese kleinen Bevorzugungen des katholischen Kir= denwesens reichten aber nicht hin, denjenigen Theil der

<sup>\*)</sup> Schlözers Staatsanzeigen I. S. 139. Späterhin wurde noch bestimmt, daß die Aufgebote gemischter Ehen in den Kirchen beider Theile, die Trauungen aber nur von den katholischen Pfarrern verrichtet werden sollten. Ebict vom 2. October 1783. Ebendaselbst Band V. 35.

Beiftlichkeit, ber die Neuerungen des Kaisers als wider= rechtliche Eingriffe in die firchliche Ordnung betrachtete, zufrieden zu stellen. Un der Spitze Diefer Gegenpartei stand in Wien der Erzbischof Kardinal Migazzi, in Un= garn ber Erzbischof von Gran, Kardinal Batthiani. Die Vorstellungen derselben wurden aber vom Raifer durch Hofbecrete zuruckgewiesen; auch ber Rurfurft und Erz= bischof Clemens Wenzeslaus von Trier, der im Sahre 1769 unter dem Ginfluffe Hontheims die Beschwerden der drei Erzbischöfe wider den papstlichen Stuhl mit an den Raifer gerichtet, später aber unter dem Ginfluffe eines anderen geiftlichen Rathes, Namens Bed, feine Unficht geandert und den Widerruf Hontheims befördert hatte, hielt sich nach Bekanntmachung der ersten Verordnung über die Stellung der Bischöfe zum Papste und der Dr= bensvorsteher zu den auswärtigen Oberen fur verpflich= tet, den Raiser auf die bedenklichen Folgen seiner Un= ordnungen aufmerksam zu machen. "Die Kirche werde funftig nichts als die Sklavin weltlicher Gerichtshofe fein, beren meiste Mitglieder vom modernen Socinianismus oder, was auf Eins hinauslaufe, von der herrschenden Re= ligions-Indifferenz angesteckt, gegen Alles Einwendungen machen wurden, was vom Papfte oder von ben Bischő= fen ausgehen werde. Die Kirche selbst werde allen Gin= fluß auf das Bolk verlieren, und demfelben die Ermah= nung, daß es der Dbrigkeit um des Gewiffens willen ge= horchen folle, nicht mehr für ein göttliches Gebot, sondern für ein der eigennütigen Politik der Fürsten entsprunge= nes Gesetz gelten." Das Verbot ber Nachtmahlsbulle und der Constitution Unigenitus fand der Rurfürst außerst verfänglich für die Ehre des heiligen Stuhls, wie den Befehl an die Bischöfe, sich in Betreff ber zu erlaubenden ober zu verbietenden Bücher an das Urtheil des kaifer=

lichen Cenfur = Collegiums zu halten, der Würde und den Pflichten des bischöflichen Umtes ganzlich entgegen. 30= feph antwortete auf diese Buschrift, beren Berfaffer ber schon genannte Erjesuit Beck war, mit schneidender Ralte: "Der kurzeste Weg zur Seligkeit sei, die Pflichten seines Berufs zu erfüllen und das Brod, das man effe, zu verbienen. Wenn es in der Ordnung fei, daß der Rurfurft, der das Brod der Kirche effe, gegen alle Neuerungen protestire, so habe ber Raiser, ber bas Brod bes Staates effe, die ursprunglichen Rechte des letteren zu ver= theidigen und zu erneuern."\*) Eine Note, welche der papstliche Nuncius Garampi am 12. December 1781 gegen die reformatorischen Magregeln des Raisers an ben Kürsten Raunit richtete, hatte keinen befferen Erfolg. Den barin ausgedrückten Vorwurfen und Rlagen über die Verletung der Gerechtsame der Kirche und ihres Oberhauptes setzte der Minister eine lange Widerlegung ent= gegen, beren Kern darin bestand, daß der Kaiser niemals ber Ausübung der gegrundeten und gesetzlichen Rechte des heiligen Stuhls und der allgemeinen Kirche in dogma= tischen und geiftlichen Dingen entgegen sein, aber auch nie eine fremde Einmischung in Ungelegenheiten der landesfürstlichen Machtvollkommenheit gestatten werde, und daß der letteren alles dasjenige zuständig sei, mas in der Rirche nicht von göttlicher, sondern nur von menschlicher Erfindung und Ginfehung herrühre. \*\*)

Während dieses Notenwechsels fand ein ähnlicher Schriftwechsel zwischen dem Papste und dem Kaiser unmittelbar statt. Plötlich (am 15. December 1781), machte Pius VI. dem Kaiser die unerwartete Eröffnung, daß er den Entschluß gefaßt habe, sich selbst an seinen Hof zu

<sup>\*)</sup> Acta histor. - ecclesiast. nostri temporis VII, S. 1047. u. f.

<sup>\*\*)</sup> Ebendasetbst VIII. S. 145. u. f.

begeben, um vermittelft mundlicher Besprechung die beiderseitigen Gerechtsame in Uebereinstimmung zu bringen. Joseph erwiederte am 11. Januar 1782, daß er diesen großen Beweis des papstlichen Wohlwollens mit Dank und Freude annehme, in der gewissen Zuversicht, daß der Papft den Beschwerden einer so weiten Reise aus keinem anderen Beweggrunde sich werde unterziehen wollen, als um darzuthun, wie bereitwillig er sei, der Aufnahme der Religion und des Gottesdienstes und der angemessenen Unterweisung des Volkes, welche ohne eine richtige, dem Wohle des Staats und den Umftanden der Zeit entspre= chende Unleitung der Geiftlichkeit selbst nicht erzielt werden könne, gemeinschaftlich mit dem Raiser allen Aleiß und alle Sorgfalt zu widmen. Dabei bemerkte ber Raifer: "Er sei in Betreff der Veranstaltungen, die er zum Ruzgen der Religion, zur befferen Ginrichtung der Kirchen= zucht, und zur rechtmäßigen Ausübung der landesherrli= chen Gewalt in feinen Rirchen und Staaten nach reif= licher Ueberlegung getroffen habe, von der Richtigkeit der Grundfähe, Beweggrunde und 3mede fo fest überzeugt, daß es nicht möglich sein werde, etwas auszusinnen oder beizubringen, was ihn eines Underen bereden oder das Begonnene aufzugeben werde bestimmen konnen."\*)

Dem Kaiser war an diesem Besuche nichts gelegen. Er ließ daher dem Papste unter den Fuß geben, daß er selbst nächstens nach Rom zu kommen beabsichtige, wo=nach die Reise nach Wien wohl unterbleiben könne; auch mehrere Kardinäle, welche voraussahen, daß der Papst nichts ausrichten und das ohnehin gesunkene Unsehen des römischen Stuhls noch mehr herunter bringen werde, vor=nehmlich Bernis, riethen ihm ab. Pius VI. beharrte aber

<sup>\*)</sup> Acta histor.-ecclesiast, nostri temporis VIII, p. 840 et seq.

bei seinem Entschlusse, im Vertrauen, daß der in seiner Würde liegende Zauber, durch seine einnehmende Perfonlichkeit unterstützt, die Menge begeistern und den Kaifer entwaffnen werde. In der That glich seine Reise einem Triumphzuge. Joseph selbst, der mit seinem Bruder, dem Erzherzoge Maximilian, dem Papste einige Meilen entgegengefahren war, führte ihn am 22. März in Wien ein, und während eines vierwöchentlichen Aufenthaltes daselbst waren die Bewohner der Stadt und Umgegend in un= aufhörlicher Bewegung, um sich seines Unblicks und sei= nes Segens theilhaftig zu machen. Taufende füllten bie Gaffen und den Plat an der kaiferlichen Burg, wo der Papst wohnte; täglich einigemal erschien berfelbe auf dem Balkon, um der ungeduldigen Menge die heißerflehte. Wohlthat zu spenden; war der eine Haufe entlassen, so ersette ihn ein anderer. Der Zustrom der Fremden war fo groß, daß man Mangel an Lebensmitteln fürchtete. Die vornehmeren Klassen wurden in einem Zimmer der Burg ober in den Klöstern, die der Papst besuchte, zum Russe seiner Hand oder vielmehr des Fischerringes zugelaffen.\*)

<sup>\*)</sup> Der nachmals im protestantischen Deutschland, zuletzt in Rußland wirksam gewordene Feßler, welcher als damaliger Kapuzinermönch einer solchen Vorstellung im Kloster seines Ordens beigewohnt hatte, schildert dieselbe in den Rückblicken auf seine siedzigjährige Pilgerschaft, Breslau 1824. S. 99. "Auf Geheiß des Papstes wurde die klösterliche Klausur auf einige Stunden aufgehoben. Die Damen versammelten sich in dem geräumigen Speisesaale des Klosters, hinter ihnen wir Conventualen, alle in gespannter Erwartung des Eintritts Seiner Heiligkeit. Er kam aus der kaiserlichen Gruft, wo er an Maria Theresias Mausoleum ein kurzes Gebet verrichtet hatte. Er trat ein mit dem anziehenden Ausdrucke der Majestät, mit Liebe und Sanstmuth verschmolzen, in päpstlicher Hauskleidung, einen weißen Talar vom seinsten schafwollenen

Die Feierlichkeiten des Osterfestes, die Communion und das Fußwaschen am Gründonnerstage und das Hochamt am ersten Ostertage in der Stephanskirche, gaben dem Papste Gelegenheit, seine hochpriesterliche Würde in verschiedenen Stellungen immer gleich vortheilhaft zu zeigen. Bei dem Hochamte pontisszirte er nicht nur am Altar, sondern hielt auch, auf seinem Throne sizend, mit Krast und Begeisterung eine salbungsreiche Homilie in lateinischer Sprache.\*) Nachmittags in der dritten Stunde erschien er im vollen Drnate, die dreisache Krone auf dem Haupte, drei Kardinäle und zwei Bischöse zur Seite, auf dem Altan der Sesuitenkirche, vor welcher wohl funfzigs

Beuge, scharlachener Mozetta, bas bischöfliche Kreuz an golbebener Kette vor ber Bruft, verfügte er sich auf den erhöhten,

für ihn bereiteten Stuhl, um die Damen zum Ruffe ber fegnenden Sand oder vielmehr des geheiligten Fischerringes zuzu= laffen. Allein die frommen, von Chrfurcht ergriffenen Frauen verlangten noch mehr; die vornehmfte berfelben, die Fürftin von Lichtenstein, fiel ihm zu Fugen und fußte ben mit bem heiligen Kreuz gezierten Schuh. Ihr folgten die anderen, alle in gleicher Ehrerbietung; zulest sammtliche Conventualen. Nach vollbrachter Veneration wandte er sich zu uns jungeren Geiftlichen, fragte jeben nach seinem Namen, Alter im Orben und im Priefterthume, auch nach unsern Studien, und er= mahnte une, feste Steine zu werben gur Mauer fur bas Saus Ifrael in gegenwärtiger und funftiger schlimmer Zeit. \*) Abgebruckt in Festers Rückblicken S. 434. als Beilage B. Much in Novis Actis histor. eccles. IX. p. 286. Der Schluß lautet: Jam vero anima nostra conglutinata est animabus vestris et pares animos fecit parilitas charitatis ut sic vobiscum in coelesti gloria constituamur. Ginzelne Stellen in biefer Homilie schienen auf ben Raifer berechnet. Derselbe blieb aber wider Erwarten von diesem Hochamte wegen Unwohlseins weg, wobei ihm ber kleinliche Beweggrund zuge= schoben wurde, daß der für den Papft errichtete Thron höher als ber feine gewesen.

tausend Menschen gedrängt standen, setzte sich auf einen dort errichteten Thron und stimmte mit weithallender Stimme die Absolutionsformel an, welche vierhundert Hoschorsänger fortsetzten. Als er darauf, nach Ablegung der Krone, an die Brüstung trat, mit andachtverklärtem Auge ein indrünstiges Gebet sprach, während dessen die Bischöse seine Arme unterstützten, dann über die zur Erde gesunkenen Tausende die Rechte erhob, um sie im Namen des dreieinigen Gottes zu segnen, da wurden auch solche, die ihn nicht als ihren Oberhirten verehrten, wider Willen von dem Gesühl der gläubigen Menge ergrissen.\*) Der Kaiser ließ es an keiner der Ehrenerweisungen sehzlen, die einem solchen Gaste gebührten, und zeigte dem liebenswürdigen Greise achtungsvolle, wie es schien, auch aufrichtige Zuneigung; aber auf eine Unterhandlung über

\*) Von einer Messe, welche ber Papst in der Kapuzinerkirche las, erzählt Regler in ben Rückblicken S. 98: 3ch ftand nur brei Schritte von ihm, so baß ich ihn ftets im Gesicht hatte, und alle seine Mienen, Geberden und Bewegungen genau beob= achten konnte. Die kampfte Glaube und Unglaube, Janse= nismus und Deismus heftiger in mir, als unter biefer Meffe. Der Rampf blieb unentschieben unter ber Macht bes Gebanfens: es ift boch alles nur exaltirte theatralische Runft. Den= noch hörten die Thränen nicht auf, aus meinen Augen zu fliegen. Um Ende ber Meffe, welche 56 Minuten gebauert hatte, befestigte sich in mir bie Ueberzeugung, baf ich entweber einen in Liebe zu Gott brennenden Seraph ober ben größ= ten Schauspieler auf Erben gesehen habe. Ich glaube nicht, baß Unftand und Würde in Stellung und Haltung bes Rorpers, Ebenmaß und Rundung in allen Bewegungen, Reuer und Inbrunft der Liebe im Blick und in Erhebung der Mugen gen Simmel, Rraft und Verklärung ber Unbacht in bem ganzen Untlit unter ben laut gesprochenen Gebeten mensch= licher Beise höher getrieben werden konnen, als ich es hier gewahrte und anstaunte.

kirchliche Ungelegenheiten ging er nicht ein, sondern er= flärte in einer Rabinetsberathung, in welcher ber Papft bieselben in einer pathetischen Rede zur Sprache bringen wollte: "Er sei kein Theologe, und verstehe zu wenig vom kanonischen Rechte, um mundlich hierüber verhandeln zu können. Alles, mas er in diefer Beziehung gethan, be= zwecke nur das Wohl seiner Unterthanen, betreffe die christliche Lehre aar nicht und werde, wie es nach reifer Ueberlegung begonnen worden, mit unerschütterlicher Standhaftigkeit festgehalten werden. Wenn Seine Beiligkeit Erinnerungen zu machen habe, so bitte er, ihm dieselben schriftlich vorlegen zu wollen, damit er sie durch feinen Kanzler ausführlich beantworten laffen konne. Er fei sogar erbotig, sie zur Belehrung seiner Unterthanen durch den Druck bekannt machen zu laffen."\*) Mus diesem Hauptmomente der päpstlichen Reise ging daher nichts Underes hervor, als daß die frühere Unterhandlung wieder aufgenommen und im Namen des Papstes von dem Nuncius Garampi, im Namen des Kaisers von dessen Gefandten, dem Rardinal Bergan, fortgeführt murde, ohne ein Ergebniß zu Wege zu bringen; die beiderseitigen Grundfätze lagen zu weit aus einander. Gin Berfuch des Papstes, durch die äußerste Zuvorkommenheit die Gunst des Fürsten Raunit zu gewinnen, schlug für ihn zu einer herben Kränkung aus. \*\*) Aber auch die vom

<sup>\*)</sup> Wolfs Geschichte der römisch = kathol. Kirche unter Pius VI. Dritter Band. S. 481.

Raunig hatte es unterlassen, dem Papste den Ehrenbesuch abzustatten, welchen derselbe nach seiner Stellung zu erwarten berechtigt war. Als nun Pius, nach vergeblichem Warten, ihn fragen ließ, wenn es ihm gelegen sein würde, ihn die Sehenswürdigkeiten seines Palastes bewundern zu lassen, bestimmte er den Tag und die Stunde, und benahm sich dann

Raifer ben ungarichen Bischöfen ertheilte Erlaubniß, ihm personlich ihre Bedenken über verschiedene Punkte der faiserlichen Verordnungen, durch welche ihr Gewissen beunruhigt worden war, zur unmittelbaren Entscheidung vorzubringen, machte dem Papste nur die mißliche Lage fühlbar, in die er sich durch das Gastverhältniß zu einem Monarchen gesett hatte, welcher nach den Grundsäten des Kebronius feinen Bischöfen Befugnisse zuschrieb und beren Ausübung verlangte, welche ihnen ber Papst nach romischem Rirchenrechte absprechen mußte. Die Bischöfe wollten von ihm wissen, wie sie in Betreff ber Entbin= dung von kirchlichen Chehindernissen und Klostergelübden sich zu verhalten hätten. Die erstere Frage schloß auch das Chehinderniß in sich, welches nach dem katholischen Rirchenrechte aus der Ubweichung vom wahren Glauben erwächst, und welches durch das Tolerang = Edict für die Ehen zwischen Katholiken und Protestanten thatsächlich außer Kraft gesetzt worden war. Die Untwort des Pap= stes lautete: "Die Bischöfe hatten ganz recht, sich nicht für befugt zu halten, fraft ihres Umtes von Chehinder= niffen zu dispensiren; er wolle ihnen aber die Befugniß zur Dispensation vom britten und vierten Verwandtschafts= grade auf funf Sahre ertheilen." Als die Bischöfe zur

gegen seinen Gast mit unschicklicher Vertraulichkeit. Er empfing ihn im Morgenanzuge, schüttelte die zum Kusse botene Hand wie die eines alten Bekannten, seste mit der Entschuldigung, daß sein Kopf die Kälte nicht vertrage, im Zimmer den Hut auf, und zog den Papst beim Beschauen der Gemälde am Arm hin und her, unter dem Scheine, ihm das rechte Licht verschaffen zu wollen. Pius der Sechste und sein Pontisitat. S. 225. u. f. (Deutsche Bearbeitung der Mémoires historiques sur Pie VI., deren Verfasser Bourgoing französsischer Gesandter in Spanien, zulest in Sachsen, war.)

Bemerkung brachten, daß neue Verlegenheiten und Bewissenszweifel zu besorgen stünden, wenn sie nach Ablauf der Friff bas Gesuch um Verlangerung berfelben an ben Papst zu bringen hatten und ihnen hierzu das königliche Placet erschwert oder versagt würde, verlängerte er die Frist bis zu dem Zeitpunkte, wo diese Fakultat widerrufen werden würde. Das in der Religionsverschiedenheit lie= gende Chehinderniß im Verhältniß zu dem Toleranz-Cbict blieb aber hierbei außer Erwähnung. Weiter kam die Befugniß, feierlich abgelegte Ordensgelübde aufzulösen, zur Sprache. Pius erklärte, dieselbe den Bischöfen nicht ertheilen zu konnen, weil er selbst sie nicht habe, und verwies die Fragesteller auf ein von ihm über diesen Begen= stand an den Bischof von Brunn erlassenes Breve. In Gemäßbeit besselben sollten die Monche und Nonnen, welche zum tiefen Schmerze bes Papstes aus ihren Rlostern vertrieben wurden, in andere Klöster untergebracht werben, wenn aber dies nicht möglich ware, verpflichtet bleiben, auch außerhalb bes Klosters die Ordensregeln, so weit es ausführbar, zu beobachten, jedenfalls aber die Gelübde der Urmuth, der Reuschheit und des Gehorsams gegen die Bischöfe zu halten. In Betreff der vom Rai= fer untersagten Verbindung der Regulargeistlichkeit mit ihren Ordensobern in Rom, follten die Bischöfe fich lei= bend verhalten; die vom Kaiser ihnen übertragene unmit= telbare Gerichtsbarkeit über eremte Monche auszuüben, überließ der Papst ihrer eigenen Klugheit. Gegen bie Publikation des Verbots der Nachtmahlsbulle hatte er nichts einzuwenden, weil die fonstige Verlesung dieser Bulle am grunen Donnerstage schon feit einigen Sahren unter= blieben und im Uebrigen schon anderswo für das, was die Nachtmahlsbulle enthalte, geforgt fei. Ueber die Bulle Unigenitus sollte in den Schulen nicht historisch, sondern

nur dogmatisch gelesen werden, da vorauszusehen, daß jeder nicht ganz schlechte Theologe sie kenne. Es sei aber nicht nöthig, über den Inhalt derselben öffentliche Disputationen zu halten; auch könnten die kaiserlichen Edicte mit dem Unhange publizirt werden, daß es Sr. Majestät einzig darum zu thun sei, jede Art von Controverse zu hindern.\*)

Erwägt man, daß die ungarschen Bischöfe, gleich bem Kardinal Migazzi, entschiedene Gegner der kaiferlichen Reformen waren, und wohl im Stande gewesen fein mochten, die Magnaten und die Reichsstände gegen bieselben aufzuregen, so konnte Joseph mit der Umsichtigkeit ihrer Fragen nicht minder als mit der Mäßigung in den Untworten des Papstes wohl zufrieden sein. Der lettere beschränkte hierauf seinen Dank fur die ihm erwiesene Gast= freundschaft nicht, sondern in einem öffentlichen Consisto= rio, welches er wenige Tage vor seiner Ubreife mit den vier anwesenden Kardinalen hielt, schloß er seine Rede mit Lobsprüchen auf den Raifer, welcher nebst dem Erzherzoge Maximilian ber Sitzung beiwohnte. "Wir sind, rief er voll Begeisterung aus, wir find oft um und bei ihm gewesen, und Alles forbert uns zu feiner Bewun= berung auf, nicht nur die Freundlichkeit, mit welcher er uns in feiner kaiferlichen Wohnung aufgenommen und verpflegt hat, sondern auch seine besondere Frommigkeit. fein hoher Verstand, seine unglaubliche Thätigkeit. Welch eine Beruhigung für unfer väterliches Berg, daß Gottes= furcht und Religion nicht allein in dieser glanzenden Haupt= ftadt, sondern auch eben so fehr bei allen Bölkern der faiferlichen Staaten ohne die geringste Beeintrachtigung fortbauern. Nie werden wir aufhören, biese Tugenden

<sup>\*)</sup> Schlözers Staatsanzeigen Heft I. S. 95 u. f. Acta histor.ecclesiast. nostri temporis vol. IX. p. 138 et seq.

zu erheben und sie mit unferm heißen Gebet zu unter= stüben; inbrunftig fleben wir zu dem allmächtigen Gott, er wolle den nicht verlaffen, der ihn sucht; er wolle Seine kaiserliche Majestät stärken in ihren guten Vorsätzen, und fie mit dem fruchtbaren Thau feines himmlischen Segens überschütten."\*) Der Kaiser saumte nicht, diese Berzens= ergießungen zur Kenntniß des Volkes zu bringen, zum durch ein so glänzendes Zeugniß seine Rechtgläubigkeit gegen jede Verdächtigung sicher zu stellen; er ließ sich aber durch diesen Beweis der Gutmuthigkeit des Papstes nicht abhalten, noch während derfelbe in Wien war, Klo= steraufhebungen im Mailandischen und Mantuanischen zu verfügen. Einige Tage vor jener Rebe hatte er ben Papst gefragt, ob er in irgend einer seiner neuen Berord= nungen etwas die Glaubenslehre Verlegendes gefunden, ob dieselben nicht vielmehr sammtlich nur die Kirchen= disciplin beträfen, und als Pius das Lettere einräumte, hatte der Kaiser versett: So bin ich denn also doch kein Reber, wie man in Rom behauptet! Der Papft, ber bierin eine Beziehung auf Meußerungen in dem Schrift= wechsel des Kardinals Garampi mit dem kaiserlichen Bot= schafter mahrnahm, mochte die Absicht begen, seinem Wirthe durch jene öffentliche Erklärung eine Genugthuung

\*) Bolf a. a. D. S. 494. Bullarium Romanum Barberini tom. VI. p. 446. Antequam consistoriali huic actioni finem imponamus, quae latere neminem oportet, et hoc loco praeterire silentio nolumus. Gratum quippe nobis fuit, imperatoriam majestatem, quam semper magnifecimus, coram intueri, ipsum Caesarem peramanter complecti. Pro muneris nostri ratione saepe eum allocuti sumus et plurimum in eo urbanitatis, qua nos augusto domicilio suo honorifice excepit, et liberali quotidie officio habuit, singularem quoque in Deum devotionem, praestantiam ingenii summumque in rebus agendis studium admirari debuimus.

zu geben, und bemerkte zu spät, daß dieselbe eine mittel= bare Billigung eben der Magregeln enthielt, deren Bu= rücknahme er mit seiner Reise bezweckt hatte. Alsbald schickte er sich unter der Angabe, daß unvermuthete Ge= schäfte von Wichtigkeit seine schnelle Rückkehr forderten, zur Abreife an. Dieselbe erfolate am 22. April 1782. Joseph, dem es gelungen war, die augenblickliche Verstimmung feines Gaftes burch verdoppelte Beeiferung in freundlichen Erweisungen zu bewältigen, begleitete ihn eine Meile weit bis zur Kirche von Mariabrunn. In dieser verrichteten sie mit gleicher Inbrunft ihr Gebet, der Papst umarmte und segnete den Kaifer und den Erzherzog, und trennte sich endlich von ihnen mit gegensei= tiger lebhafter Rührung.\*) Aufrichtiger waren die Huldigungen, welche ihm in München von Karl Theodor und in Augsburg von Clemens Wenzeslaus von Trier, der zugleich Fürstbischof von Augsburg war, erwiesen wurden. Die andachtsvolle Hingebung, mit welcher überall die katholischen Bevölkerungen ihrem Oberhirten entgegen strömten, verbreitete sich auch über die Protestan= ten; in Munchen brangte sich die Gemahlin des engli= schen Gesandten mit Gewalt durch das Volk, um vor dem Papste niederzuknieen und ihm die Sand zu kuffen. In Augsburg hatte sich der protestantische Theil des Raths und der Bürgerschaft mit dem katholischen zur Ueberreidung der an durchreisende Fürsten herkommlichen Ehrengeschenke vereinigt, wofür Pius seinen Dank mit bem Be-

<sup>\*)</sup> Bourgoing läßt noch an eben dem Tage dieses rührenden Abschiedes kaiserliche Commissarien im Kloster Mariabrunn erscheinen, um den Mönchen anzuzeigen, daß Seine kaiserliche Majestät sie künftig der Mühe der Selbstverwaltung ihrer Einkünste überheben wolle und ihr Kloster sequestrirt sei. Pius VI. und sein Pontisikat. S. 233.

bete begleitete, daß Gott diejenigen, welche feine Burger und Hausgenoffen feien, im Gifer feines Dienstes mach= fen laffen, die Gafte und Zukommlinge aber mit dem Beiste seiner Klarheit erleuchten und auf den Weg des Beiles führen wolle, damit er (ber Papft) fie alle mit aleicher Liebe zu umfassen sich freuen durfe. \*) Beim Be= suche der Bibliothek begrüßte ihn der Bibliothekar und Rector des lutherischen Gumnasiums Undreas Mertens knieend mit einer Unrede, in welcher er sein dreifaches Gluck pries, den Papst Pius VI., die Wonne des mensch= lichen Geschlechts, den heiligsten Bater, das Dberhaupt der driftlichen Religion, denjenigen, der geboren sei, alles Ungemach von den Sterblichen zu entfernen, mit innig= ster Bewegung von Ungeficht zu sehen und seine heiligen Buße zu kugen. Wer follte nicht gittern, benjenigen an= zureden, der, fo weit die Menschen über anderen lebenden Wesen stehen, eben so weit an Majestät und Gottes= furcht alle anderen Sterblichen übertrifft und unter ben Menschen allerdings eine Urt Gottheit vorstellt! Dabei staunte der Redner über seine eigene Kühnheit, daß er, ein Menschlein der niedrigsten Klasse, es mage, dem Er= ften aller Erdgebornen die Schähe ber Bibliothek zu zei= gen. \*\*) Den eigentlichen Wirth des Papstes machte Rur= fürst-Clemens Wenzeslaus von Trier, als Bischof von Augsburg. Nach einem feierlichen Hochamt, welches der= selbe am Tage des h. Pius in der Domkirche hielt, führte er seinen Gast in das Rapellenzimmer des bischöflichen Hofes, in welchem zweihundert zwei und funfzig Sahre früher die augsburgische Confession verlesen worden war.\*\*\*) Bei ber Erinnerung an diesen Uct, welcher eine fo große

<sup>\*)</sup> Bullarium Romanum tom. VI. l. c.

<sup>\*\*)</sup> Schlözers Staatsanzeigen. Heft I. S. 105.

<sup>\*\*\*)</sup> Reuere Geschichte b. D. Band I. S. 347.

43

Trennung befestigt hatte, fühlte sich Pius durch den Bebanken getröftet, daß das fächsische Fürstenhaus, unter beffen Schutze damals die Confession verlesen worden war, nun der Kirche ben frommsten Gifer widmete, und daß bas Hochamt, welchem er so eben beigewohnt hatte, von einem Prinzen dieses Hauses gehalten worden war. Bom Balkon des Gebäudes herab spendete der Papft einer bicht gebrängten Schaar von Gläubigen seinen Segen. Uls ihm darauf vor seiner Ubreise mehrere Reichsprala= ten vorgestellt wurden und einer derselben die Ungabe machte, daß von feinen eilf Klöftern feche in Defterreich lägen, blickte Pius gen Simmel, schlug bie Sande gufam= men und fagte: D geliebtefte Sohne, ich habe Alles ver= sucht, die Sachen auf dem alten Fuße zu erhalten oder wieder dahin zu bringen; allein. — Die Sache ist jedoch noch nicht zu Ende; laßt uns beten und hoffen!

Vor und während der Unwesenheit des Papstes in Wien, hatten zwei basige Kanonisten, Rautenstrauch und Enbel, Flugschriften wider das Papstthum ausgehen laffen. Bon bem erfteren wurde in einer an Pius felbst überschriebenen Vorstellung beantragt, der Papst solle alles weltlichen Unsehens, aller zeitlichen Macht und Herr= schaft sich willig begeben, weil der Besit derselben von Chrifto formlich verboten worden fei. Enbel brachte nun in zwei Schriften: Was ist der Papst? Was ist ein Bischof? die Grundfäge des Febronius in der schneidendsten Form unter das Volk. "Mur in der bischöflichen Macht bestehe bie Rirchengewalt, die jeder Bischof fur seinen Sprengel und alle Bischöfe zusammen für die ganze Kirche ober für den Theil derfelben, welcher bessen bedürfe, in einem Kirchenrathe, oder auch außer demfelben, durch Ueberein= stimmung auszuüben habe. Dem bischöflichen Stuhle des alten Roms, weil das eine Kaiserstadt mar, haben

die Väter manches Vorrecht zugedacht. Wer aber ben Papst heutiges Tages fur den oberften Richter in Glaubenssachen oder für untrüglich darin ausgeben wollte, der würde als ein Mensch angesehen werden, der von keiner beiligen Schrift, von keiner Erblehre, von keinen beiligen Batern, von feiner Kirchengeschichte Etwas mußte." Da= bei murde über Rirchenceremonien, Ublaffe, geiftliche Dr= ben und andere Gegenstände des Kirchenwesens im wegwerfenosten Tone gesprochen. Ein dritter bei Sofe fehr angesehener Schriftsteller, von Sonnenfels, erklärte in einer Schrift über die Unkunft des Papftes die Frage, was er sei, und beren Beantwortung für überfluffig, "weil in einem Lande, wo die Großen und der aufgeklärte Theil der Nation sich es noch nicht zur Schande rechne, die Vortrefflichkeit der Religion zu erkennen, und ihre Nothwendigkeit und ihren wohlthätigen Einfluß auf bas Wohl ber Bölfer einzugestehen, Jedermann wiffe, daß der Papft ein Gegenstand der allgemeinen Chrerbietung sei als Primas der Kirche, mit der wir in Gemeinschaft stehen, und als Souverain über einen Theil Italiens, ber durch die zeittrotenden Denkmäler der ehemaligen Größe immer berühmt bleiben und durch die geretteten Mufter der Kunste stets über Europa eine Urt von Herrschaft behaupten werde."

Mitten in dieser Fluth gegenpäpstlicher Schriften von katholischen Verfassern erschien unter dem Titel: Reisen der Päpste, von einem jungen protestantischen Historiker, dem Schweizer Iohannes Müller aus Schafhausen, der damals Professor an einer Militärlehranstalt in Cassel war, eine Vertheidigung des Papstthums aus dem Gessichtspunkte, daß die Päpste die europäischen Völker der Varbarei entrissen, dann der Kaisermacht ein wohlthätiges Gegengewicht entgegen gesetz und die Unabhängigs

feit der Nationen von dem Unheil militärischer Alleinherr= schaft gerettet hatten. Um Schlusse war die Frage: Was ift ber Papft? im scharfen Gegensate zu ben Wiener Schriftstellern babin beantwortet: Man fagt, er ift nur ein Bischof. Eben so wie Maria Theresia nur eine Gräfin von Habsburg, Ludwig XVI. ein Graf von Paris, ber Held von Roßbach und von Leuthen einer von Zollern. Ein Bischof war ber Papft. Und er war der heilige Ba= ter, der oberfte Priefter, der große Caliphe aller König= reiche und Fürstenthumer, aller Berrschaften und Städte in dem Lande gegen Abend, welcher die wilde Jugend unserer Staaten burch Gottesfurcht gezähmt hat. Bit= tend, daß eine Ungahl Menschen ihre althergebrachten Guter behalten, bittend, daß die Kirche von ihrem oberften Hirten (Bater und Kinder) nicht getrennt werde, versu= chend, ob unter bem Geraffel ber Waffen unferes Sahr= hunderts die Könige noch hören, weit entfernt von aller Kurchtbarkeit, gewaltig nur durch Segen, ift er noch bei= lig in ben Berzen vieler Millionen, groß bei Potentaten, die das Volk ehren, der Besitzer einer Macht, vor der in siebenzehn hundert Jahren von dem Hause Cafars bis auf den Stamm Habsburg viele große Nationen und alle ihre Helben vorüber gegangen, das ift ber Papft!\*) -Ein Kammerherr bes Bergogs von Parma gab biefe Schrift zu München Pius bem Sechsten, ber über die ihm übersetten Stellen sich sehr freute, sie lobte und den Namen und Aufenthaltsort des Verfassers sich auf= schrieb. Biele, welche ben Berfasser nicht kannten, sag= ten, es sei die Schrift eines Jesuiten. Protestantische Beiftliche vertheidigten fie eifrig; Ginige wollten gern, daß die Hierarchie noch bestunde.\*\*) Derfelbe Verfasser

<sup>\*)</sup> J. v. Müllers fammtliche Werke Ster Band S. 59.

<sup>\*\*) 3</sup>ter Band S. 82.

pries aber zu derselben Zeit in Briefen an seinen Busensfreund die Größe des Kaisers, sah schon durch ihn das Reich eine Form gewinnen und ihn selbst — den Urenstel eines slüchtigen Herzogs von Lothringen — erster Fürst der Christenheit werden, was seine Vorgänger hätzten sein wollen. Die vormals berühmten Republikaner, Venediger, Schweizer, Hollander, Genueser möchten, wie die römischen Senatoren zur Zeit des Brennus, zusehen, wie lange man ihre Perücken verschonen werde, Türken und Polen werde man nicht vergessen, Sardinien und Preußen hätten ihre Zeit einen Augenblick gehabt, Peter der Große und Soseph aber zeige, was der Mensch könne, wenn er es ernstlich wolle.\*)

Inzwischen dauerten die Verhandlungen zwischen dem Nuncius und dem kaiferlichen Gesandten fort. Kunf Wochen nach der Ubreise des Papstes, am 30. Mai 1782, machte ein kaiferliches Edict als Ergebniß diefer Verhand= lungen bekannt, daß es in Betreff des Tolerang= und des Bücher : Censurwesens so wie des landesherrlichen Aufsichtsrechtes über die Seminarien bei den ergangenen Berordnungen sein völliges Verbleiben behalte, daß ferner über die in der Bulle Unigenitus verworfenen Sage we= der für noch wider disputirt werden solle, daß die Erz= bischöfe und Bischöfe vor dem Untritte ihrer Uemter kunf= tig dem Landesherrn einen besonderen Eid zu schwören hätten, daß jedoch das landesherrliche Placet auf Bullen dogmatischen Inhalts sich nicht erstrecke und dergleichen Bullen der Einsicht nur in so weit unterworfen sein soll= ten, als es erforderlich sei, sich zu versichern, daß sie nicht noch andere als dogmatische Urtikel enthielten. Uuch die vom Papste den Bischöfen ertheilte Fakultät für die Che-

<sup>\*)</sup> Band 14. S. 286 u. 287.

bispensen wurde genehmigt und neu erwählten Provinzialen der Mönchsorden erlaubt, dem General des Ordens von ihrer Erwählung durch ein einfaches Berichtschreiben Nachricht zu geben; das letztere sollte unter offenem Siezgel der Landesbehörde vorgelegt und im Falle ihres Einzverständnisses von derselben nach Rom an den daselbst besindlichen kaiserlichen Minister geschickt werden.\*)

Diese geringfügigen Zugeständnisse standen außer Ber= hältniß zu den Erwartungen, die der Papst von den Er= folgen seiner Reise gehegt hatte. Dabei fuhr ber Kaiser fort, theils Klöster aufzuheben, theils die Güter berselben unter weltliche Verwaltung zu nehmen. In seiner hier= aus entsprungenen Verstimmung schrieb Pius am 3. Uu= auft 1782 einen Brief voll bitterer Vorwürfe an den Raifer. "Der Rirche und den Priestern ihr weltliches Gi= genthum nehmen, sei nach katholischer Lehre verdammens= werth und gottlos, heiße der Grundfate der Walbenfer, Wiflesiten, Sussiten und anderer bergleichen Leute sich schuldig machen. Ein Text besage, daß die, welche zu ihrem Vortheil ihre Sande an die Rirchenguter legen, wie Unanias und Sapphira, in die Hölle gehören, und daß man folcher Leute Körper dem Satan übergeben muffe, damit die Seele am jungsten Tage gerettet werbe. Wenn die gegenwärtige Abmahnung die gewünschte Wirfung nicht thun follte, so wurde er ber ganzen katho= lischen Welt kund thun muffen, daß der Raiser ben ihm ertheilten guten Rath nicht beachtet habe." Soseph antwortete bereits am 19ten: "Die Gerüchte, burch welche der Papst sich beunruhigen lasse, seien falsch. Ohne auf die Texte der Schrift und der Bater, welche allezeit auf verschiedene Urt ausgelegt werden konnten, einzugehen, er=

<sup>\*)</sup> Wolf a. a. D. S. 496. XII. Bb.

wiedere er Seiner Heiligkeit nur, daß er eine Stimme höre, die ihm laut zurufe, daß ihm als Gesetgeber und als Beschützer der Religion so und nicht anders zu han= deln gebühre; diese Stimme, vereint mit boberem Bei= ftande und von feiner eigenen, uneigennütigen Gefinnung unterstütt, werde ihn gewiß nicht irre leiten."\*) Den= noch trug am 23. September 1782 ber Papst ben in einem Consistorio versammelten Kardinalen in zierlichem Latein seine Reisegeschichte vor, in welcher über seine Un= terhandlungen mit dem Kaiser vorkam, daß er fast täg= lich mit diesem Monarchen über firchliche Ungelegenheiten vertraulich und freundschaftlich sich berathen, daß er dem= selben frei und offen gesagt, was das apostolische Umt in Betreff der Rechte der Kirche und der Religion zu fagen geboten, und daß derfelbe Alles gefällig und auf= merkfam angehört. Der große Beift Josephs, von bef= fen besonderer Zuneigung er (der Papft) so viele Beweise habe, seine Leutseligkeit und Menschenliebe, habe den mei= ften seiner Grunde beizupflichten geschienen, und fein Bertrauen hierin sei nicht getäuscht worden. Einige und zwar wichtige Forderungen, habe er von der Gerechtig= feitsliebe des Kaifers bereits erhalten, wie aus deffen neu fundgemachten Verordnungen erhelle, und zur Erlangung anderer Vortheile sei ihm die beste Hoffnung gemacht worden. \*\*) Plöglich erfuhr Pius, daß der Raifer das er= ledigte Erzbisthum Mailand eigenmächtig besetht habe, ob= wohl das Besetzungsrecht der geistlichen Stellen in der Lombardei herkömmlicher Weise dem heiligen Stuhle zustand. Tief gekränkt, sandte er ein drohendes Breve nach Wien und erhielt daffelbe erbrochen mit dem Beifate zu= rud, daß dieser angebliche Brief Gr. Beiligkeit von Je=

<sup>\*)</sup> Wolf a. a. D. III. S. 524.

<sup>\*\*)</sup> Acta histor, - ecclesiast. nostri temporis IX. 315.

mand herrühren müsse, der die zwischen beiden Höfen besstehende Eintracht zu stören beabsichtige. Kaunit äußerte sich mit wegwersender Bitterkeit über die Widerspenstigkeit des Bischofs von Rom. Wenn derselbe dem vom Kaiser ernannten Erzbischofe die Anerkennung und Präsconissiung versagen sollte, so werde der Kaiser die Bischöfe der Lombardei versammeln, um nach dem Gedrauche der ersten Kirche dem Erzbischofe die Weihe zu ertheilen. Dies ließ einen förmlichen Bruch fürchten. Mit Angst sah der kaiserliche Gesandte in Rom, Kardinal Herzan, den weiteren Anweisungen entgegen.\*)

Der Unwille Josephs über den Papst wurde damals durch den Widerstand vermehrt, welchen der Erzbischof von Mecheln, Kardinal von Frankenberg, von Rom aus ermuntert, der Unwendung der Toleranzgesetze und firch= lichen Reformen auf die Niederlande entgegenstellte. Der Raiser hatte in einem Decrete vom 21. Mai 1782 ben belaischen Bischöfen feine Willensmeinung über die ge= mischten Ehen dahin eröffnet, daß, da er diese Ehen zu gestatten befunden, dieselben, so lange die Protestanten nicht approbirte Religionsdiener hatten, vor den katholi= schen Pfarrern geschlossen und von den letteren auch öf= fentlich aufgeboten werden sollten. \*\*) Der Erzbischof er= wiederte der Statthalterschaft, daß er diesem Befehl nicht gehorchen könne, ohne vorher den heiligen Stuhl zu befragen, weil bergleichen Ehen immer für unerlaubt gehalten worden und in den niederländischen Provinzen nie= mals üblich gewesen. Die Bischöfe trugen nun dem Papste klagend vor, daß der Kaiser sie nöthigen wolle,

<sup>\*)</sup> Pius ber Sechste und fein Pontifikat. Rap. 15 u. 16.

<sup>\*\*)</sup> Die Worte des kaisexlichen Decrets lauteten: ut haec matrimonia coram parochis catholicis contrahantur.

für dergleichen Eben eine kirchliche Feier zu veranstalten,\*) und thaten umftändlich dar, daß eine folche ganz unstatt= haft sei, wie denn auch in den wenigen Fällen, wo der beilige Stuhl die Vermählung katholischer Prinzeffinnen an nichtkatholische Kürsten erlaubt habe, die firchliche Ein= segnung in Wegfall getreten sei. Dagegen fänden fie feine Schwieriakeit, die Aufgebote in der Beise, wie der Raiser sie verlangte, und wie sie schon einige Jahre vor= ber vorgeschrieben worden, zu vollziehen; es seien diesel= ben mehr bürgerliche als firchliche Sandlungen, die auch in den Bereinigten Niederlanden von den Calviniften ohne Bedenken den Ratholiken geleiftet würden. In feiner unter dem 12. Juli 1782 an den Erzbischof von Mecheln gerich= teten Untwort verwies ihn Pius auf ein von Benedict XIV. am 12. Septbr. 1750 an den Bischof von Breslau erlaffe= nes Breve, welches auf eine Unfrage wegen folder Chen, mit Bezugnahme auf einen Fall, wo zu der Religions= verschiedenheit noch ein im kanonischen Rechte erhobener Bermandtschaftsgrad hinzugetreten war, ben Bescheid er= theilt hatte: "Er könne zwar Dispensationen für solche Ehen nicht durch eine positive Erklärung billigen, doch konne er barüber hinwegsehen, und dieses Wiffen und diese Dulbung muffe hinreichen, bas Gewiffen bes Bi= schofs zu beruhigen, insofern nämlich bei dieser Sache fein Widerspruch gegen das göttliche und naturliche Beset, sondern nur gegen das Kirchenrecht, obwalte. Was er jest thue, geschehe, wie er zu den Füßen des Gekreuzigten bezeuge, nur aus dem Grunde, um größeren Scha= den von der Religion abzuwenden. Er solle eifrigst bemüht sein, dieses Uebel nicht um sich greifen zu laffen." Bom Aufgebote und von der firchlichen Ginsegnung fol=

<sup>\*)</sup> Ut matrimonia ejusmodi coram parochis catholicis celebrentur.

cher Ehen wollte Pius durchaus nichts wissen, von letteren auch dann nicht, wenn die katholische Rindererziehung zugefagt werde; auch im letteren Kalle follte nur die Gegenwart der Geiftlichen ftattfinden durfen. Die Bischöfe richteten bierauf eine Vorstellung an den Raifer: "Gemischte Chen seien von der Kirche immer verwor= fen worden, aber auch die Generalstaaten der Republik Holland, obwohl diefer Staat einer der tolerantesten Europas fei, hätten im Sahre 1750 ein Edict gegen folche Eben als gegen einen für Katholiken und Protestanten gleich verderblichen Migbrauch erlaffen. Wenn nun unter einer reformirten Regierung die katholischen Pfarrer und Missionarien mit voller Freiheit öffentlich gegen solche Ehen predigen dürften: welches Aergerniß werde für die Nachbarn beider Religionen entstehen, wenn im fatholi= schen Belgien dergleichen Chen ohne Sinderniß stattfan= ben. Sie hatten sich indeß nach einem Mittel umgese= ben, ohne Verlegung des Gewiffens dem Befehle des Raifers nachkommen zu können und zu diesem Behufe fich an den Papst gewendet. Derfelbe habe nun einen Bescheid ertheilt, welcher zwar die firchlichen Geremonien bei Schließung solcher Ehen unterfage, jedoch die Begen= wart ber Geiftlichen, unter gewiffen Bedingungen zulaffe." Joseph genehmigte nach diesen Bedingungen, daß die ge= mischter Ehen von den Geiftlichen vor der Kirchthure oder in der Vorhalle der Kirche aufgeboten und außerhalb der Rirchen, in Saufern oder sonft an beliebigen Orten ohne andere Theilnahme ber Geifflichen als daß dieselben mit den erforderlichen Zeugen sich einfänden, geschlossen, auch die Brautleute ermahnt werden konnten, ihre Kinder in der katholischen Religion erziehen zu lassen, bestand aber barauf, daß sie zu letterem durchaus nicht gezwungen werden dürften, und sprach zugleich auf bas Bestimmteste

ein Verbot an die Bischöfe aus, über Ungelegenheiten bieser Urt mit anderen Bischöfen in Berathung zu tre= ten und ihre Vorstellungen mit im Namen ber anderen, als wenn sie zusammen eine Korperschaft ausmachten, vorzutragen. Der Erzbischof schrieb beshalb von Neuem an ben Papft, und biefer beschied ihn am 31. Mai 1783, das Aufgebot folle nicht nur außerhalb der Kirche, fon= bern auch außerhalb jeder beiligen Stätte gehalten und eine Urt Bannformel über die Verwerflichkeit solcher Chen beigefügt werden. Auf der Verpflichtung zur katholischen Rindererziehung sei bei dem katholischen Theile zu beste= hen; ber nicht = fatholische werde die besfalfige Erklärung auszustellen freilich nicht gezwungen werden können, und es bleibe ber flugen Beurtheilung ber Bischöfe überlas= sen, ihren Eifer in dieser Sinsicht zu mäßigen, bis die Beunruhigung (quassatio) aufhören werde. Das Verbot gemeinschaftlicher Vorstellungen sei zwar den kanoni= schen Gesetzen entgegen, doch sei es nicht nöthig, sich dem= felben zu widersetzen, da es hinreichend erscheine, nach ge= nommener Abrede die Vorstellungen gemeinsamen Inhalts in besonderer Abfassung und an verschiedenen Tagen ein= zureichen. Uebrigens bitte ber Papft Gott, daß er einen Strahl feiner Gnade über benjenigen ausschütte, ber fei= nen Blick auf die Unseligkeit seines Bustandes werfen molle.\*)

In dieser Zeit heftiger Spannung erschien der Kaisser (am 23. December 1783) ohne alle vorgängige Unstündigung plöhlich in Rom. Er ließ sich durch seinen

<sup>\*)</sup> Die sämmtlichen Actenstücke sind abgedruckt im zweiten Bande einer zu Fünfkirchen in Ungarn im Jahre 1842 erschienenen sehr vollständigen Sammlung: de matrimoniis mixtis inter Catholicos et Protestantes. Scripsit Augustinus de Roskovany, Canonicus Agriensis. tom. II.

Gefandten zum Papste führen, der eben damals den Be= such des Königs Gustav von Schweden erwartete, und durch die Nachricht, der Raifer sei ba, in das größte Schrecken gesetzt wurde, sich jedoch bald faßte, und ben Gaft, ber feinen Gintritt als ben in Wien versprochenen Gegenbesuch bezeichnete, mit gewohnter Berglichkeit ein= pfing. Nachdem sie über gleichgültige Dinge gesprochen, gingen sie mit einander in die Peterskirche. Pius bot bem Kaifer ein Betpult neben bem seinigen an; Soseph aber, der nur als Graf von Falkenstein angesehen sein wollte, verbat diese Ehre und kniete einige Schritte bin= ter dem Papste nieder. Von da begab er sich in eine Theaterloge, in welche er den spanischen Geschäftsträger, Ritter Uzara, zu einer Unterredung für den Abend bestellt hatte, dann, als hier großer Zudrang von Besuchern ent= stand, nach einem abgelegenen Gemache, und eröffnete dort diefem Spanier, einem Manne von Beift und grund= lichem Wiffen, der ihm schon bei seiner ersten Unwesen= heit in Rom Vertrauen in feine Einfichten und Gefin= nungen eingeflößt hatte, seinen Borfat, bas Rirchenwesen feiner Monarchie ganzlich von Rom loszureißen. großer Barme fette er ben zu diesem Behufe entwor= fenen Plan auseinander. Er versicherte, schon alles ge= ordnet, alles vorgesehen zu haben. "Er sei der Zustim= mung von sechsunddreißig Bischöfen in seinen Staaten gewiß. Die Dogmen follten unverändert bleiben, aber seine Unterthanen von der papstlichen Oberherrschaft in Rirchensachen, die mit der Religion nichts gemein habe, und nur geeignet sei, burgerliche Unruhen zu stiften, frei werden. Nach seiner Ueberzeugung sei die Kirche im Staate, und es fomme bem Souverain zu, fie ben welt= lichen Gesehen unterzuordnen und ihre Diener in berfelben Abhängiakeit wie die anderen Unterthanen zu halten.

Er wolle die Oberherrschaft Roms nicht länger anerken= nen; er mache sich nichts aus den Blitftrahlen des Ba= tikans, die vordem die Welt umgestürzt, jest aber nur noch Kinder und alte Weiber zu erschrecken vermöchten. Die papstlich Gesinnten wurden ihn einen Schismatiker nennen; bas gelte ihm gleich. Die Geiftlichen wurden eremplarischer, die Monche weniger zahlreich sein. Alles werde gewinnen, die öffentliche Ruhe, die Moral, ja die Religion felbst." Aber der Spanier war anderer Mei= nung, und machte, sobald er zu Worte kam, die inneren und äußeren Schwieriakeiten des beabsichtigten Unterneh= mens — die Unvereinbarkeit ber Trennung vom aposto= lischen Primat mit den Grundideen der Hierarchie und dem leicht aufzuregenden Fanatismus der Bölker — fo einleuch= tend, daß ber Raifer den Gedanken an einen gewaltsa= men Bruch aufgab und sich nach wiederholten Unterre= bungen mit dem Papste und mit dem Kardinal Bernis dazu verstand, auf die in der Form eines Indults ibm angebotene, anfangs aber wegen biefer Form als feiner Ehre verfänglich von ihm zurückgewiesene Abtretung des Ernennungsrechtes zu den lombardischen Bisthumern und Pfründen einzugehen. Kaiser und Papst verhandelten persönlich mit einander über den zu diesem Behufe in lateinischer Sprache aufgesetzten Vertragsentwurf, und nachdem fie viel gestritten und mehrfache Bufate und Ber= änderungen — auch Sprachfehler, welche nachher ausge= tilat werden mußten - angebracht hatten, wurde ber= selbe am 20. Januar 1784 vollzogen. \*) Der Kaifer be-

<sup>\*)</sup> Er steht in deutscher Uebersetzung in den Actis histor.-ecclesiast. nostri temporis Band X. S. 235. Die Form ist nicht die gewöhnliche der Verträge mit beiderseitiger Unterschrift, sondern eine vom Papste allein unterzeichnete Erklärung, daß er kraft seiner apostolischen Gewalt und im Namen des heiligen Stuhls

fand sich damals in der Külle seiner ganzen Kraft, und der Sieg, welchen er in dieser kirchlichen Ungelegenheit über den Papst errang, schien auf noch Größeres hinzudeuten. Die Theilnahme, welche seine Unwesenheit bei den Römern erregte, war so groß, daß unter dem Volke mehr als einmal der Ruf gehört wurde: Viva il nostro Imperadore! Er besuchte bie Uffembleen, die Schau= spiele, die Kirchen, er besah bie Denkmäler der Runft, die öffentlichen Unstalten und bezwang seine Rarabeit, indem er an dreißigtausend Gulden an die Urmen und an die Hospitäler verschenkte. Uber gerade seit dieser zwei= ten Reise des Raisers nach Rom, wurde seine Sandlungs= weise gegen den Papst schonender und rücksichtsvoller als fie früher gewesen, sei es, bag bas treuherzige Benehmen desselben und die Mühe, die er sich gab, ihm seinen Aufenthalt fo angenehm als möglich zu machen, seine Bu= neigung für ben guten Pius vermehrt hatte, ober weil durch die Vorstellungen Uzara's der einst gehegte Vorsak, sich von der römischen Kirche zu trennen, mit allem Zu= behör aus seiner Seele entfernt worden mar. \*)

dem Kaiser Joseph als Herzoge von Mailand und Mantua und dessen Nachfolgern die vom heiligen Stuhl bisher ausgeübten Ernennungen zu erledigten Kathedral- und Metropositankirchen, Abteien, Klöstern, Prioraten, Propsteien und klösterlichen Würden, wie zu anderen kirchlichen Uemtern, als Kanonikaten, Pfarrtheien und Pfründen abtrete.

The State of the S

<sup>\*)</sup> Pius der Sechste und sein Pontisikat. S. 269. u. f.

## Zehntes Kapitel.

Triedrich dachte wie der Ritter Uzara, und erwartete von einer Veränderung der bestehenden Rirchenthumer feine Verbesserung der menschlichen Zustände. "Das Sustem ber Wunder, schrieb er an d'Alembert, entspricht ber Sinnesart des Volkes. Man schafft einen Wahnglauben ab und man führt einen anderen noch maßloseren ein. Es geschehen Revolutionen in den Meinungen, dennoch tritt immer ein Cultus an die Stelle des andern. Die Refor= mation hat eine große Revolution bewirkt; aber wie viel Blutvergießen, wie viele Greuel, wie viele Verheerungen, um einige Glaubenslehren weniger zu haben! Welche Buth wurde sich der Menschen bemächtigen, wenn man fie alle beseitigen wollte!"\*) In Gemäßheit dieser Ueber= zeugungen äußerte er sich (am 8. Sept. 1782) gegen ben= selben Vertrauten in unmittelbarer Beziehung auf Josephs Reformen. "Wenn der Raiser Alöster zerstört, so baue ich abgebrannte katholische Rirchen wieder auf, und lasse einem Jeden die Freiheit, nach seiner Weise zu benken. Mag Sedermann Gott anbeten, wie er es fur angemeffen erachtet; ich glaube, Jedermann hat das Necht, den Weg, der ihm der beste däucht, nach dem unbekannten Lande Sim=

<sup>\*)</sup> Oeuvres posthumes XI. p. 71-78.

mel oder Hölle einzuschlagen; ich begnüge mich mit der Freiheit, gleichermaaßen in der Richtung der Vernunft und meiner eigenen Denkweise zu wandeln, und wofern man nur durch gehörige Beschränkungen die Monche verhin= bert, die Ruhe der burgerlichen Gefellschaft zu ftoren, mag man sie dulden, weil das Bolk sie haben will. — Was den Papft anbetrifft, so hat diefer arme Pralat durch seine Reise nach Wien seine Untrüglichkeit verleugnet und sich Burechtweisungen ausgeset, die er voraussehen konnte. Der Raiser sett seine Sakularisationen ohne Unterbredung fort; es scheint, daß die reichen Gestifte den Bor= tritt vor den Bettelklöstern erhalten; man rührt die leb= tern nicht an, obwohl das Gemeinwohl ihre Einziehung eher als die der erstern heischen möchte. Ich zweifle, ob man in Frankreich ben germanischen Casar Augustus nachabmen wird, bevor nicht der General = Controleur alle Hulfsquel= len seiner Besteuerungskunft erschöpft hat, ber Regierung neue Fonds zu ermitteln. Bei uns bleibt alles, wie es ift. Ich achte bas Recht des Besitzers, auf welches die ganze bürgerliche Gesellschaft gegründet ist." \*)

Von der Einsicht geleitet, daß das katholische Kirchen= thum eine Macht sei, mit der im offenen Kampse nichts zu gewinnen stehe, und daß es vielmehr für einen prote= stantischen Herrscher katholischer Unterthanen rathsamer sei, sich dasselbe durch eine geschickte Mischung von Strenge und Schonung, von Härte und Milde geneigt und am Ende dienstbar zu machen, hatte sich Friedrich mit dieser Macht auf guten Fuß gesetzt und sah darin sogar ein Mittel im Geiste der Gleichgewichtslehre, sich durch Be= schühung derselben gegen seinen übermächtigen Nachbar zu

<sup>\*)</sup> Oeuvres posthumes XII. p. 15. 18 — 19. 21. 22. Der Brief ist vom 5. Juli 1782,

stärken. Bu berselben Zeit, als nach der Rückreise bes Papstes aus Deutschland die allgemeine Erwartung auf die weitere Entwickelung der kaiserlichen Reformen ge= spannt war, beauftragte er daher am 26. August 1782 den Weihbischof und apostolischen Vicar des Bisthums Breslau, der katholischen Geiftlichkeit in Schlesien durch einen öffentlichen Erlaß die Versicherung mitzutheilen, daß, so lange sie sich als treue und redlich gesinnte Untertha= nen verhalten werde, sie von ihm, dem Könige, nichts zu fürchten haben solle. Der König werde nie Etwas rühren noch ändern, und außer der zu bezahlenden Grund= steuer in der Urt, wie dieselbe für jest festgesest sei, nicht das Mindeste weiter von irgend einem Stift oder Aloster verlangen, noch weniger aber ihnen Etwas entziehen. Da= gegen mußten fie fich aber auch als gehorfame und recht schaffene Unterthanen betragen, und befonders in Rriegs= zeiten keine Untreue gegen ihn und bas Land bezeigen, widrigenfalls fie es fich felbst zuzuschreiben haben wurden, wenn der König sich genothigt sahe, ein Stift oder Rloster, wo sich dergleichen untreue Geiftliche oder Monche befänden, aufzuheben. \*)

Die hier nur in Beziehung auf das katholische Kir= chengut ausgesprochene, auf den reformirenden Kaiser zie= lende Versicherung Friedrichs, nie Etwas rühren noch ändern zu wollen, bezeichnete überhaupt den Inbegriff sei=

<sup>\*)</sup> Acta historica ecclesiastica nostri temporis. Vol. V. S. 809. Der Weihbischof von Rothkirch ergänzte in dieser Bekanntmazchung die vornehmlich auf Kriegszeiten sich beziehende Ermahnung des Königs durch den Zusaßt die sämmtliche Geistlichkeit habe die Snade Sr. Majestät durch Auszeichnung in der pünktlichsten Treue und Devotion zu allen Zeiten und unter allen Umständen zu erkennen. Es wurde sogar deshalb in allen katholischen Kirchen ein Tedeum gehalten.

ner Staatskunft, für die er im Gegenfate zu Josephs volitischen Entwürfen — den wirklichen wie den vor= ausgesetzten - Abwehr jeder Beranderung der bestehen= den Verhältniffe, so weit eine folche Deutschland und Preußen berühren konnte, in den letten Sahren feines Lebens fich zur Aufgabe gestellt hatte. Mit biefer Staats= funst übernahm Friedrich eigentlich das Kaiserthum, des= fen Aufgabe, in den letten Sahrhunderten wenigstens. die Erhaltung des Bestehenden gewesen war, und er= warb in größerem Maaße, als fonft den Bachtern und Vertheidigern veralteter Zustände zu Theil zu werden pflegt, die Verehrung feiner Mitwelt und felbst die Billi= gung der Nachwelt, weil der Neuerungstrieb Josephs mit ber Stellung eines Raisers ber Deutschen nicht im Gin= flange, auch auf keine bedeutsamen Nationalzwecke gerich= tet war, sondern überall nur Vortheile für Desterreich zu erlangen strebte, und bierbei statt eines fräftigen Willens schwankende und unsichere Entschließungen an ben Zag legte.

In solcher Weise wurde ein Streit zwischen dem Kaisser und der Republik der vereinigten Niederlande über die Auschebung einer Festsehung in dem zwischen Spanien und jener Republik im Jahre 1648 zu Münster geschlossenen Frieden gesührt, welche den belgischen Provinzen durch Sperrung der Scheldemündungen und der in die See führenden Kanäle allen Seehandel entzogen hatte. Un diese schmähliche, von dem Eigennuhe der Holländer der spanischen Krone in ihrer Ohnmacht abgedrungene Verzichtleistung auf ein natürliches Recht war im Utrechter Frieden bei Ueberlassung der belgischen Provinzen auch Desterreich gebunden, und überdies durch den Barrieres Vertrag im Jahre 1715 den Generalstaaten, vornehmlich zur Verstärkung ihrer Sicherheit gegen Frankreich, noch

bas Besatungsrecht in mehreren belgischen Keftungen ein= geräumt worden. Gegen die Vollziehung der erfteren Fest= setzung hatte schon Kaiser Karl VI. sich gesträubt, und die unbedingte Gultigkeit derfelben konnte deshalb zwei= felhaft erscheinen, weil in einem spätern Bertrage, in welchem diefer Kaifer die jum Betrieb des Seehandels in Ditende errichtete Handelsgesellschaft nach dem Berlangen ber Seemächte aufhob, ein neuer Handelsvertrag verab= rebet worden, nachher aber nicht zu Stande gekommen war. Much über die Fortdauer des hollandischen Befazzunasrechtes in den Barrierepläten entstand Ungewißheit, als mährend des siebenjährigen Krieges die Generalstaaten ihre Truppen zuruckzogen, um nicht in dem Rampf zwi= ichen England und Frankreich hineingezogen zu werden. Nach dem Frieden kehrten aber diese Truppen zurud, obwohl von öfterreichischer Seite die Behauptung aufge= stellt wurde, daß der Barriere=Vertrag durch die stattge= fundene Räumung von felbst erloschen sei. Endlich, nach Maria Therefias Tode, ließ Joseph, auf den Untrieb des Kürsten Kaunit, den Generalstaaten bekannt machen, daß er bie Schleifung ber niederländischen Festungen, bie ihm bei feiner Berbindung mit Frankreich unnut feien, befchlof= fen habe, wonach fie dem Unführer der in diefen Festun= gen liegenden Truppen die nothige Weifung ertheilen möchten. Von hollandischer Seite wurde zwar eingewenbet, daß das Besahungsrecht in den Barrierepläten auch für die Sicherheit der Republik ausbedungen worden fei, und die Schleifung biefer Plate daher einseitig nicht ange= ordnet werden konne; aber das Kabinet zu Wien kehrte an diesen Einwand sich nicht und ließ mit der Schleifung vorgeben, worauf die Generalstaaten, benen im Grunde an bem fostspieligen Befatungsrechte wenig gelegen war, mit Verwahrung ihres traktatenmäßigen Rechtes, ihre

Truppen aus den belgischen Provinzen zogen. Defto hart= näckiger verweigerten sie ihre Einwilligung zu ber vom Raifer verlangten Deffnung ber Schelbe. In ber festen Ueberzeugung, daß die Hollander die Sache nicht auf bas leußerste treiben und gegen die eigenmächtige Burudnahme bes natürlichen Rechtes, die Schelde zu beschiffen, keinen Widerstand magen wurden, ließ Joseph endlich, im Oktober 1784, ein Schiff unter kaiferlicher Flagge aus Unt= werven ins Meer fahren und ein anderes aus Oftende in ben Strom laufen. Aber jenes wurde burch bie Schuffe der Hollander zur Rückfehr genöthigt, das andere von den holländischen Wachtschiffen genommen. Die Hollander ha= ben geschossen, waren die Worte, mit denen Kaunit, der jene Ueberzeugung bestritten hatte, in ber nachsten Raths= fibung den Monarchen empfing. Nun erging ber Be= fehl, eine Urmee von 30000 Mann in den Niederlanden zu versammeln. Als aber Frankreich, trop des Bundes mit Destreich, ber Hollander sich annahm, und Kaunit fein ganges politisches Suftem mit bem Ginfturze bedroht fah, ließ fich das Rabinet zu Wien eine Friedenshand= lung gefallen, beren Grundlage und Zielpunkt eine von Frankreich in Vorschlag gebrachte Gelbentschädigung für die geforderte Scheldefreiheit mar. Run entstand ein form= liches Feilschen um den Unterschied zwischen ber auf neun und eine halbe Millionen Gulben gestellten Forderung bes Raifers und dem Gebot von funf Millionen, bei welchem die Hollander stehen blieben. Um 20. September 1785 fam der Handel dadurch zu Ende, daß Frankreich die ftrei= tige Summe von vier und einer halben Million aus eige= nen Mitteln zu zahlen übernahm, was freilich wohlfeiler war, als ein Krieg für die Hollander gewesen sein wurde, bem französischen Sofe aber bei der Nation sehr bosen Leumund machte, weil die Zahlung als eine von Marie Un= toinette, der Königin, ihrem Bruder aus dem frangösischen Staatsschaße verschaffte Geldzuwendung verschrieen wurde. Huch Joseph hatte hierdurch keinen Vortheil, denn die Rosten der Truppenmärsche aus Ungarn und den deutschen Erbländern nach den entfernten Niederlanden kamen we= nigstens der Entschädigung gleich. Während der Borbereitung zum Rriege hatten mehrere Reichsfürsten, weit entfernt, ihrem Oberhaupte Unhänglichkeit zu bezeigen, Verträge mit den Hollandern über Stellung von Sold= truppen geschlossen, sogar bes Raisers eigner Bruder, der Rurfürst Maximilian von Coln, der zwar die Bedingung beifügte, daß diese Truppen weder gegen den Raifer und das Reich noch gegen das Haus Desterreich gebraucht wer= den dürften, dagegen aber auch versprach, nie mit einer Macht, die gegen Holland Krieg führe, sich zu verbinden oder deren Absichten zu befördern. Friedrich enthielt sich alles Untheils an diesem Sandel. Das Ersuchen der Beneralstaaten, ihnen den General Möllendorf zum Dberan= führer ihres Kriegsheers zu überlassen, lehnte er ab, gab aber seine dem Kaiser abgeneigte Gesinnung dadurch zu erkennen, daß er dessen Erlasse an das westfälische Kreis= direktorium wegen des Durchmarsches der kaiserlichen Trup= ven bekannt zu machen verweigerte. "Den Durchmarsch durch seine eigenen Lander, welche wegen schlechter Erndte feinen Unterhalt zu liefern vermöchten, konne er nicht ge= statten. Den andern Kreisständen überlasse er, was fie für aut finden wurden, halte sich jedoch nicht fur verpflichtet, als freisausschreibender Kürst sie hierzu aufzufordern, da im vorliegenden Kalle die österreichischen Truppen nicht für das Interesse des Reichs gebraucht werden sollten und folglich nicht als kaiserliche betrachtet werden könnten."\*)

<sup>\*)</sup> Dohm's Denkwürdigkeiten II. S. 229.

In der That blieb das Interesse des Neichs bei dieser ganzen Angelegenheit außer aller Beachtung. Auf die große Bedeutung der Freiheit des Scheldestroms für das nationale Gemeinwohl wurde zwar von zwei Schriftstellern, dem Staatswirthschaftslehrer Schlettwein in Gießen, einem eifrigen Anhänger des physiokratischen Systems, und von dem Franzosen Linguet in seinen politischen Jahrbüschern ausmerksam gemacht; aber Joseph selbst war in gleicher Weise wie Friedrich den Grundsähen der Handelssperre ergeben; die Deffnung der Schelde würde daher, obwohl die belgischen Niederlande dem Namen nach zum Reich gehörten, den deutschen Staaten nicht zu Gute gekommen sein, wenn diese auch nicht selbst durch die Zölle, welche die Einzelnen für sich erhoben, einem gedeihlichen Einstusse jener Maaßregel den Weg verschlossen hätten.

Um dieselbe Zeit, als Joseph diesen Handel mit den Hollandern anfing, versuchte er, ein in Bergeffenheit ge= fallenes Recht der alten Raifer zu erneuern und ließ plot= lich an die geistlichen Stifte im Reich, unmittelbare wie mittelbare, katholische wie protestantische, ja sogar an solche, beren Guter langst facularifirt waren, Panisbriefe gelangen, durch welche ihnen öfterreichische Invaliden zum Un= terhalte überwiesen murben; einige Stifte in Schwaben follten sogar für die Zeit, in welcher fie diese angebliche Berpflichtung unerfüllt gelaffen, Erfat in Gelbe an die kaiferliche Kaffe leiften. Uls bergleichen Panisbriefe auch an die Domstifte zu Magdeburg, Salberstadt und Minden gelangten, befahl Friedrich, Diefelben mit dem Bemerken zurückzuschicken, daß dieses kaiserliche Recht daselbst nicht herkommlich und deffen Unerkennung von dem Landesherrn untersagt sei. Die andern größern Reichsstände folgten bem Beispiele Preußens; einige ber geringern verstanden sich mit Unwillen zu einer mäßigen Zahlung. Mit glei=

der Willfür verfuhr der Raifer wider das Sochstift Paffau, indem er im Jahre 1783, als der damalige Bischof starb, den in Desterreich gelegenen Theil seines Sprengels theils an bas Erzbisthum Wien, theils an ein neu errichtetes Bisthum Ling überwies und alle in Desterreich befindli= den Guter und Ginkunfte jenes Sochstifts in Besit nahm, entaegen nicht nur der Reichsverfassung und dem natur= lichem Rechte, sondern auch einem befondern Bertrage, durch welchen fich Rarl VI. bei Errichtung des Erzbisthums Wien zur Aufrechterhaltung des Passauer Sprengels verpflichtet hatte. Auf die deshalb erhobenen Vorstellungen erwiderte der Kaiser: Er wolle den reichsständischen Rechten bes Hochstifts nicht zu nahe treten, aber von dem, mas zum geiftlichen Wohle seiner Unterthanen gereiche, könne er nicht abgehen. Das Endergebniß mar ein Ver= gleich, in welchem der neue Bischof den in Desterreich liegenden Theil des Sprengels abtrat, den größten Theil ber Guter aber gegen Zahlung einer Geldsumme zuruck erhielt.\*) Nach demfelben Grundfage, auswärtigen Bi= schöfen keine Gewalt in den Erblanden zu gestatten, wur= den auch den Bischöfen von Lüttich und Costnit ihre in das Desterreichische sich erstreckende Diocesanrechte genommen und dem Erzbischof von Salzburg feine Metropoli= tanrechte bedroht, jedoch durch den standhaften Widerspruch des Erzbischofs, der sich durch die Wegnahme der Güter und Einkunfte nicht zum Nachgeben bewegen ließ, einft= weilen gerettet.

Endlich wurde auch das Projekt der Erwerbung Baierns im Einverständnisse mit Katharinen und mit dem französischen Hofe wieder aufgenommen. Nachdem der Kurfürst Karl Theodor in den Untrag gewilligt hatte,

<sup>\*)</sup> Dohm's Denkwürdigkeiten III. S. 24-30.

gegen Ueberlassung Baierns die öfterreichischen Niederlande, außer Luremburg und Namur, mit dem Titel eines Königs von Burgund anzunehmen, erschien im Januar 1785 plötlich der ruffische Gefandte am oberrheinischen Kreise, Graf Romanzow, bei dem Berzoge Karl von Zweibrücken, um ihm und seinem Bruder Maximilian Joseph von Seiten der ruffischen Monarchin zu rathen, ihre Buftim= mung zu dem Abkommen, welches er ihnen bekannt machte, nicht zu verweigern, da daffelbe von Rußland und Frankreich bereits gebilligt sei und jedenfalls zur Ausführung gelangen werde. Der Herzog meldete dies fogleich nach Berlin, worauf Friedrich in Petersburg erklären ließ, daß er diesen gefährlichen Entwürfen sich mit aller Kraft wi berseben muffe, und die Raiferin bei ihrer alten Freund= schaft und Allianz, die er noch nicht ganz erloschen glaube, beschwöre, ihr eigenes glorreiches Werk, den Teschner Frieden, nicht zu zerftoren. Die Untwort enthielt eine vollige Burucknahme ber bem Berzoge gemachten Eröffnung. "Die Raiserin wolle weder dem Frieden zu Teschen ent= gegen handeln, noch den Berzog von Zweibrucken zwin= gen, Etwas für unvortheilhaft Erachtetes einzugehen. Sie habe geglaubt, ein freiwilliger Tausch könne mit jenem Frieden wohl bestehen, und habe nach den ihr mitgetheil= ten Bedingungen denfelben vortheilhaft für das pfälzische Haus erachtet. Da aber ber Herzog die Sache anders ansehe, so verstehe es sich von selbst, daß von derselben nicht weiter die Rede sein konne. Der Raiser hege gleiche Gefinnung." In ähnlicher Weife erklarte fich bas fran= zösische Kabinet an den Herzog. Beiden Mächten war ohne Zweifel der Unlag willkommen, der Forderung diefes Tauschgeschäfts, welche fie bem Raiser zur Bethati= gung ihrer Freundschaft verheißen hatten, durch den Gin= fpruch Friedrichs entledigt zu werden.

Der Lettere hatte sich schon vor dieser neuen leußerung der Vergrößerungsplane des Raifers mit dem Gedanken beschäftigt, der Gefahr, welche er in denselben der Reichsverfas= fung erwachsen sah, durch eine Berbindung der Reichsfürsten einen Damm entgegen zu stellen. Durch das Tauschpro= jekt gedieh der Entschluß und Plan zu solcher Verbindung zur Reife. In Folge ber beshalb mit bem Kurfürsten von Sachsen und dem Konige Georg III. von Großbrittanien als Rurfürsten von Hannover angeknüpften Unterbandlung erschienen im Juni 1785 von beiden Höfen Bevollmächtigte in Berlin, und unter der unmittelbaren Leitung bes Königs kam am 23. Juli ein Vertrag zum Abschluß, bessen wesentlicher Inhalt die Zusicherung war, daß die drei Kurfürsten in wahrer und genauer Freundschaft leben, in solcher die Erhaltung und Befestigung des Reichssn= stems nach den Reichsgesetzen zum unveränderlichen und forgfältigen Augenmerk nehmen, vollkommnes Einverständ= niß und vertrauliche Correspondenz unterhalten, sich Alles, was einem Jeden von ihnen schädlich oder nüplich sein könne, mittheilen und darüber berathschlagen, besonders aber kräftigst dahin arbeiten wollen, daß die Reichsver= sammlung in gesehmäßiger Thätigkeit erhalten, über alle dahin gehörige Sachen fleißig deliberirt und beschloffen, die Rekurse erledigt und alle unerhebliche Weiterungen und Willführlichkeiten vermieden werden. Gben so wollen fie auch für Erhaltung ber Reichsgerichte und der Beforderung einer ganz unparteiischen Juftigpflege machen, sich dahin verwenden, daß die Reichskreise in ihrem Bestande und ihrer Verfassung in keiner Urt verlett werden, vorzüglich aber mit Nachdruck dahin arbeiten, daß sämmtliche Stände des Reichs bei ihren gandern und Gerechtsamen. Haus-Familien und Erbverträgen unbeschwert gelassen und babei in keiner Weise beunruhigt werden. Sollten die sich

verbindenden Kurfürsten bemerken, das in dem einen oder bem andern Stude ber Reichsverfaffung entgegen gehan= delt ober dies zu thun beabsichtigt werde, so wollen sie burch alle verfaffungsmäßigen Mittel bas zu hintertreiben suchen, über bie etwa dazu erforderlichen fräftigen und wirksamen Maagregeln sich unter einander verstehen und dieselben mit allem Nachdruck zur Ausführung bringen. Seber Staat, ohne Unterschied ber Religion, foll zum Beitritte eingeladen und mit freundschaftlichem Bertrauen aufgenommen werden."

Behufs solcher Einladungen fandte Friedrich ben Beheimen Rath von Böhmer, welcher bei der Wehlarschen Bisitationssache thätig gewesen war, an mehrere beutsche Kurftenhöfe und erreichte binnen Aurzem bei dem Markgrafen Friedrich von Baben, bei ben Unhaltschen Fürsten, dem Landgrafen von Heffel-Caffel, dem Markgrafen von Unspach-Baireuth, den Berzogen von Mecklenburg, dem Berzoge von Braunschweig, bem Berzoge Ernft von Gotha und bem Berzoge Karl August von Weimar seinen 3wed.

Um eifrigsten fur den Beitritt war begreiflicher Beife Karl Theodors Erbe, ber Herzog von Zweibrucken; als größter Triumph der preußischen Staatskunst aber erschien es, daß der Kurfürst und Erzbischof von Mainz Friedrich Rarl Joseph, Freiherr von Erthal, der im Jahre 1774 durch öfterreichischen Einfluß gewählt worden war und bei Maria Therefias Lebzeiten sich als treuer Unhänger bes Erzhauses gezeigt hatte, diesem von Preußen geftifteten, größtentheils aus evangelischen Mitgliedern bestehenden Bunde beitrat. Gleich mehreren feiner Vorganger auf bem geistlichen Fürstenstuhl von Mainz war Friedrich Karl Sofeph von firchlicher Befangenheit bergestalt frei, daß er um diese Zeit den reformirten Schweizer Johannes Muller auf Empfehlung bes preußischen Beheimenraths Dobm

in seinen Staatsbienst nahm und sich später seines Ra= thes in den wichtigsten Ungelegenheiten bediente. dieser protestantische Historiker in den Reisen der Päpste die Hierarchie als Zuflucht der Schwachen wider den Mißbrauch weltlicher Uebermacht dargestellt hatte, so sah der Kurfürst von Mainz in dem Werke der preußischen Staatskunft einen Schutbamm fur die Reichsverfaffung und bas mit ihr genau verschmolzene geiftliche Staats= thum gegen die Unternehmungen des Raisers, deffen Gin= griffe in die Rechte ber Sprengel von Passau und Salzburg einen fehr üblen Eindruck auf ihn gemacht hatten. Auch sein berühmter Vorgänger Johann Philipp von Schönborn hatte im Jahre 1658, zum Miffallen bes Rai= fers, mit der Krone Schweden und mehreren protestanti= schen Fürsten ein Bundniß zur Aufrechthaltung wahrer oder vermeintlicher Reichsintereffen geschlossen und noch andere Erzbischöfe und Bischöfe zum Beitritte bewogen; \*) die Sache war also nichts Unerhörtes. Die katholische Uristokratie im Reich, so weit sie von den kaiserlichen Reformen noch nicht berührt war, konnte sich jedoch darein nicht sinden, daß König Friedrich von Preußen Beschützer bes Reichs und seiner katholischen kirchlichen Bestandtheile geworden, und betrachtete ben Entschluß des Erzkanzlers und ersten Erzbischofs, sich mit ihm gegen ben Raifer zu verbinden, als eine Verleugnung des Reichs und der Kirche. Lom kaiferlichen Hofe selbst wurde in einer Cirkularnote des Fürsten Raunit an die öfterreichischen Ge= sandten und in einer an mehrere reichsständische Sofe erlassenen Erklärung der ganze Kürstenbund als eine,

<sup>\*)</sup> Band VIII. S. 524. Die Bundesformel lautete: ohne un = terschied der Religion es mit einander im rechten Ber= trauen zu meinen und im Falle eines Angriffs Alle für Einen zu stehen.

aus ungegründeten Besorgniffen hervorgegangene, reichs= verfassungswidrige Uffociation wider den Raifer bezeich= net; es war jedoch für Preußen nicht schwer, in einer andern an die Reichsmitstände gerichteten Erklärung bar= zuthun, daß das baiersche Tauschprojekt genugsamen Un= laß zu den gehegten Besorgnissen gegeben und daß der geschlossene Vereinigungstractat, welcher auf nichts anderes als auf die Erhaltung des Reichssustems abziele, also weder gegen ben Raifer, noch das Reich, noch gegen einen Reichsstand gerichtet sei, den Rechten und der Burde Ihrer Kaiserlichen Majestät gar nicht zu nahe trete und den Wiener Sof weder beleidigen noch beunruhigen könne, wenn bessen Ubsichten und Gefinnungen für die Erhal= tung des Reichssnstems so beschaffen seien, wie man von der Großmuth und Rechtschaffenheit des Reichsoberhaup= tes erwarten könne und auch zuversichtlich erwarte. \*)

Joseph ließ sich freilich hierdurch nicht bestimmen, in dem Bunde für Erhaltung des Reichsspstems etwas Unseres als die Wirkung der Machteifersucht Friedrichs zu erblicken. Die weiteren Erklärungen der beiden Kabienette, welche in dieser Angelegenheit noch veröffentlicht wurden, waren indeß äußerst gemäßigt. Zu Wien ließ man die Anklage, daß der Bund der Reichsversassung entgegen sei, fallen und beschränkte sich darauf, in einer Prüfung der von-Preußen vorgelegten Ursachen für die Association mehrerer Reichsstände die Vereinbarkeit des Tauschprosiektes mit den Reichsgesehen zu vertheidigen, worauf von preußischer Seite abermals eine aus Herzbergs Feder

<sup>\*)</sup> Erklärung ber Ursachen, welche Seine königl. Majestät von Preußen bewogen haben, Ihren hohen Mitständen des teutsschen Reichs eine Ussociation zur Erhaltung des Reichsschlems anzutragen und mit einigen berselben zu schließen. 1785. Récueil de Déductions etc par Herzberg II. p. 792.

geflossene Beantwortung erschien. Dagegen murbe von einem kaiferlich gefinnten Reichsfreiherrn Otto von Gem= mingen in einer auf den Baterlandssinn der deutschen Na= tion berechneten Schrift ein anderer Ton angestimmt. "Man verkundige Gefahr fur die deutsche Freiheit, man spiele mit großtonenden Worten, indem man das Gleich= gewicht bedroht sein und die Universalmonarchie drohen laffe. Aber die Staatsklugheit des Königs von Preu-Ben trachte nur das Reich im Mißtrauen gegen fein Ober= haupt zu erhalten, so lange die Raiserkrone bei demjeni= gen Saufe fei, auf beffen Unkoften er feine Größe erwor= ben. Des Königs Vortheil heische, daß die Kaiserkrone dem Hause Desterreich eine allezeit eitle oft lästige Zierde werde, darum nähre er in Deutschland Parteisucht, stelle allenthalben Schreckbilder auf, breite Verdacht aus unter Me und versäume keinen Unlaß, sich der kurzsichtigen Uengstlichkeit als Beschützer anzubieten. Gine nur fluch= tige Vergleichung der Geschichte von Desterreich und Branbenburg seit den Zeiten Karls des Fünften zeige, wie viel jenes verloren und diefes gewonnen habe. Während die Erzherzoge Spanien, Die meiften Besitzungen in Italien, einen beträchtlichen Theil der Niederlande und den größ= ten Theil Schlesiens eingebüßt, sei der Kurfürst von Brandenburg aus einem kleinen unfruchtbaren Strich Landes mächtig herangewachsen und habe zum Theil bas erworben, was jene verloren. Komme es auf die Erwer= bungsart an, so lehre die Geschichte, daß die Erzherzoge feit dem Grafen Rudolph von Habsburg Alles durch die= jenigen Rechte erworben haben, welche jeder kleinsten Privatperson das Nämliche gewähren, ja daß sie durch nachtheilige Friedensschluffe von ihrem rechtmäßigen Erbe aufopferten. Dagegen habe das Saus Brandenburg ben deutschen Rittern Preußen und dadurch allen edlen Fami-

lien Deutschlands ihr gemeinschaftliches Eigenthum ge= waltsam entrissen, Magdeburg, Halberstadt und andere Stifter weggenommen, endlich Schlesien mit gewaffneter Sand von einer Erbichaft abgeriffen, deren Rechtmäßig= feil es vorher anerkannt und selbst garantirt habe. Und weil doch von Vergrößerungsbegierde und Erwerbungsart die Rede sei, wer kenne nicht die hauptfächlichste Triebfe= der der letten Theilung einiger polnischen Provinzen? Wer habe mehr fäcularifirt als das Haus Brandenburg, und dadurch die geheiligten Rechte ber Kirche und des Udels gekränkt? Wer habe dem deutschen Reiche mehr entriffen, wer ihm auch mittelbar mehr Schaben gethan, als Brandenburg, ohne dessen zweideutige Politik jene unter dem Vorwande der Religion ausgeübten dreißigiah= rigen Verheerungen wenigstens von keiner solchen Dauer gewesen waren und dem deutschen Reiche nicht den Verlust seiner schönsten gander zugezogen hatten!" - Die Un= trifftigkeit diefer Unschuldigungen mußte Geschichtskundigen von felbst einleuchten, und der auf die Unkundigen berech= nete Eindruck seinen 3med schon beshalb verfehlen, weil das Bolk in den Reichsfürstenthümern längst dem Raiser= thum entfremdet war und auch unter den Fürsten wenige geneigt fein konnten, die Ginbuffen, welche bas Saus Desterreich in seinen Rriegen erlitten, ober gar bie im westfälischen Frieden bewirkte Säcularisation einiger Bisthümer als nationale Verluste anzusehen und den darüber geführten Rlagen bes Reichsfreiherrn beizustimmen. Den= noch hielt es Friedrich für rathsam, die Behauptungen bes lettern widerlegen zu laffen. Dieses geschah von Dohm in einer Druckschrift über den Fürstenbund, in welcher, nach einer klaren und gründlichen Auseinandersetzung bes Sachverhaltniffes, die ganze Schrift bes von Gemmin= gen aufgenommen und mit Gegenerinnerungen begleitet

ward. \*) Wie nun die lettere die in ihren Kreisen herr= schenden Unsichten kund that, so trug der preußische Staatsmann fein Bedenken, die Tiefen der Gleichgewichts= politik zu enthüllen. "Es sei für das Gleichgewicht Europas von der äußersten Wichtigkeit, daß Frankreichs Macht gegen Desterreich nicht allzusehr geschwächt werde. Allen Mächten muffe baber baran gelegen sein, daß Defter= reich seine schwache Seite durch den Besit der Niederlande nicht verliere, und durch den Erwerb von Baiern nicht Frankreich auf immer außer Stand sete, im beutschen Reiche Bundesgenoffen zu haben, und wenn unter diefen, wie natürlich, der Regent Baierns sich befinde, durch den Besitz der Donau gesichert bis ins Berz der österreichi= schen Staaten einzudringen — ein schon mehr als ein= mal entworfener und in der That sehr einfacher Plan, der bisher nicht durch die Stärke der Vertheidigung, son= dern blos durch die Fehler der Ungreifer mißglückt sei." Dabei wurde freilich vergeffen, daß die Tapferkeit der Preußen in dem verzweifeltsten Augenblicke der Rettungs= schlacht bei Hochstädt das Meiste zu diesem Mißglücken beigetragen hatte, \*\*) und noch weniger geahnt, daß inner= halb eines Menschenalters eine Zeit kommen sollte, wo der Zug der verbundeten Franzosen und Baiern nach Wien an der Donau hinunter, Preußens Fürsten und Volk mit banger Sorge um das eigene Dafein erfüllen wurde.

Damals aber hielt Joseph, der mit Frankreich eng verbunden war, den Fall, auf welchen die preußische Staatsschrift als auf ein dem preußischen Interesse entsprechendes Ereigniß hinwies, dem Gebiete der Möglichkeit zu weit entrückt, um auf diese Hinweisung Gewicht zu

<sup>\*)</sup> Abgedruckt im britten Bande ber Denkwürdigkeiten von Dohm als Beilage C.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Band IX. S. 367.

legen. Er begnügte sich, den weitern Schriftwechsel über diesen Gegenstand in seinen Staaten zu verbieten, und ließ in Berlin anzeigen, daß dies geschehen. Die Erschöpfung des Stoffes wurde aber ohnehin bald Schweisgen geboten haben.

## Eilstes Kapitel.

Bährend der finanziell = militairische Absolutismus des österreichischen Monarchen die alten firchlich=aristokratischen Grundlagen bes Staatsthums mit Geringschätzung bei Seite schob und aus den Begriffen Regentenpflichten und Volkswohl neue Stütyunkte für die Ausübung schran= kenloser Herrschergewalt entnahm, gestaltete sich derselbe Beist des verständigen Denkens, welcher den Thätigkeits= trieb des Raisers zunächst gegen das Papstthum gelenkt hatte, im Schoofe ber protestantischen Theologie zu einer dem Kirchenthum der Reformation feindseligen Macht und brobte die Grundlagen des Gebäudes zu zertrümmern, welches seit drittehalb Jahrhunderten für die Hälfte der Nation Träger und Mittelpunkt ihrer religiösen Ueberzeu= gungen und gottesdienftlichen Einrichtungen mar. Diese Ueberzeugungen beruhten auf der gläubigen Voraussehung, in welcher das Werk der Reformation unternommen wor= den war, daß die Bibel Alten und Neuen Testaments nichts Underes als unzweifelhafte Urkunden der unmittelbar von Gott geoffenbarten Wahrheit in planmäßiger Reihen= folge enthalte und wie den unversiegbaren Quell, so die untrügliche Beglaubigung der in der Kirche gepredigten Lehre in sich schließe. Diese Voraussetzung stand auch

nach den Ungriffen, welche die religions= und bibelfeind= lichen Schriftsteller Frankreichs und Englands auf die hei= ligen Bücher gerichtet hatten, nicht nur bei dem Bolke, welches von jenen Schriftstellern nichts erfuhr, sondern auch bei den Geistlichen und Theologen, denen meistens nur die Namen der Bücher derfelben durch Berichte und Gerüchte bekannt wurden, in Deutschland so un= erschüttert, daß noch in der Mitte des Sahrhunderts ein Streit zwischen den Helmstädter Theologen Schubert und Beckling über die Frage entstehen konnte, ob, wie Schubert gelehrt hatte, die der Bibel innewohnende Rraft zur Bekehrung bes Menschen nur als eine moralische ge= dacht werden durfe, oder ob sie, wie Beckling behauptete, eine materielle, wenn auch nicht gerade physische, boch der physischen ähnliche Rraft sei, bergestalt, daß Jemand durch die Lesung der Bibel seine geistliche Wohlfahrt in ähnlicher Beise, wie durch Unwendung eines Urzneimittels feine leibliche Gefundheit zu fordern vermöge.\*) Nach der aus dieser Voraussetzung erwachsenen Theorie mar die Wahrheit jeder Glaubenslehre von ihrer Schriftmäßigkeit abhängig; aber aus bem Bedurfniß des Kirchenthums, feine Dogmen gegen die aus dem Prinzip der freien Schriftforschung erwachsenden Gefahren sicher zu ftellen und neue mit-benfelben im Widerspruch ftehende Schrift= auslegungen abzuwehren, hatte in der Praxis die in der alten Kirche geltende, von den Reformatoren heftig bestrit= tene Tradition in einer andern Form sich erneuert und in der Autorität der symbolischen Bücher und der nach den= selben geformten Dogmatik zu einer Macht sich gestaltet, welche den Aussprüchen der Bibel erft ihre Geltung ver= lieh. Sätte diese Macht bei dem Geiste des herrn ber

<sup>\*)</sup> Schrökh's Kirchengeschichte seit ber Reformation. VIII. S. 364 u. s. w.

Rirche ihre Stärke gesucht, so würde sie mit ihr auch der Freiheit in immer höherem Maaße theilhaftig geworden sein, welche nach den Worten des Apostels da ist, wo der Geist bes herrn ift. Aber zeitig genug waren schon bie Vorkämpfer der evangelischen Freiheit in der schwierigen Urbeit, den Geift seine Wahrheit durch den Geift bezeugen zu laffen, ermattet und hatten die Früchte ihrer Mű= hen gegen die Ungriffe der Sacramentirer und Schwarm= geister hinter dem Bollwerke ber buchstäblichen Schrift= auslegung verwahrt. In den beschränkteren Röpfen, die nachher auf ihre Stühle sich setzen, waltete nicht minder als bei den Vertretern der romischen Sierarchie Ungunft wider die Geistesregungen vor, welche den ruhigen Fort= bestand des einmal ausgebildeten Lehrkörpers zu gefährden drohten. Die Sülfe, welche den Wächtern des evangeli= schen Zions früher der weltliche Urm zu diesem Behufe mit Kerkern, Dienstentsehungen, Landesverweisungen, auch Undrohung des Galgens, geleistet hatte, mar ihnen im Zeitalter Friedrichs nach und nach entzogen worden; dafür hatten sich die einander vormals so feindlichen Parteien der Orthodoren und Pietisten im Zusammenhalten wider ben Eindrang der Freidenkerei als eines gemeinsamen Geg= ners an einander angeschlossen, und die Geistlichen durch Buruckgezogenheit von aller Theilnahme an ben Genuffen des Weltlebens und öffentlicher Geselligkeit, welche fie auch dann sich auflegten, wenn ihr Einkommen hierzu ausge= reicht hätte, ihr Unsehen bei den Gemeinden auf eine Stufe erhoben, welche dem des alten Priesterthums gleich, wo nicht über demfelben ftand. Männer wie Burg und Ger= hard in Breslau traten aus den Arbeiten ihrer kirchlichen, mit Confistorial= und Lehrämtern verbundenen Praris nur felten und immer im geiftlichen Gewande vor die Augen der Menge und wurden von derselben mit nicht geringerer

Chrfurcht als die höchsten Würdenträger der katholischen Kirche von denjenigen Gläubigen, denen sie fern standen, betrachtet.

Diese äußerliche Befestigung des protestantischen Kirchenglaubens schien baburch eine innerliche Verstärfung erhalten zu haben, daß auch die den Pietisten einst so ver= haßte wolfische Philosophie in den Dienst der orthodoren Dogmatik getreten mar, seitdem die Wolfianer Kanz in Tübingen, Reinbeck in Berlin, Ribor in Göttingen, Schubert in Belmstädt, besonders aber Jakob Sigismund Baumgarten in Halle die traditionellen Lehrfähe mit Demonstrationen aus dem Lehrkreise ihres Meisters verse= hen und Baumgarten benfelben bei den hallischen Pieti= sten, mit denen er nahe befreundet mar, Beifall und Gin= gang verschafft hatte. Nun wurde die Möglichkeit eines göttlichen Wefens baraus erwiesen, daß die Vereinigung der höchsten Vollkommenheiten dem Sate des Widerspruchs nicht unterliege, die Wirklichkeit deffelben aus dem Sage des zulänglichen Grundes, die Einheit beffelben aus dem Begriffe der Bulanglichkeit, die Dreieinigkeit aus dem Begriffe bes höchften Gutes, welches fich, ber Gelbstgenug= samkeit ungeachtet, auch in der Mehrheit mitzutheilen ge= neigt fei, die Ewigkeit der Höllenstrafen aus der Beilig= keit des göttlichen Willens, welcher entweder gar nicht oder doch nicht in seiner vollkommensten Größe erkannt werden wurde, wenn nicht Gott zur Offenbarung deffel= ben mit jeder Gunde eine unendliche Strafe verbunden hatte; die Gottheit Chrifti aus dem Dberfate, daß Jedem, bem in ber h. Schrift göttliche Benennung und befon= ders der Name Jehovah beigelegt werde, Gott sein muffe, und aus dem Untersate, daß dies bei Chrifto wirklich ber Fall sei. Was die griechische Philosophie gekehrt hatte, daß die Wiffenschaft nur das Abgeleitete aus Beweisen

darzuthun vermöge, ein Ursprüngliches aber, welches nicht bewiesen werden könne, weil es die Prinzipien des Den= fens enthalte, voraussete, und daß diese Voraussetung für alles Vernünftige auf etwas Höheres, auf ein Uebervernünftiges hinweise — mas der Apostel der Beiden als den die Vernunft übersteigenden Frieden Gottes, als die über das Erkennen binausreichende Liebe Chrifti, \*) als die göttliche Kraft und die göttliche Weisheit, die der Wisfenschaft als göttliche Schwäche und göttliche Thorheit erscheine und doch stärker als alle Stärke und weiser als alle Weisheit der Menschen sei, bezeichnet hatte, der unbe= kannte Gott, den jener Apostel den Uthenern verkündigte als ben, der nicht ferne sei von einem jeglichen, der, in wel= chem die Geifter leben, weben und find, der Berborgene, der gesucht werden soll, ob er gefühlt und gefunden wer= ben könne, und der gefunden werden fann von jedem ein= fältig gläubigen Bergen, wenn daffelbe feines eignen Be= fens als durchdrungen von dem in ihm wohnenden Beifte sich bewußt wird \*\*) - dieses höhere, dem Gefühl und der geistigen Unschauung sich offenbarende, von der Rirche burch Gottesdienst angeregte ober anzuregende Gottes= bewußtsein war dem philosophischen Denken im pro= testantischen Deutschland fremd geworden oder geblieben, nicht ohne Schuld des theologischen Dogmas, welches den Menschengeist zu einseitig nach seiner durch Trennung von Gott entstandenen Niedrigkeit und Schwäche, zu wenig in seiner durch Verbindung mit Gott wieder zu erlangenden Hoheit und Stärke betrachtet hatte. Der neue Bund der Theologie mit einer auf Begriffe bauen= den Weltweisheit konnte aber kein Leben erzeugen, weil Leben nicht aus Gebalfen und Baufteinen, nur aus bem

<sup>\*)</sup> Philipper 4, 7. Ephefer 3, 19.

<sup>\*\*)</sup> Römer 10, 8.

Duell lebendiger Ideen entspringt. Unter dem Scheine des wissenschaftlichen Denkens wurde nun ein leeres Spiel mit vorgeschobenen logischen Formeln getrieben, und den Tüngern der Schule eine eben so blinde Unterwürsigkeit unter die Autorität der philosophisch=theologischen Kathe=derweisheit zur Pflicht und Gewohnheit gemacht, als sonst die Autorität der Kirchenhäupter oder theologischen Wort=führer für die Dogmen in ihrer unmittelbaren Ausstellung gesordert hatte oder noch sorderte. Es ging der wolssischen Philosophie wie der Scholastik des Mittelalters. Das von lebendigen Ideen verlassene Denken hielt sich an gegebene Gedankenreihen, die sich allmählig zu Fesseln zusammenzogen und einige Zeit hindurch alles selbsiständige Geistes=leben niederhielten, die sich eine frische wissenschaftliche Be=wegung erhob und die Geister in ihren Zug riß.

Im fechszehnten Sahrhundert hatte der entgeisteten Scholastik zuerst der Humanismus der latinistischen Schon= geifter, bann Luthers ffrenger Augustinismus mit feindli= cher Stirn fich entgegengestellt. Dagegen begann im acht= zehnten die Reaction gegen den mit der wolfischen Phi= losophie verbundeten pietistisch = orthodoren Dogmatismus auf den protestantischen Universitäten in ganz friedlicher Weise, indem ohne bestimmt heraustretende Opposition gegen die Träger beffelben eine andere Richtung des theologischen Studiums in Geftalt der historisch = fritischen Schriftforschung allmählig Eingang gewann und ohne erheblichen Widerspruch dem Grundsate Geltung verschaffte, daß die allgemeinen, für andre alte Schriftwerke geltenden Gesetze ber Prüfung und Auslegung auch auf die biblischen Bücher angewandt werden müßten, wenn ein richtiges Verständniß berfelben gewonnen werden folle. Diese Forschung hatte, gleich der Philosophie des Cartesius und unter dem Ginflusse derselben, in der katholischen

Kirche ihren Ursprung genommen. Während die protefantischen Theologen lange Zeit keinem Zweifel wider die heiligen Bücher, auf beren Autorität fie ihre Behauptungen stütten, stattgaben, und Untersuchungen, welche den Werth der Bibel verringern und ihr unmittelbares Unsehen schwächen konnten, vermieden, ließ bei den Ratholischen der Grundsat, daß die heilige Schrift ihr Unsehen vom Un= feben der Kirche empfange, und wie sie ohne das letztere nicht mehr Glauben als jedes andere Buch zu for= dern haben würde, so mit diesem Unsehen ihr von der Kirche anerkannter Inhalt durch die Schärfe ber Rritik nicht ge=fährdet sei, einer freieren Beurtheilung Raum. Daber wurde schon im sechszehnten Sahrhundert von Schriftstellern aus dem Zesuitenorden in den biblischen Büchern Wesentliches und Unwesentliches, Göttliches und Mensch= liches unterschieden;\*) das im siebzehnten Sahrhundert wider Galilei, angeblich zur Aufrechterhaltung eines im Buche Josua berichteten Wunders, eingeschlagene Verfahren der römischen Curie bezeugte nur, daß bei dem Saupte und den obern Gliedern bes Priesterthums nicht immer auf Renntniß und Verständniß des firchlichen Systems zu rechnen war. Dafür wurde zu Ende des siebzehnten Sahrhunderts von den französischen Theologen Richard Simon und Du Vin der Text und der Kanon des Alten und Neuen Testaments zum Gegenstande fritischer Unter= suchungen gemacht, aus benen sich ergab, daß der Tert große Veränderungen erlitten habe, daß manche der hei= ligen Bücher ben Verfassern, beren Namen fie an ber Stirn trugen, nicht angehören konnten, daß ihre Hufnahme in den Kanon kein zweifelloses Zeichen ihres Werths und ihrer Aechtheit in sich schließe, da es ungewiß sei, von wem und nach welchem Bestimmungsgrunde ber

<sup>\*)</sup> Siehe Band V. S. 97,

Ranon aufgestellt, die Sammlung ber nach ihm genann= ten Bücher angelegt und geschlossen worden sei. Nach bem katholischen Standpunkte wurden alle hieraus erwach= senden Bedenklichkeiten durch die Autorität der Kirche er= ganzt; ja es konnte der Gültigkeit der lettern fogar qu= träglich erscheinen, die hohe Stellung, welche die Protestanten der Bibel zuerkannten, etwas verringert zu seben. um den mißlichen Kolgerungen, welche aus der Verschie= denheit der biblischen und der firchlichen Gestalt des Christenthums gezogen wurden, leichter auszuweichen.\*) Die firchlichen Obern in Frankreich waren aber ber Meinung, das Unsehen der Schrift sei mit dem der Kirche zu ena verschmolzen, als daß die Beeinträchtigung des erftern nicht auch dem lettern zum Nachtheile gereichen wurde; sie brachten daher die Urheber dieser Untersuchungen durch schnelles Einschreiten zum Widerrufe ober zum Schweigen, und die Bücher berselben wurden den Augen der katholischen Welt um so leichter entzogen, als die Verfaffer keine Schule gebildet hatten, fondern vereinzelt ftan= den, die Gläubigen aus Aurcht, in den Irrgewinden des Unglaubens verstrickt zu werden, den kirchlichen Ubmah= nungen williges Gehör gaben, die Ungläubigen aber, an die unterhaltenden Bücher der Schöngeister gewöhnt und

<sup>\*)</sup> Der französische Tesuit Harbouin wurde hierburch zu bem Aeußersten geführt, die Aechtheit der griechischen Uebersehung des Alten und des griechischen Textes des Neuen Testaments in Anspruch zu nehmen und die Behauptung aufzustellen, beide seien mißrathene Versuche eines spätern Gelehrten, den Text der lateinischen Vulgata nachzubilden. Den Weg zu dieser Behauptung bahnte er sich dadurch, daß er die meisten Werke der griechischen und römischen Literatur für untergeschobene, im dreizehnten Jahrhunderte von einer Gesellschaft hierzu verschworener Mönche versertigte Nachbildungen ächter, damals vernichteter Schriften erklärte.

burch diefelben befriedigt, schwerfälligen, streng=wissen= schaftlichen Arbeiten keine Aufmerksamkeit schenkten. \*) Da= gegen gewannen jene Werke im protestantischen Deutsch= land, als sie einigen gelehrten Theologen desselben bekannt wurden, bedeutenden Ginfluß und trugen zur Unregung der neuen Studienweise bei, in welcher Kritik und Eregese des Alten und Neuen Testaments, Patriftik und Dog= mengeschichte mit dem lebhaftesten Gifer betrieben wurden, wogegen die theologischen Disciplinen, welche dem praftischen Bedürfnisse des kirchlichen Lehramtes dienten, mehr in den Hintergrund traten. Die thätigsten Beforderer dieser Studienrichtung waren Joh. Aug. Ernesti in Leip= zig, Joh. David Michaelis in Göttingen und Salomo Sakob Semler in Halle. Der nachste 3weck, ben sie vor Augen hatten, war Feststellung bes richtigen Schriftver= ständnisses, die Ueberzeugung aber, von der sie ausgingen, daß der ursprüngliche Grundsatz des Protestantismus, nach welchem allein die Schrift Regel und Norm des Glaubens sein sollte, durch die Herrschaft der symbolischen Dogmatik beeinträchtigt worden und daß es Aufgabe der theologischen Wiffenschaft sei, bas rechte Verhältniß wieder herzustellen und die Dogmatik nach der Schrift, nicht wie zeither die Schrift nach der Dogmatik zu regeln. Jener Zweck führte sie bald zu der Untersuchung über den Text und den Inhalt der heiligen Bücher, dann zur nähern Prufung der Begriffe Inspiration und Kanon, auf welchen die diesen Büchern eingeräumte hohe Geltung beruhte. Da diese Geltung von dem Umstande abhing, daß sie im Ranon standen, so war es gewiß von der äußersten Wich= tigkeit zu wissen, wer ben Kanon gemacht habe, und an welchen Rennzeichen die Urheber deffelben die Aechtheit

<sup>\*)</sup> Räheres über Richard Simon und Du Pin enthält Schrökh's Kirchengeschichte seit der Reformation. VII. S. 449. u. s. w.

und göttliche Eingebung ber bemfelben einverleibten Bucher erkannt hätten. Die englischen und französischen Freigeister hatten auch nach dieser Seite hin ihre Geschosse gerichtet. Dagegen war die Gesinnung, in welcher die ge= nannten Theologen bas mahre Sachverhältniß zu ermit= teln unternahmen, eine fromme und ernste, und es ruhte auf ihnen fein Verdacht, mit jenen Freigeistern in irgend einem Zusammenhange zu fteben; bennoch traten bie Er= gebnisse ihrer Untersuchungen mit ber zeitherigen gläubi= gen Voraussetzung in gleichen Widerspruch und manche Mufftellungen ber Religionsgegner wurden burch biefelben bestätigt. Semler, welcher ursprünglich ber Schule bes Pietismus angehört hatte, trug vor den hieraus zu be= forgenden Folgerungen die wenigste Scheu. Nach seinen Heußerungen, die er aufangs nur gelegentlich hinwarf, und zwar in einer so bunklen und unbestimmten Sprache, daß sie nur von Wenigen erfaßt wurden, waren die Bucher bes Neuen Teffaments nicht ber ganzen drift= lichen Kirche bis ans Ende ber Welt, sondern nur für die Zeitgenoffen der Apostel bestimmt, auch nicht für alle Chriften jener Beit, fondern nur fur einzelne Gemein= ben ober vielmehr beren Vorsteher, nicht für einen allge= meinen Zweck, fondern nur zur Abhülfe gemiffer Ort- und Beitbedurfnisse mit beständiger Rucksicht auf damalige Ber= haltniffe, Meinungen und Streitigkeiten abgefaßt, daher fie Bieles enthielten, was schon damals fur andere Gemein= den und Gegenden unbrauchbar und unverständlich, unnüt und zweckwidrig gewesen sein wurde: wie viel mehr also für die Genoffen späterer Zeiten. Ueberhaupt konnten Bücher nicht für unentbehrliche Quellen des Chriften= thums gehalten werden. Das Chriftenthum sei lange schon vorhanden und angenommen gewesen, bevor noch ein Wort des Neuen Testaments niedergeschrieben worden;

es sei durch mündliche Vorträge erhalten und fortgepflanzt worden, als man noch an keinen schriftlichen Unterricht gedacht habe. Nachdem sich Semler beim Erscheinen ber Schrift eines seiner Schüler Namens Deber betheiligt hatte, in welcher bargethan wurde, daß die Offenba= rung Johannis nicht vom Apostel Johannes herrühre, die Bücher Esther, Esra, Nehemia, der Chronif und die letten Kapitel bes Ezechiel nach Maaßgabe ihres Inhalts nicht für von Gott eingegebene Schriften gehalten werben könnten, zeigte er (im Sahre 1771) in einer von ihm felbst verfaßten Abhandlung von freier Untersuchung des Ranon, daß die jest als kanonisch geltenden Bücher des Ulten Testaments in ber Zeit zwischen bem Eril und ber Stiftung des Chriftenthums von judischen Rabbinern in Sammlungen von größerer ober geringerer Geltung vereinigt worden, daß diese Geltung immer nur eine mensch= liche und äußerliche sei, nur das Judenthum angehe, und mit der Wahrheit des Chriftenthums in keinem unmittel= baren Zusammenhange stehe, indem das Chriftenthum da sein wurde, wenn auch gemeine Christen gar nichts von allen Büchern des Alten und des Neuen Testaments mußten. Chriftus habe die erstern den Juden nur empfoh= ten, insofern sie meinten, darin ben Weg zu ihrer Gelig= keit vorgezeichnet zu finden, folglich aus Nachgiebigkeit gegen eine Voraussehung, die er nicht geradezu habe umftoken wollen. Paulus habe ben größten Theil berfelben, ber nur dürftige Satungen oder migliche Geschichten enthalte, verworfen, indem er die gottliche Eingebung auf diejenigen beschränke, welche nütlich seien zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung und zur Züchtigung in ber Gerechtigkeit, um ben gläubigen Menschen vollkommen und zu allem guten Werke geschickt zu machen (2. Timoth. 4. 16, 17.) oder durch Geduld und Troft Hoffnung bes ewigen Lebens

und Einmüthigkeit der Gesinnung zum Lobe Gottes zu wirken. (Römer 15, 4 u. f.) Was das Neue Testament anbetreffe, so seien in ben chriftlichen Gemeinden bis zum vierten Sahrhundert mancherlei Schriften über die Geschich= ten und Lehren der Religion im Umlauf gewesen (Evangelien, Apostelgeschichten, Briefe), bis endlich mehrere Bi= schöfe über die Zulaffung oder Ausschließung derselben sich in Einverständniß gesetzt und ein Verzeichniß zu Stande gebracht, welches nach und nach allgemeine Unerkennung gefunden. Aber nach protestantischen Grundsäßen könne weder das Einverständniß der Bischöfe noch überhaupt das Zeugniß irgend einer Kirche die göttliche Eingebung eines Buches begründen, vielmehr sei die Kraft des Christenthums und die geiftliche Wohlfahrt der Menschen an die Wahrheit, nicht an den Kanon und die Zahl der darin befindlichen biblischen Bücher geknüpft, der Werth der lettern aber von ihrem gemeinnütlichen Inhalte ab= hangia.\*) Der einmal geweckte Forschungstrieb fand sich aber durch diese schwankende Vorstellung nicht befriedigt und schritt in weiterer Entwickelung vorwärts. Im Sahre 1777 ließ Lessing \*\*) aus einer, angeblich auf der

- \*) In ähnlicher Weise hatte Luther die Gültigkeit der heiligen Bücher von dem Glaubenswerthe der darin vorgetragenen Lehren abhängig erklärt. "Das ist der rechte Prüsstein, alle Bücher zu tedeln, wenn man siehet, ob sie Christum treiben oder nicht, sintemal alle Schrift Christum zeiget. Was Christum nicht lehret, das ist auch nicht apostolisch, wenn es gleich St. Petrus oder Paulus lehrte. Wiederum, was Christum pretigt, das ist apostolisch, wenn es gleich Judas, Hannas, Pitatus oder Herodes thät. Darum ist St. Jakobs Epistel eine recht stroherne Epistel gegen die andern, indem sie doch keine apostolische Art an sich hat." Vorrede zu dem Briefe Jacobi.
- \*\*) In den Beiträgen zur Literatur aus den Schätzen der Wolzfenbüttelschen Bibliothek.

Bibliothek zu Wolfenbüttel niedergelegten Sandschrift eines Ungenannten Bruchftucke drucken, welche eine icharfe Kritik der im Alten und Neuen Testament erzählten wunberbaren Begebenheiten, namentlich bes Durchgangs ber Ifraeliten burch das rothe Meer und der Auferstehungs= geschichte enthielten, und mit einem Auffahe über ben 3wed Jesu und seiner Junger schlossen, in welchem ber Stifter des Chriftenthums als ein Mann dargeftellt war, der die Wiederherstellung des judischen Reiches beabsich= tigt habe und mit diesem Unternehmen gescheitert sei, die Junger aber als beffen Gehülfen, Die den verungluckten politischen Plan durch die Stiftung eines Religionsvereines ersett und die Sandlungen und Schickfale ihres Meisters in ein ganz anderes Licht als das der historischen Bahrheit gestellt hatten. Verfasser dieser Aufsate war der im Sahre 1768 verstorbene Hamburger Gelehrte Rei= marus, ein scharffinniger Denker, ben beim pflichtmäßigen Rirchenbesuch in den Predigten des orthodoren Sauptpa= ftors Boze die darin vorgetragenen Beweise fur die bis blischen Wunder mit farken Zweifeln an den lettern er= füllt und die bazu gegebenen Schmähungen wider ben Gebrauch der Bernunft in Glaubensfachen mit einer bittern Stimmung wider bas ganze Chriftenthum, bas er nur in der Gestalt des fur eine fehr beschränkte Muffaf= fung der göttlichen Dinge eifernden Lutherthums fah, erfüllt hatten. Lessing hatte sich bis dahin nicht als Gegner ber altprotestantischen Rechtgläubigkeit gezeigt und bei Berausgabe ber Schrift des Berengar von Tours über die Abendmahlstehre die Welt durch den Unschein, bie Vertheidigung orthodorer Unsichten übernehmen zu wollen, überrascht. Er durchschaute zwar die Schwächen bes alten Systems, fant sich aber burch die neue, auf die wolfischen Voraussebungen und Beweisführungen sich

stützende wissenschaftliche Theologie noch weniger befriebigt.\*) Uls ihm die Aufsätze des Reimarus in die Augen

\*) Un seinen Bruder, der ihn wegen seiner scheinbaren Sinnei= aung zur alten Rechtaläubiakeit gescholten hatte, schreibt er am 2. Kebruar 1774. "Ich muß Dir sagen, daß Du mein ganges Betragen in Unsehung ber Orthodorie febr unrecht verstehst. Ich sollte es ber Welt misaonnen, das man sie mehr aufzuklären suche? Ich follte es nicht von Bergen wünschen, baß ein Jeber über die Religion vernünftig benken moge? Ich würde mich verabscheuen, wenn ich einen andern 3meck hatte, als jene große Absichten beforbern zu helfen. Lag mir aber boch nur meine eigne Urt, wie ich dieses thun zu konnen glaube. Nicht bas unreine Waffer, welches langft nicht mehr zu brauden, will ich beibehalten wissen; ich will nur nicht, daß man es ohne Bedenken weggieße, und follte man auch das Rind nachher in Mistiauche baben. Und was ist sie anderes, unsere neumobische Theologie, gegen die Orthodoxie, als Mistjauche gegen unreines Waffer? - Mit ber Orthodoxie war man Gott fei Dank, ziemlich zu Rande; man hatte zwischen ihr und ber Philoso= phie eine Scheibewand gezogen, hinter welcher eine jebe ihren Beg fortgeben konnte, ohne die andere zu hindern. Aber was thut man nun? Man reißt biese Scheibewand nieber, und macht uns unter bem Vorwande, und zu vernunftigen Chriften zu machen, zu höchst unvernünftigen Philosophen. Ich bitte Dich, erkundige Dich nach biesem Punkte etwas genauer, und siehe etwas weniger auf das, was unsere neuen Theologen verwerfen, als auf bas, was fie bafur an bie Stelle fegzen wollen. Darin sind wir einig, daß unser altes Religions= suftem falfch ift; aber bas mochte ich nicht mit Dir fagen, baß es ein Flickwerk von Stumpern und Halbphilosophen sei. Ich weiß kein Ding in ber Welt, an welchem fich ber menschliche Scharffinn mehr gezeigt und geubt hatte, als an ihm. Rlickwerk von Stumpern und Salbphilosophen ift bas Reli= aionesinstem, welches man jest an die Stelle des alten seken will, und mit weit mehr Einfluß auf Vernunft und Philo: sophie, als sich das alte anmaßt. Und boch verdenkst Du es mir, bag ich bas alte vertheibige. Meines Nachbars Saus

fielen, hegte er den Gedanken, daß der Ideengehalt des Christenthums die dunkle Seite ber historischen Erschei= nung beffelben auszugleichen im Stande fei, und ließ fich zur Bekanntmachung ber Sandschrift durch die Soffnung bestimmen, ein so starker Angriff werde die Theologen veranlassen, ihre Kräfte von der überheblichen Vertheidi= aung ber äußern Schale bes Christenthums bem rechten Punkte zuzuwenden und in der Religion die von Gott bestellte Erzieherin der Menschheit, in ihren Dogmen und Geheimniffen die Eräger und Hullen göttlicher Gedanken zu erkennen, als ihr Ziel aber die Stufe der Reife bes menschlichen Geistes, wo er nicht mehr nöthig haben werde, von der Zukunft Beweggrunde zu feinen Sand= lungen zu borgen, wo er das Gute lieben und thun werde, weil es das Gute sei, nicht um der darauf gesetzten Belohnungen willen.\*) Er wies auf dieses neue Evan= gelium der Vollendung bin, aber feine Erwartung, dem= selben durch die Herausgabe der Fragmente forderlich zu werden, schlug fehl. Den kritischen Theologen fehlte die Neigung oder die Fähigkeit, auf die von Leffing an= gedeuteten speculativen Ideen einzugehen; auch kam es

broht ihm ben Einsturz. Wenn es mein Nachbar abtragen will, so will ich ihm redlich helsen. Aber er will es nicht abtragen, sondern er will es, mit gänzlichem Ruin meines Hauses, stüken und unterbauen. Das soll er bleiben lassen, oder ich werde mich seines einstürzenden Hauses so annehmen, wie meines eigenen." Lessings sämmtliche Schriften Th. 28. S. 223. Unter dem alten Religionssystem meint Lessing das System der Katechismen und der Symbole, die auch für abweichende Ueberzeugungen noch heute genießdar sind, während Niemand gefunden werden dürfte, der eine philosophische Dogmatik, wie die von Baumgarten, heute zu lesen vermöchte.

\*) Die Erziehung des Menschengeschlechts. Lessings Schriften Band 5. S. 246.

ihnen ungelegen, wider die Materie ihrer Untersuchungen einen auf Vernichtung zielenden Schlag geführt zu feben; die Eiferer der Rechtgläubigkeit aber erblickten in dem Berausgeber eines religionsfeindlichen Buches felbst einen Religionsfeind. Als Wortführer derfelben trat Boze mit der Unschuldigung auf, daß ber auf die Glaubwürdigkeit der biblischen Bücher gerichtete Ungriff unmittelbar dem Chriftenthume felber gelte und beffen Umfturz beabsichtige. 2113 Leffing in feiner Erwiederung Chriftenthum und Bi= bel unterschied und bem ersteren eine viel tiefere Grund= lage zueignete, als daß es mit den Büchern des Neuen Testaments fallen sollte, wie es ja auch lange vor dem Entstehen und Bekanntwerden biefer Bücher bestanden habe, trat die Mißachtung oder Vernachläßigung, in welche der Begriff der kirchlichen Tradition durch die lange Be= kampfung des in der katholischen Kirche davon gemachten Gebrauchs bei ben Protestanten gerathen mar, dem Ber= ständniß der Lessingschen Unsichten in den Weg. Göze meinte, feinen Gegner durch die Fragen zu Boden zu wer= fen: ob die driftliche Religion bestehen konne, wenn auch die Bibel völlig verloren ginge; wenn sie schon längst verlo= ren gegangen wäre; wenn sie niemals gewesen wäre, worauf Lessing mit der größten Bestimmtheit bejahend antwortete und einleuchtend barthat, daß die Schrift eben fo wenig als ber Stuhl Petri und seiner Nachfolger ber Fels gewesen, auf welchen die Kirche Christi erbaut worden, daß viel= mehr die im Kanon des Neuen Testaments befindlichen Schriften, von denen bier zunächst nur die Rede fein konne, den ersten Christen unbekannt gewesen, und die einzelnen Stude, welche fie etwa baraus gekannt, bei ihnen nie in bem Unsehn gestanden, in welches sie nach Luthers Beiten bei ben Protestanten gekommen, ja daß bie Laien ber ersten Kirche diese Stücke gar nicht einmal ohne Erlaub=

niß des Presbyters lesen gedurft und daß es ihnen zum Berbrechen gerechnet worden ware, wenn sie denselben mehr als den lebendigen Worten des Bischofs hatten glauben wollen. Grundlage der Kirche sei der Inbegriff der Glaubensbekenntniffe, eine Glaubensregel, welche nicht aus ben Schriften bes Neuen Testamentes gezogen worden, sondern alter als jede diefer Schriften fei. Die Chris sten bei Lebzeiten der Apostel und die nachfolgenden in den ganzen ersten vier Sahrhunderten hätten biese Glaubens= regel für völlig hinreichend zum Christenthume gehalten. Nach derselben seien die Schriften der Apostel beurtheilt und eine Auswahl derfelben für den kirchlichen Kanon be= stimmt worden, indem auch folche, welche Apostel zu Berfassern gehabt, wegen mangelnder Uebereinstimmung mit der Glaubensregel keine Unerkennung erhalten hatten. Die driffliche Religion sei in den ersten vier Jahrhunder= ten niemals aus den Schriften bes Neuen Testaments erwiesen, sondern nur beiläusig erläutert und bestätigt wor= ben; die Söttlichkeit derfelben sei auf die erweisliche Ur= sprunglichkeit der Glaubensregel weit sicherer zu grunden, als man jetzt auf den unerweislichen Ursprung der neu= testamentlichen Schriften die göttliche Eingebung der let= teren zu grunden vermeine. Die alteste Kirche habe baber ben Regern nie gestattet, sich auf die Schrift zu berufen, und mit keinem derfelben aus der Schrift ftrei= ten wollen. Die apostolischen Schriften seien, in so fern fie mit der Glaubensregel übereinstimmten, die altesten Be= läge, nicht die Quellen derfelben. Was fie über die Glaubensregel binaus enthalten, sei zur Seligkeit nicht nothwendig, konne wahr oder falsch sein, so oder anders ver= standen werden."\*)

<sup>\*)</sup> Lessings nöthige Antwort auf eine unnöthige Frage, Sämmtliche Schriften, Sechster Band, S. 23 u. f.

Im Wefentlichen entsprachen diese Sate, welche Lef= sing aus eigener sorgfältiger mehrmaliger Lesung ber Rir= chenväter gesammelt zu haben und über die er mit dem gelehrtesten Patristiker in die schärfste Prufung sich ein= laffen zu konnen versicherte, ben Grundfagen, welche die fatholischen Theologen schon zur Zeit der Reformation den Berufungen der Protestanten auf die Bibel entge= gengestellt hatten; jest war das katholische Deutschland mit ben Josephinischen Reformen und ben Streitigkeiten zwischen dem Papste und den deutschen Erzbischöfen zu fehr beschäftigt, um ber im Protestantismus entstandenen Bewegung Theilnahme zu widmen, und die Leffingschen Sabe blieben baber bei den katholischen Theologen außer Beachtung. Leffing, welcher die alte rechtgläubige Theologie, wie sie in der protestantischen Kirche nach ihrem Uebersprunge von der Schriftautorität auf die Autorität der Symbole sich ausgebildet hatte, für haltbarer hielt als die moderne der wissenschaftlichen Theologen, befampfte an der erstern eigentlich nur die Gelbsttäuschung, daß sie, die sich thatsächlich, gleich der katholischen, auf ein Syftem überlieferter Glaubenstehren ftutte, in ihrer Theorie dem Bibelworte eine Autorität beilegte, welche fie dem= selben in der Praxis versagte; aber indem die Orthodoxie sich weigerte, biefe Gelbsttäuschung einzugestehen, und ben Grunden ihres Gegners Berkeherung und Unklagen entgegensette, welche nach ben Reichsgefegen der burger= lichen Eriftenz beffelben gefährlich werden konnten, hielt es Leffings wohlmeinender Landesherr, ber Bergog Karl von Braunschweig, für gerathen, Die Fortsetzung bes Streits durch die Unordnung abzuschneiden, daß sein Bi= bliothekar über diesen Gegenstand nichts weiter ohne Cenfur drucken laffen folle. Darauf verfaßte Leffing bas Drama: Nathan der Weise, ein anschauliches Glaubens=

bekenntniß über den Werth der positiven Religionen, welches in der Urt, wie die Vertreter des Christenthums, des Judenthums und des Islams dargestellt sind, allersdings seine herbe Verstimmung gegen die christliche Rechts

gläubigkeit an ben Zag legt.

Wie gefährlich für Leffing diese Händel hätten wer= den können, wenn ihm nicht sein literarischer Ruhm und ber Schutz eines angesehenen Fürsten zu Statten gekom= men wäre, das zeigte sich in der Bärte, mit welcher zu derselben Zeit, wo er so scharfe Waffen gegen das posi= tive Christenthum führte, die Reichsgesetze über das Re= ligionswesen gegen einen theologischen Schriftsteller von geringerem Unsehen und minder gesicherter Stellung gur Unwendung gebracht wurden. Doctor Karl Friedrich Bahrdt, damals Superintendent und Hofprediger des Reichsgrafen von Leiningen = Dachsburg zu Durkheim an ber Hardt (im heutigen Nheinbaiern), wurde im Jahre 1778 wegen einer von ihm verfaßten Uebersetung bes Neuen Teffaments, die unter dem Titel: die neuesten Offenbarungen Gottes, zuerst im Jahre 1773 in Riga, bann 1777 in zweiter Auflage zu Frankenthal in der Pfalz erschienen war, auf die beim Reichsfiskal angebrachte Un= zeige eines von ihm beleidigten katholischen Geiftlichen, daß diese Uebersetzung religionsfeindliche Lehren enthalte — am Nachweise hatte fich ein protestantischer Theologe, Benner in Gießen, betheiligt - vom kaiferlichen Reichshofrath zur Untersuchung gezogen, indem der Kurfürst von der Pfalz und der Graf von Leiningen angewiesen wurden, alle vorhandenen Eremplare in Beschlag zu nehmen, der lettere als Landesherr zugleich den Befehl erhielt, dem Verfasser bis auf weitere Verordnung alles auf Religion Bezug habende Bucherschreiben, Lehren und Predigen zu untersagen. Dabei wurde der kaiserlichen Bücher=

Commission in Frankfurt aufgetragen, von den Universi= täten zu Würzburg und Göttingen ein ausführliches Gut= achten zu erfordern, ob und in wie weit die in dem Buche aufgestellten Sabe eine von den drei im romischen Reich bestehenden Religionen abweichende Lehre enthielten.\*) Bahrdt, ein Mann von Talenten, der aber wegen Sanges zum Leichtsinn und ungeiftlicher Lebensweise in keiner sonderlichen Uchtung stand, war früher Professor der Theologie in Gießen gewesen, und zuerst als orthodor-theolo= gifder Schriftsteller aufgetreten, nachber aber burch feine Studien und Beiftesrichtung ber Unficht zugeführt wordef, daß die wunderbare Seite der Lehre und Geschichte des Chriftenthums nur vernunftmäßige Wahrheiten und natürliche Begebenheiten, in die Borftellungs= und Aus= brucksweise des Zeitalters seiner Entstehung gekleidet, ent= halte, und daß es Aufgabe ber Theologie fei, durch eine dem Geifte der modernen Welt entsprechende Darftellungs= form biefen Lehren und Erzählungen ihre mahre Bedeutung zu geben. Hiernach hatte er in seiner Uebersetzung die Sprache ber Evangelisten und Apostel modernifirt und an vielen Stellen ben Ginn bes Textes nach feinen Un= fichten umgedeutet. \*\*) Weber von einem bittern Saffe wider das Christenthum, wie ihn der Verfasser der Bolfenbüttler Fragmente an den Tag gelegt hatte, noch von Spott nach Urt ber frangosischen Schöngeister war bei

<sup>\*)</sup> Acta histor .- ecclesiast. nostri temporis. Tom IV. S. 833.

<sup>\*\*)</sup> Die Worte Jesu, Joh. 14, 6: Ich bin der Weg und die Wahreheit und das Leben, Niemand kommt zum Vater denn durch mich, lauten in Bahrdt's Uebersehung: In meiner Lehre findet ihr den Weg, auf welchem man zur Gotteserkenntniß gelangen muß. Dieselbe zeigt euch, welches die wahren Güter sind, nach denen man streben muß. Diese allein führt euch zur wahren Glückseligkeit.

ihm eine Spur zu erblicken; er stellte daffelbe als Reli= gion ber Sittlichkeit sehr hoch, pries den Stifter als Wohlthäter der Menschheit und behauptete sogar, an dem Begriff der positiven Offenbarung noch festzuhalten. Im Wefentlichen war feine Uebersetzung nichts anderes als der unverholen gefaßte Ausdruck der Grundfähe, die von den Wortführern der wissenschaftlichen Theologie auf den protestantischen Universitäten vorgetragen wurden. Die hierüber von einer katholischen und einer protestantischen theologischen Fakultät an das höchste Reichsgericht abgege= benen Sutachten gehören zu den bedeutendsten Actenftucken ber deutschen Kirchengeschichte. Das Würzburger katholische Gutachten stellte die Bemerkung voran, da die sym= bolischen Bücher als sichere und reichsgültige Urkunden für den eigentlichen Inhalt und Umfang des dreifachen Religionssystems zeugen, so musse von der Facultät als ausgemacht angenommen werden, daß bas Bahrdt'iche Werk lediglich nach diesen Büchern zu prufen sei, indem dasjenige, was einige öffentliche Lehrer und Schriftsteller gegen das bleibende Unsehen derselben und für die unbeschränkte Freiheit, willkührlich und ohne Verlust des Reichs= friedens davon abzugehen, vorgebracht hätten, nur als eine Privatmeinung angesehen werden könne. bestimmte dann sehr genau, was unter dem Ausdruck: eine Lehre weiche von der Religion ab, zu verstehen sei, und erklärte hiernach die erste Frage: ob die Bahrdt'schen Sabe von den drei Religionen abwichen, bejahen zu muffen, wenn man diese Sate auf ihren buchstäblichen und ber beutschen Sprache eigenen Verftand zurückführe, obgleich die Fakultät weit entfernt fei, den eigenen ihr ver= borgenen Sinn des Autors und sein ihm allein bekanntes Glaubenssystem durch theologische Machtsprüche bestimmen zu wollen, im Gegentheil gern zugegeben werde, daß

sich derselbe, wie äußerlich so auch im Berzen, an eine der drei Reichsreligionen ungeheuchelt anschließe. In Betreff der Frage: wie weit sich die Ubweichung erstrecke, wurde zwar eingeräumt, daß die Bahrdtschen Säte nicht geradezu mit dem Chriftenthum im Widerspruche ftunden ober aar alle Hauptlehren und wesentlichen Bestandtheile besselben verleugneten, jedoch pflichtmäßig bekannt, daß die Uebersetzung die in allen symbolischen Buchern ange= nommenen Hauptlehren außer Unsehn und Glaubwürdig= feit setze und die Beweise dafür schwäche und aufhebe, indem fie überall, wo von der Gottheit Christi, von def= fen Mittleramte, von deffen Berfohnungstode und Ge= nugthuungsgeschäft, von der Perfonlichkeit und Gottheit bes beiligen Geiftes die Rebe fei, die mit dem Worte und bem Geifte bes Grundtertes übereinstimmenden Bibelaus= drücke, die man bisher in den drei Religionen als charakteristische Beweisstellen zur Vertheidigung der angezoge= nen Glaubensfähe gemeinschaftlich benutt habe, willkühr= lich verdrehe und aus dem verjährten Besitze der in ihnen liegenden Beweiskraft verdränge, woraus nothwendig für die driffliche Sache der beträchtliche Nachtheil entspringen muffe, daß man besonders in dem Falle, wo man die heilige Schrift als die einzige und allein zugängliche Quelle ber göttlichen Offenbarung ansehe, nun keine Waffen mehr habe, womit man die Glaubwürdigkeit und Wahrheit der alfo von Beweisen entblößten Glaubensgeheimniffe gegen feindliche Unfälle behaupten könne. Wenn man hinzubenke, daß diese willführlichen Uebertragungen den heili= gen Schriftstellern als ausgemachte Wahrheiten in ben Mund gelegt werden, daß sie bei unkundigen, zur Un= stellung eregetischer Untersuchungen nicht befähigten Chriften blinden Beifall finden, bei Undern Gemiffensunruhe und vielfältigen Verdacht erregen und reichhaltigen Stoff 17 XII. Band.

du einer Dogmatik für den feinern Arianismus und Sozicinianismus darbieten, so werde die Furcht eines hieraus entstehenden und die drei christlichen Religionen sammt und sonders treffenden Schadens noch mehr gerechtfertigt, wobei jedoch dem Verfasser das Verdienst nicht abzusprezchen sei, verschiedene Schriftstellen glücklich übersetzt und über manche Dunkelheiten der h. Schrift ein gutes und eregetisch richtiges Licht verbreitet zu haben.\*)

In dem Göttinger Gutachten gab sich die große Schwierigkeit zu erkennen, die vom ursprünglichen Protestantismus aufgestellte, später aufgegebene, von der neuen Theologie aber thatsächlich wieder geltend gemachte Freiheit der Untersuchung und Forschung mit der reichs= verfassungsmäßigen Abschließung der Glaubenstehren in Einklang zu bringen. Die Fakultät bemerkte zuvorderft, daß jede mit eigener Sach= und Sprachkenntniß nach dem Grundterte und nicht nach andern altern Dolmetschern verfaßte neue Uebersetzung naturlicher Weise von jeder andern, und selbst von der kirchlichen, mehr oder weniger verschieden ausfallen muffe, daß aber selbst diese Ubwei= dungen, wenn sie durch Grunde gerechtfertigt werden, sowohl die biblische Sach = als Sprachkenntniß febr vor= theilhaft vermehren könnten; daß insbesondere der offen= bare Unterschied zwischen einem Uebersetzer der Bibel und einem Dogmatiker, welcher Spruche ber h. Schrift in einem Lehrbuche zur Erweisung und Ausführung des kirchlichen Lehrbegriffs anwende, jenem mehr Freiheit im Banzen ertheile, in fo fern als ber Dolmetscher ber Mus= sprüche Gottes, des Beilandes und seiner Gefandten, jede menschliche Bestimmung irgend eines firchlichen Lehrbe= begriffs vergessen und darauf bedacht sein musse, den von

<sup>\*)</sup> Datirt vom 26. August 1778. Acta histor.-eccl. nostri temporis. Vol. V. S. 1021 — 1035.

ihm nach philosophischen und hermeneutischen Gründen erweislich erkannten Sinn ber heiligen Schrift auf bas genaueste und verständlichste in der bekannten Sprache auszudrücken. Bei den die geheimnisvollen Lehren des Chriftenthums enthaltenden Sauptsprüchen werde jedoch in den Uebersetzungen feine große Verschiedenheit stattfin= den können, weil sie ihrer Natur nach ohnehin von Jebem so wörtlich, als es die neuere Sprache erleide, über= sett werden müßten. In wie weit die allmählig weiter getriebene Berichtigung des bisber angenommenen Grund= tertes einen neuen Uebersetzer berechtige, nach bisher min= ber gebrauchten Lesarten sich zu richten, und also mancher Beweisstelle einen andern Verstand zu geben, als ber auf die gemeine Lesart gegründete bisher gewesen, endlich wie weit sich ein neuer, besonders deutscher Uebersetzer des Neuen Testaments erlauben dürfe, um dasselbe allen Ur= ten jetiger Leser verständlicher und beliebter zu machen, die Hebraismen, Idiotismen und den ganzen Ton der alten, uns Europäern fo fremden Sprache und Schreibart in die jekige theils ächtbeutsche, theils nur jekt gerade herrschende Manier des Ausdrucks umzustimmen, ohne sich ber Gefahr ober wenigstens dem Verdachte auszuseben, göttliche Schriften halb und halb als menschliche behan= belt zu haben — biefe Fragen wurden als dem 3wecke entfernt liegend bezeichnet und nur in Betreff ber erfte= ren bemerkt, daß gludlicher Beife fur die biblifchen Glau= benstehren, mit Ausnahme einiger Stellen, in den übri= gen Beweissprüchen noch feine erhebliche Berschiedenhei= ten sich haben entdecken lassen. Hierauf wurden an der Bahrdtschen Uebersetzung viele einzelne Stellen getabelt, besonders manche unvorsichtige, der Burde einer göttli= chen Offenbarung nicht anständige Redensarten und neu= modische Wendungen höchlich gemißbilligt, das Ergebniß der Beurtheilung jedoch dahin gefaßt, daß aus dieser Uebersetzung noch immer die Hauptlehren des Christen= thums und des von den drei im römischen Reiche beste= henden Religionen angenommenen Glaubens sich herlei= ten lassen.\*)

Diese milbe Darstellung der Sache fand aber bei dem Reichshofrath keinen Eingang, sondern unter dem 27. März 1779 erfolgte ein Conclusum, welches dem Ungeklagten alles auf Religion Bezug habende Bücherschreiben, Lehren und Predigen, bei Bermeibung schärferer Strafe, gänzlich untersagte, und ihm ernstgemessenst befahl, über die in seinem Buche enthaltenen, großes Uergerniß er= weckenden unbestimmten und zweideutigen Sabe ein deutli= ches Bekenntniß, daß er die mahre Gottheit Christi und die heilige Dreieinigkeit niemals in Zweifel zu ziehen beab= fichtigt habe, binnen zwei Monaten abzulegen, widrigen= falls er auf Lebenszeit aus den Grenzen des romischen Reichs verwiesen werden solle. Dem Grafen von Lei= ningen wurde aufgegeben, den Doctor Bahrdt sofort fei= nes Lehr= und Predigtamtes zu entlassen, dem Kurfürsten von der Pfalz, den Buchdrucker zu Frankenthal, wegen des ohne Censur herausgegebenen Buches landesherrlich zu bestrafen und in Zukunft nach Maaßgabe der Reichs= gesetze keine Bücher mehr ohne Censur drucken zu lassen; endlich dem Magistrat zu Frankfurt ein scharfer Verweis ertheilt, daß er im Sahre 1771 ein anderes gefährliches und anstößiges Buch desselben Verfassers (Predigten über die Lehre von der Person und dem Umte des Erlösers) von einem dasigen Buchhändler ohne Cenfur habe verlegen und frei verbreiten laffen. Alle vorhandenen Exemplare dieses Buches sollten gleich benen ber neuesten Offenba=

<sup>\*)</sup> Acta historico - ecclesiastica nostri temporis V. S. 1036 bis 1073.

rungen Gottes eingezogen werden, die Bücher=Commission aber das von Bahrdt aufzusetzende Glaubensbekenntniß an den Kaiser einsenden.\*)

Unstatt dem letzteren auf einen Widerruf gerichteten Gebote zu genügen, ließ Bahrdt ein zur Ueberreichung an den Raiser aufgesettes, in einem ganz entgegengesetten Sinne verfaßtes Glaubensbekenntniß drucken, in welchem er die Lehren von der Erbsunde, von der Zurechnung der Sünde Abams, von der Nothwendiakeit einer Genugthuung, von der allein durch den heiligen Geift in dem sich lei= dend verhaltenden Menschen zu bewirkenden Bekehrung, von der ohne Rücksicht auf Besserung und Tugend ge= schehen sollenden Rechtfertigung des Sunders vor Gott, von der Gottheit Christi und des heiligen Geistes im Uthanasianischen Sinne, von der Ewigkeit der Sollenftrafen und einige andere, als Sate des protestantischen Re= ligionssystems bezeichnete, welche weder in der Schrift noch in der Vernunft einigen Sinn hatten, und theils der Gottseligkeit schadeten, theils durch die darin der Bernunft gegebenen Unftoße Quellen des Unglaubens und der Religionsverachtung bei Taufenden würden. Er habe zwar, wie von einem Doctor der Theologie Augsburgischer Confession zu erwarten stehe; gegen diese Lehrsätze vor dem Bolke, weder im Predigen noch Ratechiffren, niemals direct gelehrt, fondern fie entweder ganz über= gangen, ober fo bavon gesprochen, daß ihr Schädliches abgesondert und ihr Friges gemildert worden, folglich fei er nie von den eigentlichen Berpflichtungen eines pro-

<sup>\*)</sup> Acta hist.-eccl. V. S. 690. Die gebachten Predigten waren aber im orthodoren Sinne verfaßt und das Verbot berselben beruhte darauf, daß ein Exemplar aus Versehen, anstatt einer spätern Sammlung heterodorer Predigten Bahrdts, der Unstlageschrift beigegeben worden war.

testantischen Lehrers abgewichen; sondern habe mit Klug= heit und Vorsicht die Gesetze des Staats mit der protestantischen Gewissensfreiheit zu vereinigen gesucht, fest überzeugt, daß streitige Religionspunkte nie in den Volks= unterricht gehören, und daß folglich auch von folden ein firchliches Lehramt verwaltet werden könne, welche in ihrer Ueberzeugung von der Sustemsreligion abweichen, dagegen aber besto eifriger an der reineren Christusreligion halten und dieselbe gründlich vorzutragen wissen. Unter der Aufschrift: Was ich glaube und nicht glaube, stellte er hier= auf seine theologischen Ueberzeugungen den Lehren des alten Syftems entgegen. Der lette biefer Gegenfate lautete: "Daß alle Chriften die Religionslehren ber Schrift, welche ohne Kunstauslegungen darin zu finden sind, zu glauben und zu befolgen verbunden sind, ift gewiß; daß aber der Kirche, darunter ich doch nur eigentlich nichts als ben großen Saufen (plurima vota) ber Geiftlichkeit benke, die zu keiner Zeit das Vorurtheil der tiefen Gin= ficht, Gelehrsamkeit und unparteiischen Prüfungsgabe für sich gehabt hat, das Recht zustehe, mir aus den Gaben ber Schrift kunstlich gefolgerte Lehren und Begriffe aufzubringen, bas glaube ich nicht. Wenigstens mare bies ganz wider die Grundfate des Protestantismus, welcher im deutschen Reiche mit dem Katholizismus gleiche Berrschaft und Rechte behauptet. Nach diesen Grundfäten bin ich in Absicht auf meinen Glauben an keines Menschen Unsehen gebunden, sondern habe das Recht, Alles zu prüfen und nur das zu behalten, wovon ich mich aus Gottes Wort überzeugt fühle. Und dieses Recht erstreckt sich bei den protestantischen Lehrern noch weiter als bei ben gemeinen Protestanten; benn als ein folcher bin ich ein Theil ber repräsentirenden Kirche, und bin daher nicht nur verpflichtet, die Lehrfate meiner Kirche zu prufen.

sondern auch das Resultat meiner Prufung, wenn es von Bichtigkeit ift, meinen Glaubensbrüdern vorzulegen, wie ich bisher in einigen meiner Schriften gethan habe, auch fernerhin thun werde, und in diesem meinem öffentlichen Bekenntniffe jett zum erstenmale vor dem allerhochsten Richterstuhle thun zu konnen gewürdigt werde." Bum Schlusse wandte er sich an ben Raiser mit ber Erklärung, daß er Etwas beizufugen habe, mas der größten Aufmerksamkeit werth fei, weil es ihm zugleich bas Bekennt= niß eines großen und ansehnlichen Theils der deutschen Nation zu fein scheine. "Taufende und aber Taufende denken eben so wie ich; nur daß sie keine Gelegenheit oder Verbindlichkeit, auch nicht genug Freimuthigkeit ha= ben mögen, es laut zu fagen. Taufende und aber Tausende wunschen und sehnen sich mit mir nach Reform, nach Freiheit, weil sie sehen, daß diese Freiheit das ent= scheidende Mittel sein werde, den Sieg der Religion Jesu allgemein zu machen, allen Unglauben zu beschämen und in Rurzem eine allgemeine Verbrüderung aller Religions= systeme zu stiften. Tausende und aber Tausende fleben mit mir um die Nechte der Menschheit und des Gewis fens, und stimmen in meine allerunterthänigste Bitte, daß Em. Kaiserliche Majestät, mit Zuziehung ber Stände bes Reichs, ein Mittel ausfindig machen möchten, wodurch bie beiden Stüten der öffentlichen Glückfeligkeit: Be= wiffensfreiheit und Kirchenfriede, vereinigt und in ewiger Berbindung erhalten werden könnten."\*)

Uber Josephs Neigung zu kirchlichen Reformen war nicht auf das Glaubenswesen gerichtet, und wenn sie es gewesen wäre, damals bei Lebzeiten Maria Theresias nicht frei, auch Bahrdts Ruf und Charakter nicht geeignet,

<sup>\*)</sup> Acta histor.-eccles. nostri temporis. Vol. V. S. 1073 bis 1088.

einer von ihm ausgegangenen Aufforderung zur Glau= bensreform bei dem Reichsoberhaupte Eingang zu verschaffen. Unftatt berfelben Gehor zu geben, ließ Sofeph das Bahrdtsche Glaubensbekenntniß dem Reichstage zu Regensburg übergeben, mittelst eines Commissions=Decre= tes vom 6. December 1779, in welchem er die ausge= sprochene Erklärung, sich zu keiner der drei im römischen Reich durch den westfälischen Frieden bestätigten und zuge= lassenen Religionen zu bekennen, sondern eine davon wesent= lich verschiedene Secte zu errichten und eigenmächtig zu verbreiten, als ein vermessenes Vorhaben bezeichnete, gegen welches in Gemäßheit ber wiber irrgläubige Secten befte= henden Reichsgesetze von 1529, 1530 und 1577, sodann bes im Jahre 1715 ins Reich erlassenen kaiserlichen Edicts und der Wahlcapitulation, mit oberstrichterlichen Mitteln zu verfahren sein möchte, weshalb er, da das Uebel in fammt= licher Reichsstände Landen große Verwirrung verursache und die schlimmsten Folgen gewärtigen lasse, die Sache den Reichsständen zur reifen Erwägung stellte und ein standhaftes Gutachten erforderte, wie dem Unwesen schleunig und ausgiebig abzuhelfen sein werde, um die oberst= richterlichen Verfügungen allenthalben werkthätig in ge= hörige Erfüllung zu bringen.\*) Bei ber zwischen bem österreichischen und preußischen Sofe nach dem Teschner Krieden noch fortbauernden Spannung wurde dies für Hertberg ein willkommener Unlaß, das evangelische Cor= pus in Bewegung zu setzen. In der That schloß die Berufung auf die wiber irrgläubige Secten erlaffenen Reichsgesetze mit Hinweisung auf die Reichsabschiede von Speier und Augsburg, welche zu ihrer Zeit wider die Unhänger der lutherischen Reformation abgefaßt worden

<sup>\*)</sup> Neueste Religionsbegebenheiten 3ter Jahrgang (für das Jahr 1780) S. 201 — 203,

waren, sehr mikliche Folgerungen in sich. Der Ausgang war, daß das Corpus, nach der von Berlin aus erhalte= nen Anregung, Befremben und Migbilligung über ben Gegenstand bes Commissionsbecretes außerte, worauf die Sache auf sich beruhen blieb.\*) Die Theologen aber schwiegen, theils aus Respect vor dem Kaiser und dem Reichshofrath, theils wegen personlicher Mißachtung des Mannes, dem das Verfahren galt, und nur Leffing gab ben Orthodoren, welche baffelbe ganz billig und recht fan= den, eine unerwünschte Argumentation zu hören. \*\*) In= zwischen hatte Bahrdt selbst mit seiner Familie durch heimliche Flucht sich aus Dürkheim entfernt, wohl weni= ger aus Furcht vor den Wirkungen des vom Reichshof= rath erlaffenen Mandats, dem er schon durch Niederlegung seiner Uemter Genüge gethan, als vielmehr in der Absicht, unter diesem Vorwande seinen Gläubigern zu entgehen.

- \*) Schreiben ber Kabinetsminister von Finkenstein und Hersberg an den Großkanzler von Carmer, d. d. Berlin, den 18. Febr. 1791., in Häberlins Geschichte der neuesten kaiserlichen Wahlscapitulation. Artikel II. S. 70.
- \*\*) Wenn es jest keinem Doctor ber Theologie erlaubt sein soll, die Bibel aufs Neue und so zu übersetzen, wie er es vor Gott und seinem Gewissen verantworten kann, so war es auch Luthern nicht erlaubt. Ich setze hinzu: so war es kuthern noch weniger erlaubt. Denn kuther, als er die Bibel zu übersetzen unternahm, arbeitete eigenmächtig gegen eine von der Kirche angenommene Wahrheit, nämlich gegen die, daß es besser sei, daß die Bibel von dem gemeinen Manne in seiner Sprache nicht gelesen werde. Bahrdts oder eines andern jetzt lebenden Uebersetzung verdammen, heißt der kutherschen Uebersetzung den Prozes machen, wenn jene auch noch so sehr von dieser abgehen sollte. Luthers Uebersetzung ging von der damals angenommenen Uebersetzung auch ab, und mehr oder weniger, darauf kommt nichts an. Lessings sämmtliche Schriften 6ter Band. S. 112.

Er wandte sich ins Preußische nach Halle, wohin ber Urm der Reichsjustig nicht reichte, in der Hoffnung, vom Minister Zedlig, welcher dem Unterrichtswesen vorstand und über Glaubensfachen gleich seinem Monarchen bachte, Unstellung im Lehrfache zu erhalten. Der Absicht des Ministers trat jedoch der Widerwille der wissenschaftlichen Theologen gegen die zu weit getriebenen Folgerungen ihrer Grundfäte entgegen, und Bahrdt fand bald in der Schrift= stellerei, neben welcher er das Geschäft einer Schankwirth= schaft auf einem nahe bei Salle gelegenen Weinberge trieb, einen anderen, seinen Neigungen mehr zusagenden Weg des Erwerbes. In zahlreichen großen und fleinen Buchern stellte er nun seine Ansichten über bas Chriftenthum in einer fleicht faglichen Sprache zur Schau, unter ben= selben besonders in einem Werke von zehn Banden den höchst seltsamen Gedanken, daß Jesus Mitglied eines ge= heimen, für Veredelung und Aufklärung der Menschheit und Verbreitung reiner Gotteserkenntniß gestifteten Bundes, die ganze Passion aber eine, nach einem wohlüber= legten Plane verabredete, von ihm selbst mit der größten Selbstaufopferung und mit Hulfe gunftiger Umstände bis zum Eintreten bes berechneten Wiedererwachens ge= schickt und glücklich ausgeführte Rolle gewesen, um ben bessern Theil des judischen Volks und seine aus demfel= ben erwählten Schüler von ihrer Soffnung auf einen irdi= schen Messias zu heilen.\*)

Noch weniger als das Ansehen der biblischen Bücher vermochte dem entfesselten Denktriebe die schon von Spener und Arnold angesochtene Autorität der symbolischen Bücher Stand zu halten. Während diese in Sachsen von jedem, der ein öffentliches Amt übernahm, beschworen

<sup>\*)</sup> Ausführung bes Planes und 3weckes Jesu. In Briefen an Wahrheit suchende Lefer. Berlin 1784—1786. Zehn Bänbe.

werden mußten, wies der Verfasser einer ungenannten Schrift vom falfchen Religionseifer, welche im Jahre 1767 zu Berlin erschien, und zu ber sich nachmals ein basiger Prediger Lüdke bekannte, den Widerspruch nach, in welchem die Berrschaft dieser Bucher zu den ursprünglichen Grundfähen der Reformation stand, und zeigte handgreif= lich, daß diese Herrschaft den Unspruch auf Untrüglich= keit einer menschlichen Autorität in sich schließe, welcher bem ber papstlichen Rirche zum Vorwurfe gemachten ziemlich gleich komme, und für gewissenhafte Theologen, welche Einficht in die Fehler und Mängel biefer Bucher gewonnen hatten, Unlag ber größten Berlegen= heiten werden muffe. Darauf entgegnete Töllner, Professor der Theologie zu Frankfurt an der Oder: "Es könne in der Kirche keine Lehrvorschrift entstehen und fortdauern, ohne einige Einschränkung des Gewissens, ohne alle Gefahr für Wahrheit und Freiheit, ohne einiges Papstthum. Alles wohl überlegt, sehe er sich aber genöthigt zu erklären, daß man nur die Wahl habe, entweder etwas Papstthum ober keine Glaubenseinigkeit und keine Glaubensreinigkeit zu haben. Sebe menschliche Lehrvorschrift sei ein Uebel, aber ein nothwendiges Uebel, um mehrere und größere zu verhindern; eine schlimme Vorbedeutung wider Wahrheit und Freiheit, aber zugleich ein unentbehrliches Mittel. beide zu erhalten, ein Schnitt in die Bewiffen, aber unvermeidlich, wenn der Wunden nicht noch größere und gefährlichere werden follten." Dabei räumte er die Män= gel ein, die in den symbolischen Buchern der evangelischen Rirche in Folge ihrer zufälligen Ubfaffung und ber Beit= läufte, aus benen sie hervorgegangen, zu finden seien, und sprach ben Wunsch aus, daß sie nur Lehrwahrheiten, nicht Berordnungen über ben Gottesbienst und bie Rirchenzucht aufstellen, nur klare Schriftlehren geben, nicht Ratheber=

fragen beantworten, die eigentliche Glaubens = und Sit= tenlehre aber vollständig, jedoch ohne Polemik, enthalten möchten.\*) Entschiedener erklärte sich gegen das Unsehen ber symbolischen Bücher U. Fr. Busching, damals Ober-Consistorialrath in Berlin, in einer als Unmerkungen über diefelben bezeichneten Schrift, in welcher er zugleich meh= rere Punkte der evangelischen Kirchenlehre bestritt und das Wort Person in der Dreieinigkeitslehre und die ganze Nicanische Glaubensformel verwarf, dem Menschen neben ber in ihm vorhandenen Schwäche auch eine angeborne Unlage zum Guten zuschrieb, der Kindertaufe alle über= natürlichen Wirkungen absprach, die von Melanchthon vorgenommene Veränderung des Augsburgischen Bekennt= nisses als eine wahre Verbesserung bezeichnete, ber Pri= vatbeichte keinen erheblichen Erfolg zugestand, die Sacramente nur für finnliche Zeichen der göttlichen Gnabe ohne die Rraft, innerlich auf den Menschen zu wirken, erklärte, in den ewigen Höllenstrafen nur eine Drohung fand, welche nicht in Erfüllung geben könne, weil die lettere ber Beisheit und Gute Gottes, der Befferung des Menschen, dem Zwecke ber Strafe und der Allgemeinheit bes Rerdienstes Christi entgegen sein würde, endlich den Menschen selbst Kräfte zu seiner Belehrung besitzen, auch die Beiden gute Werke verrichten und der Einwirkung bes beiligen Geistes theilhaftig sein ließ. \*\*) Much Semler erklärte fich in einem besondern Werke\*\*\*) gegen die un=

<sup>\*)</sup> Unterricht von symbolischen Büchern überhaupt. Züllichau 1769.

<sup>\*\*)</sup> Unton Friedrich Buschings allgemeine Anmerkungen über die symbolischen Schriften der evangelisch-lutherischen Kirche und besondere Erläuterungen der Augsburgischen Confession. Ein Buch, über welches Vorlesungen gehalten werden können. Hamburg 1770.

<sup>\*\*\*)</sup> Apparatus ad Libros Symbolicos Ecclesiae Lutheranae.

Halae 1775.

veränderliche Gültigkeit der sombolischen Bücher und leug= nete jede innere Verbindlichkeit, die darin aufgestellten Lehren anzunehmen. Gine außerliche Berbindlichkeit bazu sei für die Religionslehrer vorhanden und grunde sich auf das der weltlichen Obrigkeit in kirchlichen Ungelegenheiten zustehende Recht, nach welchem die Fürsten zur Beendigung langwieriger Glaubensstreitigkeiten im sechszehnten Sahr= hundert es für heilfam erachtet, einer der damals gelten= den Theorien den Vorzug zu geben; jeder Landesherr sei aber beut eben so wie damals berechtigt, seine Theologen anzuweisen, bei dem Vortrage derselben die größte Mäßi= gung zu beobachten und sich jeder Gehässigkeit zu enthal= ten, damit die bürgerliche Ruhe und Wohlfahrt der Un= terthanen nicht ohne Noth Schaden erleide. Un diesen Punkt knüpfte sich aber nachher die Uenderung der theo= logischen Meinungen Semlers; denn durch bas Bahrdtsche Glaubensbekenntniß in die Beforgniß gesett, daß ein gang= licher Umfturz bes Kirchenglaubens wie andern Berhaltnif= sen, so auch der theologischen Wissenschaft höchst verderblich werden dürfte, trat er im Jahre 1779, zur allgemeinen Verwunderung, in einer Widerlegung jenes Glaubensbe= fenntnisses als Wortredner der firchlichen Rechtgläubigkeit auf und wies den Vorwurf, daß er selbst von dieser Rechtgläubigkeit abgewichen sei, durch die Versicherung von sich: "Theologische Forschung und Gelehrsamkeit hange nicht mit der Lehre und Praxis. der Kirche zusammen, und nie habe er die Absicht gehegt, daß Katechismen und Undachtsbücher für die Jugend und für das Bolk den vollkommenen Ginsichten der Theologen gemäß abgefaßt werden follten. Die historische, die gesellschaftliche und die moralische Religion seien nicht einerlei. Die erstere fasse die Geschichte und die Lehre Jesu nur im buchstäb= lichen Sinne; die gefellschaftliche bestehe aus Lehrsätzen,

die von der Kirche in Confessionen und Symbolen ge= faßt und zu lehren und zu glauben vorgeschrieben seien, um Ordnung, Ginigkeit und Ruhe unter ben Chriften eines Landes zu erhalten; die moralische Religion gehe aus ber Entwickelung ber aus bem Neuen Teftament ge= schöpften Lehren hervor und bezwecke deren Unwendung auf die Gesinnung. Der große Saufe ber Chriftenheit aber muffe fich mit dem hiftorischen Glauben und der firchlichen Auslegung besselben begnügen, durch welche die geistliche Wohlfahrt der Menge so viel als möglich geför= dert werde." Ohne mit der katholischen Kirche in Berüh= rung zu stehen oder durch irgend eine Neigung zu der= felben fich hingezogen zu fühlen, kehrte sonach ber Haupt= beförderer der neuprotestantischen Richtung zur Grundan= ficht jener zuruck, mar aber nicht im Stande, feiner Ueber= zeugung Eingang oder Theilnahme zu verschaffen und wurde seitdem von seinen ehemaligen Bewunderern als geistesschwach oder sinnverwirrt verachtet oder bedauert.

Denn gerade im preußischen Staate gewann die der Kirchgläubigkeit entgegengesette Gesinnung immer mehr die Oberhand. Die von dem Berliner Buchhändler Friedrich Nicolai unter dem Titel: Allgemeine deutsche Bibliothek, herausgegebene kritische Zeitschrift gewährte den zahlreichen Unhängern, welche diese Richtung unter den Geistlichen und Schulmännern besaß, einen gesahrslosen Standort, um ihre Ueberzeugungen in Umlauf zu bringen, und neben derselben gründeten im Jahre 1783 zwei andere in angesehenen Cemtern stehende Berliner Gelehrte, Biester und Gedike, eine Monatsschrift, welche außer dem Kampfe, den sie zur Wahrung äußerer prostestantischer Interessen gegen die hin und wieder aufstauchende Intoleranz und Bekehrungssucht katholischer Geistlichen sührte, in den populären Schriften Kants auch

Bruchstücke aus beffen Religions= und Staatsphilosophie unter bas größere Publifum brachte. Dem Grundgeban= fen, welchen diefer Denker in seiner, im Jahre 1781 er= schienenen Kritik ber reinen Vernunft weitläuftig ausge= führt hatte, daß die menschliche Vernunft, unvermögend Ueberfinnliches zu erkennen, obwohl sie durch das in ihr selbst sich vernehmbar machende Gebot ber Pflicht zum Glauben an die Ideen: Gott, Tugend und Unsterblichkeit genöthigt werde, doch ein unbeschränktes Alleinrecht besitze, Die Berhältnisse ber erscheinenden Dinge und beren Busam= menhang mit jenen Ibeen zu bestimmen, wurde in biesen Schriften die Unwendung gegeben, daß es die hochste Aufgabe bes Menschengeistes sei, die Vernunft in den vol= len Besit dieses in den zeitherigen Bustanden des mensch= lichen Geschlechtes verdunkelten ober verkurzten, im besten Kalle immer nur in fehr unvollkommener Beise verwirk= lichten Alleinrechtes zu feten. Als folche Berdunkelungen ober Verfürzungen erschienen dem Königsberger Beltwei= sen die positiven Religionen und die auf den Willen der Herrscher begründeten Staatsthumer. Er räumte ein. daß beiden auch in ihrer unvollkommenen Gestalt als Uebergangen und Entwickelungsstufen fur bas Bedurfniß einzelner Zeiten und Bolker Geltung beiwohne und in Folge derfelben die Befugniß zustehe, dem Alleinrechte der Vernunft für den Gebrauch firchlicher und bürgerlicher Uemter gewiffe Schranken zu feten, weil zu manchen Geschäften des Gemeinwesens ein Mechanismus nothwendig sei, in Folge beffen einige Glieber sich in einem passiven Buftande verhalten muffen, um die 3wecke ber Gefammt= heit zu fordern oder wenigstens von der Berftorung der= selben abgehalten zu werden. Ein Offizier durfe über bas, was ihm befohlen werbe, nicht vernünfteln, sondern muffe gehorchen, ein Burger muffe bie ihm aufgelegten Ubgaben

unweigerlich gablen, und eben so ein Geiftlicher feine Ge= meinde und seine Ratechismusschüler nach dem Symbol der Kirche, welcher er diene, unterweisen, denn er sei auf diese Bedingung angenommen worden. Uber wie der Offizier als Gelehrter über die Rehler im Kriegswesen, der Bürger über die Zweckwidrigkeit einer Abgabe fchrei= ben durfe, so habe auch der Geistliche volle Freiheit, ja sogar ben Beruf, als Schriftsteller seine Gedanken über die Kehler des Symbols der großen Weltbürgergemeinde vorzutragen und Vorschläge zu besserer Einrichtung bes Religions= und Kirchenwesens zu machen; benn fur ben öffentlichen Gebrauch leide die Vernunft feine Beschrän= fung, weil durch lettere ihr höchster Zweck, sich von allen ihr angelegten Fesseln zu befreien, verhindert werden würde. Daß die Vormunder des Volks in geiftlichen Dingen felbst wieder unmundig sein sollten, sei eine Ungereimtheit, die auf Verewigung der Ungereimtheiten hinauslaufe. Much eine Gesellschaft von Geiftlichen, etwa eine Kirchenver= sammlung, sei nicht berechtigt, sich auf ein unveränderli= ches Symbol zu verpflichten, um eine unaufhörliche Bor= mundschaft über jedes ihrer Glieber und vermittelft der= selben über das Bolk zu führen. Ein solcher Contract, ber auf immer alle weitere Aufklärung vom Menschenge= schlechte abhalten wurde, sei schlechterdings nichtig, und sollte er auch durch die oberste Gewalt, durch Reichstage und die feierlichsten Friedensschlüffe, bestätigt feien. Ein Zeitalter könne sich nicht verbunden und verschwören, das folgende in einen Zustand zu setzen, worin es ihm unmög= lich werden muffe, seine Erkenntnisse zu erweitern, von Frrthumern zu reinigen und in ber Aufklärung weiter zu schreiten. Dies ware ein Berbrechen wider die menschliche Natur, deren ursprüngliche Bestimmung gerade in diesem Fortschreiten bestehe, und die Nachkommen seien vollkommen dazu berechtigt, jene Beschlusse als unbefugter und frevel= hafter Weise genommene zu verwerfen. Much ein Volk wurde einen solchen Beschluß über sich selbst nicht fassen dürfen, noch weniger aber ein Monarch über das Volk; denn fein gesetzgebendes Unsehen beruhe eben darauf, daß er ben gesammten Volkswillen in dem seinigen vereinige. Es wurde seine Majestat beeintrachtigen, wenn er Schriften verhindern wollte, welche dazu bestimmt wären, die Einfichten feiner Unterthanen ins Reine zu bringen; benn wenn er dies nach eignem Urtheile thate, wurde er bem Vorwurfe sich aussetzen, daß er die Sache nicht verstände, (Caesar non est supra grammaticos) und wenn er frem= bem Rathe folgte, daß er ben geiftlichen Despotismus einiger Tyrannen in seinem Staate gegen seine übrigen Unterthanen unterstütte. Noch fehle viel, daß die Men= schen schon im Stande waren, ober nur in den Stand gesett werden konnten, in Religionsfachen sich ihres eigenen Berstandes ohne Leitung eines Dritten sicher und aut zu bedienen; aber es seien deutliche Unzeichen vorhanden, daß ihnen ein freieres Felb der Thätigkeit geöffnet werden werde, daß die Sindernisse der allgemeinen Aufklärung oder des Ausganges aus ihrer selbstverschuldeten Un= mundigkeit allmählig sich vermindern werden. Noch sei das Zeitalter nicht aufgeklärt, aber es sei das Zeitalter der Aufklärung oder das Jahrhundert Friedrichs."\*)

Im Wesentlichen stimmte die Vernunftherrschaft, welche von Kant als Endziel der Aufklärung in Aussicht gestellt wurde, mit der von Lessing in der Erziehung des Menschengeschlechtes geweissagten Zeit der Vollendung überein, wo der Mensch, je überzeugter sein Verstand von einer

<sup>\*)</sup> Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? im Decemberheft der Berliner Monatschrift für 1784; abgedruckt im britten Bande der kleinen Schriften von Kant.

immer bessern Zukunft sich fühlen, von dieser Zukunft gleichwohl Beweggründe zu seinen Handlungen zu erborgen nicht nöthig haben werde, wo er das Gute thun werde, weil es das Gute sei, nicht weil willkührliche Beslohnungen darauf gesetzt seien, die seinen flatterhaften Blick ehedem blos heften und stärken sollten, die innern bessern Belohnungen des Guten zu erkennen.

Friedrich nahm von der Bewegung in der deutschen Philosophie und Theologie keine nähere Kenntniß.\*)

\*) Dem Professor Steinbart in Frankfurt, der über die Ubhand= lung des Königs: von der Selbstliebe als Moralprinzip betrachtet, eine besondere Schrift verfaßt und ihm zugeeignet hatte, antwortete er unter dem 16. März 1776 etwas ausführlicher, als sonst in dergleichen Handschreiben geschah: "Ich habe nicht beabsichtigt, mit meinem Prinzipe die andern Pringive auszuschließen, denn ich weiß zu aut, daß man der Bewegarunde nicht zu viele haben fann, um die Menschen zur Musübung des Guten zu bestimmen. Aber wenn es, wie Ihr fagt, für die Gesete des Gewissens einer größern Autorität bedarf, um die Menschen ben willkührlichen Ginschränkungen zu entziehen, welche sie zu ersinnen sich bemühen: warum er= flären und beschränken diejenigen, welche diese Autorität in ber Religion finden, die Pflichten der Rechtschaffenheit nach ihrer Phantasie und nach dem größern oder geringern Vortheil, den sie ihnen bringen? Die Chriften machen fich unter gewiffen umständen eine Moral, welche derjenigen, die sie als göttlich betrachten, fehr entgegensteht. Es ware nüblich, diefe Schwierigkeit zu heben, und sehr wichtig, die beste Urt aufzusuchen, nach welcher die Menschen gebildet werden muffen, damit die Selbstliebe, welche, wie Ihr meinet, burch euren Grundsag unterstütt wird, in allen Lebensverhaltniffen ben geschwinde= ften, sichersten, allgemeinsten und bauernoften Gindruck mache." Supplément aux oeuvres posthumes III. p. 61. Steinbart schmeichelte sich in Folge beffen, sein System ber reinen Phi= tosophie des Christenthums oder Slückseligkeitslehre, welches er nach dieser Aeußerung des Königs verfaßte und im Jahre 1778 drucken ließ, als ein allgemeines Lehrbuch für den preuSeine Theilnahme an firchlichen Dingen beschränkte sich darauf, daß er seine aus frühern Zeiten herstammende Abneigung gegen die pietistische Form der Kirchgläubigkeit bei vorkommenden Gelegenheiten Geistliche dieser Richtung empfinden ließ, indem er Unstellung oder Beförderung derselben verweigerte, auch wohl, wie dem Abte Hähn in Klosterberge bei Magdeburg widerfuhr, deren Entfernung aus Uemtern befahl, in welchen ihm Förderung pietistischer Gesinnungen besonders nachtheilig erschien.\*) Seitdem er, nach dem Tode des Ministers von Münchhausen, die Leitung der geistlichen und Schulangelegenheiten einem Freunde der neuen Unsichten, dem Freisherrn Karl Abraham von Zedlik, übertragen hatte, wurz den die höhern Kirchen und Schulämter allmählig mit

Bischen Staat eingeführt zu sehen, wenigstens sprach er, mit Bezugnahme auf die ihm zu Theil gewordene Untwort des Konigs, in ber Zueignung an ben Minifter Bedlig bie Boffnung aus, daß der Minister seine Schrift sowohl felbst genau prufen, als auch von den rechtschaffensten und gelehrteften geiftlichen Rathen des Rönigs, ben Batern ber Rirche von beiben Confessionen, untersuchen lassen werde, und daß sodann sein Suftem von Seiten bes Departements ber geiftlichen Sachen im Staatsministerium, weldem allein in ben koniglichen Staaten bas oberftrichterliche Umt, mas zum Beften ber Ration öffentlich gelehrt werden burfe, zufomme, höhere Genehmigung erhalten werde. Dies ift jedoch nie ge= schehen. — Der nachmals so bekannt gewordene Prediger Schulz in Gielsborf überreichte im Jahre 1783 bem Ronige ben dritten Theil einer Sittenlehre für alle Menschen, in welcher ebenfalls das vom Könige aufgestellte Moralprinzip ber Selbstliebe zum Grunde gelegt war, und erhielt bafür unter bem 5. Dez. eine beifällige Untwort. Preuß. a. a. D. III. S. 220.

<sup>\*)</sup> Ueber Hähns Wegschaffung aus Alosterbergen auf wieberholten Befehl des Königs das Nähere in Buschings Charakter Friedrichs II. S, 62 — 70.

gleichgesinnten Männern besetzt und mehrere derselben, Abraham Teller, Dieterich, Spalving, Böllner, Busching, zu Mitgliedern des Ober = Confistoriums ernannt. Gine unmittelbare Förderung der neuen theologischen Richtung für die kirchliche Praxis, mit welcher sich Steinbart ge= schmeichelt hatte, trat jedoch nicht ein und als in den letzten Jahren des Königs Unhänger des alten Kirchen= thums einmal seinen Schutz gegen eigenmächtiges Verfahren der Verbreiter der Aufklärung in Anspruch nah= men, willfahrte er ihnen zum allgemeinen Erstaunen. Im Jahre 1781 reichten vier Berliner Kirchengemeinden auf Unlag eines neuen Gefangbuches, welches einige Prediger im Sinne der aufgeklärten Theologie bearbeitet hatten und mit Genehmigung des Dber=Consistoriums einführen wollten, eine Immediat-Beschwerde ein, daß einige Consistorialräthe und mehrere Pfarrer schriftwidrige Reforma= tionen in Kirchen und Schulen nach ihrem Belieben vorgenommen hätten, da sie sich klüger dünkten als die Upostel und Luther, biblische Grundwahrheiten öffentlich auf Ranzeln und in Schriften verdreheten, den heidelbergischen und lutherischen Katechismus in den Schulen nicht mehr lehren ließen und nun zum öffentlichen Gottesdienst ein Gesangbuch mit socinianischen Grundsätzen aufdrängen, in -welchem die fräftigsten Lieder, namentlich alle von Luther, ausgelassen und das Glaubensbekenntniß ganz verdreht fei, das schriftmäßige Porstische Gesangbuch hingegen, angeblich auf allerhöchsten Befehl, verdrängen wollten. Es sei zu befürchten, daß die entsetzlichsten, unchriftlichen Eingriffe in das Glaubenssystem geschehen, wofern ber König seinem Ministerio nicht Einhalt thue. Die Kin= der wurden in Kurzem, wie schon der Unfang geschehen, zu lasterhaften und ungetreuen Unterthanen gebildet wer= den. Seine Majestät wolle daber zu verordnen geruhen,

baß alle von jedem Prediger eigenmächtig gewählten Lehr= bücher abgeschafft und die alten Katechismen wieder ein= geführt werden möchten. Die Erfüllung dieser auf die Augsburgische Confession gegründeten Bitte um landes= väterlichen Beistand gegen Religionsbedrückung werde um so mehr gehofft, als sie wüßten, daß der König freie Religionsübung ohne die geringste gewaltsame Vorschrift gestatte.

Darauf lautete die konigliche Untwort: Seine Maje= stät habe es sich aus völliger Ueberzeugung zum unabanberlichen Gefet gemacht, jedem Unterthanen völlige Freiheit zu laffen, zu glauben und feinen Gottesbienft zu halten wie er wolle, nur durften seine Lehrsätze und Re= ligionsubungen weder der Ruhe bes Staates noch den guten Sitten nachtheilig fein. Bermuthlich fei ber neue Katechismus, so wie das neue Gesangbuch, verständ= licher, vernünftiger und dem wahren Gottesbienfte ange= messener, weil so viele andere Gemeinden, mit Mannern von allgemeinem Rufe, demfelben den Vorzug eingeräumt. Da aber der König wolle, daß in den Kirchen hinsicht= lich bes Katechismus und bes Gefangbuches fein 3mang herrsche, sondern Jedem frei stehen solle, zu glauben und zu singen, was er wolle, so möchten die vier Gemeinden sich beruhigen.. Eigenhandig hatte Friedrich dazu geschrieben: "Ein jeder kann bei mir glauben was er will, wenn er nur ehrlich. Was die Gesangbucher anbetrifft, so steht einem Jeden frei zu singen: Nun ruhen alle Balber, oder dergleichen dummes und thörichtes Zeug mehr. Aber bie Priefter muffen die Tolerang nicht vergeffen, benn ihnen wird keine Verfolgung gestattet werden." Und bald barauf sette er einem andern Kabinetsbefehl die Worte bei: Die Berren Priefter ober Kathederredner, wer fie find, haben nichts zu befehlen, sondern nur an Christi Statt

du bitten, d. h. schriftmäßig, nicht als die übers Wolk herrschen.\*)

Wie deutlich nun auch Friedrich bei diesem Unlaß zu erkennen gab, daß das alte Rirchenwesen bei ihm nicht in Gunft stand, boch gewährte er bemfelben Schut gegen die Geiftlichen, welche eigenmächtig den Gemeinden neue Meinungen und Kirchenformen aufdringen wollten. Er bezeichnete dies als Intoleranz, Verfolgung und Berrschsucht, - Handlungsweisen, welche zeither immer nur den alten Rirchenthumern zum Vorwurfe gemacht worden waren, auch von ihm felbst oft genug in feinen Schriften und Briefen. Trot feiner Ubneigung gegen biefe Rirchenthu= mer wollte er jedoch, bei der größern Starke feines Rechts= gefühls, den Dienern derselben eigenmächtige Abanderung ihrer Lehren und Gebräuche nicht gestatten, um bas Recht der Gesammtheit nicht zu beeinträchtigen, in Ueber= einstimmung mit dem von ihm freilich nicht gelefenen Rant, der die Verpflichtung der Geistlichen zum Vortrage der Rirchenlehre nach Vorschrift und im Namen eines Undern, auf einen durch Unnahme ihres Umtes entstandenen Bertrag begründete, obwohl er ihnen die Befugniß zusprach, außerhalb der Kirche, als Gelehrte und Schriftsteller, ba= hin zu wirken, daß die Gemeinden allmählig für andere Ueberzeugungen herangebildet wurden. \*\*) Die Kirchgläu=

\*) Preuß, Lebensgeschichte Friedrichs Th. III. S. 224—230.

<sup>\*\*)</sup> In biesem Sinne wurde das oftpreußische Consistorium auf eine wider die Schrift des damaligen General-Superintendenten und Hospredigers Stark, Hephästion, in Berlin angebrachte Rlage unter dem 11. April 1776 beschieden: "Eine solche Reherklage könne nicht angenommen werden, sondern man müsse dem Stark überlassen, seine schriftstellerischen Behauptungen vor seinem lesenden Publikum nöthigen Falles zu verantworten, übrigens ihm zutrauen, daß er, was er etwa dem gelehrten Publikum zur Erweckung weiteren Nachdenkens als

bigen hielten indeß fest an der Voraussehung der drift= lichen Kirche, mit welcher dieselbe ins Leben getreten war, daß ihr eine untrügliche und unwandelbare göttliche Wahrheit zur Verkundigung übergeben und Gewalt zur Erhaltung der rechten Lehre verliehen worden sei, und außerhalb Preußen war diese Kirchgläubigkeit im ganzen protestantischen Deutschland in staatlicher Geltung. In Sachsen wurden fortwährend nicht nur die Beistlichen und Lehrer, sondern auch alle Staatsdiener auf die symboli= schen Bücher eidlich verpflichtet, und was vom Reichshof= rath im Namen bes Raifers wider den Doktor Bahrdt verfügt worden war, wurde auch in Dresden verfügt worden fein, wenn ein fachfischer Geiftlicher oder Lehrer Schriften wie Bahrdt hatte ausgehen laffen. Mit beson= berer Beziehung auf das Neuerungsstreben, welches im Schoofe der protestantischen Kirche, der alten Lehre entge= gen, sich erhoben hatte, erging in Würtemberg unter dem Namen des (katholischen) Herzogs Rarl Eugen am 12. Febr. 1780 eine an die Superintendenten gerichtete Berordnung wider diejenigen Theologen und Kirchendiener, welche keine Scheu getragen hatten, von dem bisherigen, aus dem Worte Gottes gezogenen und in den Büchern der evangelischen Kirche formirten Inpus der heilfamen Lehre auf verschiedenem Wege und nach mancherlei Ub= fichten abzuweichen, die Fundamental=Urtikel der christli= chen Lehre, z. E. von der Göttlichkeit der h. Schrift, von der Gottheit Jesu Chrifti, von der Genugthuung deffelben zur Rechtfertigung eines armen Sunders vor Gott, von den Gnadenwirkungen des h. Geiftes, auf bas

Schriftsteller sage, von bemjenigen, was ihm als Prediger, seine Gemeinde zu lehren, dienlich sei, von selbst zu unterscheis den wissen werde. Preuß, Lebensgeschichte Friedrichs. Th. III. S. 220.

Spihfindigste und Vermeffenste zu bezweifeln und anzugrei= fen, ja sogar bei dem öffentlichen Vortrage und anderen Gelegenheiten solche pelagianische und socinianische Meinungen unter das Volk auszustreuen und auch durch öffentlichen Druck bekannt zu machen. Bur Abwehr der schädlichen und gefährlichen Folgen, welche der aus dieser Neuerungs = und Zweifelsucht entstandene Diffensus im Staate und in der Rirche theils schon nach sich gezogen habe, theils noch ferner gewärtigen laffe, und mit Berufung auf die dem Landesherrn von Gott aufgelegte driftfürstliche Pflicht, dafür zu sorgen, daß Rube und Frieden im Staate und in der Rirche erhalten, besonders aber die Lehrer in Kirchen und Schulen an benjenigen Lehrtnpus, welchen sie bei ihrem Dienstantritte feierlich unterzeichnet und mit Handschlag an Eidesstatt öffentlich und privatim nach demfelben zu lehren sich verpflichtet haben, als an ein Landesgesetz gebunden bleiben, die Bu= hörer aber in gewiffenhafter Beforgung ihres ewigen Beils nicht irre gemacht, die studirende Jugend keiner Berfüh= rung ausgesett, sondern auf dem Wege der Wahrheit zu der seligen Gemeinschaft mit Gott in Christo Jesu sicher geleitet werden moge, verbot nun der Herzog auf bas Bestimmteste, gegen die symbolischen Grundlehren von der Dreieinigkeit, ben Berfohnungstod und der Gottheit Jefu Christi und die Unadenwirkungen des h. Geiftes zu leh= ren, oder zur Ausbreitung folches Widerspruchs unter bem Volke und unter ber studirenden Jugend mundlich oder schriftlich Sand zu leisten, und erklärte, daß er dies als ein höchst sträfliches und den Landesgesehen sowohl als der reinen Lehre zuwiderlaufendes Unternehmen mit äußerster Ungnade zu vermerken und diejenigen, die sich dessen schuldig machen werden, mit Umtsentlassung zu bestrafen gemeint sei. Den Superintendenten befahl

er gnädigst und ernstlichst, nicht allein selbst für ihre Per= son in gewissenhaftem Undenken an ihre eigene Unter= zeichnung der symbolischen Bücher an den Typus dersel= ben sich punktlich zu halten, im Predigen, Ratechisiren, Porbereiten zur Confirmation, bei Disputationen und wo sonst Gelegenheit, erbaulich zu lehren, sich sinden werde, das Fürbild der gefunden evangelischen Lehre vor Augen zu haben und Jedermann ans Herz zu legen, daß da= burch eine gründliche Erbauung erzielt und das Reich Gottes gefördert werde, sondern auch diese Willensmei= nung allen ihren untergebenen Kirchendienern bergeftalt einzuschärfen, daß sie die Wahrheit des Evangeliums bei aller Gelegenheit treu und lauter vortragen und ben Seelen zu einer gefunden Weide machen sollten. Theologische Schriften drucken zu laffen, follte ben Beiftlichen nur unter vorgängiger Censur bes herzoglichen Consistoriums ober ber theologischen Kakultät in Tübingen gestattet sein, gleichviel ob nachher der Druck unter wahrem oder er= dichtetem Namen, in oder außer Landes, mit oder ohne Buthun anderer gleichgesinnter Neuerer geschehe. \*)

<sup>\*)</sup> Gießener neueste Religionsbegebenheiten für 1780. S. 659 bis 663.

## Zwölftes Kapitel.

Die kritische Richtung der protestantischen Theologie schien in Deutschland ihren Ruckweg in die katholische Rirche, aus der sie entsprungen war, nehmen zu wollen. Im Sahre 1773, nach Aufhebung des Jesuitenordens, wurde vom Rurfürsten = Erzbischof Emmerich Joseph von Mainz an der dasigen Universität ein junger Geiftlicher, Namens Lorenz Tenbiehl, als Professor der Exegese und morgenländischen Sprachen angestellt, der früher nach Göt= tingen geschickt worden war, um bei der dasigen katholi= schen Gemeinde den Gottesdienst zu verrichten, wobei er mit den gelehrten Theologen Michaelis und Leg Bekannt= schaft gemacht, und unter beren Leitung fritische Studien getrieben hatte. Derfelbe begann feine Borlefungen in Mainz mit einer Erörterung der Stelle des Propheten Jesaias (Kapitel 7, 14) von der bevorstehenden Schwan= gerschaft einer Jungfrau, die nach der Kirchenlehre eine Beiffagung auf die Geburt Christi von einer Jungfrau enthält, wogegen die wissenschaftliche Theologie gefunden hatte, daß dieselbe nur von der Riederkunft einer damals noch ehelosen, vom Propheten zu seiner Gattin ausersehe= nen Jungfrau mit einem Sohne, welcher Immanuel hei= Ben sollte, handele. Da der romische Ratechismus die Stelle ausdrücklich im ersteren Sinne aufgeführt hatte, so konnte es nicht fehlen, daß Ifenbiehls Erklärung als

willführliche Neuerung diejenigen in unwilliges Erstaus nen versetzte, die bisher im Immanuel Chriftum und in der Mutter deffelben die beilige Jungfrau gesehen hatten. Der Kurfürst Emmerich Joseph begnügte sich zwar, auf die deshalb geführte Beschwerde dem Kritiker durch den Rector der Universität die Weifung ertheilen zu laffen: "Auch wenn er in der Sache Recht hätte, wurde er me= gen der obwaltenden Berhältniffe Unrecht haben. Da man bei den neuen Schuleinrichtungen Alles vermeiden muffe, was Unruhen verursachen konne, fo folle es zur Beit noch bei dem alten Syfteme bleiben." Nach dem bald darauf erfolgten Tode des Rurfürsten wurde aber Ffenbiehl auf Befehl des Domkapitels zur Untersuchung gezogen, beren Ausgang war, daß er gleich nach bem Regierungsantritte bes neuen Rurfürsten Friedrich Rarl Jofeph von Erthal feiner Lehrstelle entfett und zur Ergan= jung feines mangelhaften theologischen Wiffens auf zwei Jahre in das erzbischöfliche Seminar gewiesen wurde. In dieser Abgeschiedenheit arbeitete er eine theologisch = kriti= sche Abhandlung über ben Immanuel, zur Rechtfertigung deffen, was er darüber vorgetragen hatte, aus, und ließ bieselbe, nachdem er die vorgeschriebene Zeit im Seminar zugebracht hatte, in Coblenz, wo ein erzbischöflich = trier= scher Cenfor bas Imprimatur ertheilte, brucken. Diese Unvorsichtigkeit zog ein schweres Ungewitter über bas Haupt des fritischen Bibelerklärers; er wurde ins Gefängniß gelegt, seine Schrift durch erzbischöfliche und bi= schöfliche Censuren und Verbote geachtet und die Sache sogar nach Rom gebracht, worauf Papst Pius VI. in einer vom 20. September 1779 batirten Bulle seinen Schmerz und Unwillen aussprach, daß ein Priefter es gewagt, bas Unsehen der von Gott zu Lehrern und Birten feiner Rirche eingesetzten Bäter zu verachten, die göttlichen Aussprüche

burch neue, fremdartige, vom verdorbenen Privatgeiste herrührende Erklärungen zu verdrehen, und die Gemüther der Gläubigen von der heilfamen, durch die Quellen bes Heilandes befruchteten Weide in ein giftiges Dorngehege zu führen, zugleich aber auch versicherte, daß ihm bei dem großen hierüber empfundenen Kummer die fromme Sorg= falt und der unüberwindliche Starkmuth der deutschen Bischöfe zum Troste gereiche, welche zuerst nichts unver= sucht gelassen, durch Ermahnung und Strafe dem Uebel Einhalt zu thun und die Ausbreitung der schleichenden Lehre zu hindern, dann aber mit Unerkennung der ural= ten, in der gangen Welt beobachteten Gewohnheitsregel, nach dem Beispiele der rechtgläubigen Bater, an den beiligen Stuhl sich gewendet, damit durch das apostolische Unsehen besto sicherer und wirksamer jene unfinnige Denk= freiheit unterdrückt und die Gefahr, die baraus unvermeid= lich für die katholische Kirche entstehen musse, entfernt werde.\*) Das erzbischöfliche Vicariat zu Mainz beeilte sich, das papstliche Verdammungsurtheil über Ifenbiehls Buch als Endentscheidung bekannt zu machen; Isenbiehl selbst aber wurde dahin gebracht, am 25. December 1779 eine Erklärung auszustellen, daß er geglaubt habe, durch einen Versuch über die Weissagung vom Immanuel der Rirche einen Dienst zu leiften, daß er aber benfelben nun= mehr ohne Vorbehalt und Ausnahme verwerfe und verdamme, nachdem der heiligste Vater in Rom ein dogma= tisches Urtheil habe abfassen lassen, nach welchem der gedachte Versuch falsche, freventliche, ärgerliche, schädliche, irrige, der Regerei gunftige, und selbst keterische Sate enthalte. \*\*)

<sup>\*)</sup> Das Original der Bulle in Schlözers Briefwechsel Band 27. Seft 36. S. 346. u. f.

<sup>\*\*)</sup> Ffenbiehl erhielt nach Unterzeichnung des Widerrufs feine

Während aber der Versuch, die protestantisch = theolo= gifche Kritif auf eine katholische Hochschule zu verpflan= zen, schnell unterdrückt wurde, und die romische Curie ber scheinbaren Unterwürfigkeit bes katholischen Deutschlands sich freute, gewannen auf einer anderen katholischen Soch= schule in Deutschland die reformatorischen Gedanken des Sahrhunderts Vertreter, welche, fuhner als die protestan= tischen Theologen, sich nicht mit wissenschaftlichen Untersuchungen begnügten, sondern ihre Blicke auf den inneren Bau bes Kirchen = und Staatsthums wandten, und ben Plan einer ganzlichen Umgestaltung besselben entwar= fen. Es geschah bies in Baiern, wo aus bem Gegen= sabe alter Lebensformen und neuer Ideen, der in gang Deutschland sich kund gab, unter ben eigenthumlichen Ber= hältniffen der Regierung Rarl Theodors eine ftarkere Gah= rung als in anderen Reichsstaaten erwuchs. Unter dem vorigen Kurfürsten Maximilian Joseph waren die Unhanger ber als Aufklärung bezeichneten modernen Denkart bei Besetzung der Uemter begunstigt worden; nach der Aufhebung des Jesuitenordens wurden sogar Lehrstellen an ben Sochschulen, welche ehemals nur von Beiftlichen bekleidet werden durften, an weltliche Lehrer von freierer Denkart verliehen. Karl Theodor brachte zwar aus der Pfalz den Ruf eines mit den Kunften und Wiffenschaf= ten befreundeten Fürsten mit sich; er ließ jedoch bald wahrnehmen, daß er fur die Freunde der Aufklarung keine Buneigung begte und mit den Gegnern derfelben im Be=

Freiheit und statt der Professur ein Kanonikat zu Amöneburg. Das Ausführliche über diese Begebenheit steht in Le Brets Magazin zum Gebrauch der Kirchen- und Staatengeschichte, Band VIII. S. 36 in den (Gießener) neuesten Religionsbegebenheiten für 1779 und 1780 und in Wolfs Geschichte der kathol, Kirche unter Pius VI. Band, II. Siebentes Buch.

fentlichen einstimmig dachte. Zu den letteren wurden besonders die Geistlichen und Lehrer gezählt, welche dem Jesuitenorden angehört hatten; denn der durch die Sand eines Papftes auf ben Orden gefallene Schlag hatte die Mitglieder in den Grundfähen und Ueberzeugungen, in die sie eingelebt waren, nicht wankend gemacht; sie faben in dem Verfahren Ganganelli's nur eine Wirkung des Frrthums oder des von den Feinden der Rirche über ihn ausgeübten Zwanges, und übernahmen nach dem Tode bieses Papstes, wohl kundig ber ihnen im Stillen zuge= wandten Bunft seines Nachfolgers, von Neuem die Bertheidigung der alten als päpstlich und ultramontan bezeichneten Grundfäbe, Lehren und Ginrichtungen ber Rirche gegen die im Schooße berfelben fark gewordenen Unhan= ger der Aufklärung, weniger offen, als sie im Jahrhundert der Reformation dem Protestantismus entgegengetreten waren, aber mit größerer, durch das Gefühl unverschuldet erlittenen Unrechts erzeugten Erbitterung, welche gegen das ruhige Verhalten des Ordens in den letten Sahr= zehnden vor seiner Aufhebung sehr abstach.

Unter diesen Reibungen und gegenseitigen Unfeindungen kam Adam Weishaupt, Professor des kanonischen Rechtes zu Ingolskadt, der schon im Jahre 1776 in der Absicht, sich gegen die ihm als weltlichen Lehrer einer geistlichen Wissenschaft abgeneigten Umtsgenossen aus dem Sesuitenorden eine Stütze zu verschaffen, eine geheime Studenten Berbindung unter dem Namen Illuminaten- Orden gestiftet hatte, auf den Gedanken, dieser Verdinstung einen höheren Charakter und größeren Umfang für Erzielung des Zweckes zu geden, das Regiment des Staats und der Kirche den unfähigen weltlichen und geistslichen Machthabern, an welche es der Zusall gebracht habe, zu entreißen und dasselbe in die Hände der Eins

sichtigen und Wohlgefinnten zu bringen, welche den Verstand und den Willen besäßen, für die gemeine Wohlfahrt auf anderen Wegen, als den zeitherigen, zu forgen. Was Staat und Rirche, Gefet und Glaube, Erziehung und Sitte bisher vergeblich erftrebt hatten, bas Gute auf Erden herrschend, das Bose unvermögend zu machen, sollte vermittelst der Runft, die Menschen an unsichtbaren von ihnen freiwillig übernommenen Leitfeilen zu führen, er= reicht werden. Weishaupt nahm fich hierbei die Verfaf= fung des Jesuitenordens, deffen Bögling er war, zum Borbilde. Die Mitglieder des von ihm gestifteten Bun= bes wurden zum strengsten Gehorsam gegen die Oberen verpflicheet; fie follten ihre geheimften Gedanken beichten, fich bemühen, allenthalben angesehene Manner an sich zu ziehen, in öffentlichen Ungelegenheiten Ginfluß zu gewin= nen suchen, einander zur Erlangung von Stellen und Memtern behülflich fein, nicht nur über ihre eigenen Fort= schritte in Sittlichkeit und Einsicht monatliche Berichte abstatten, fondern auch über Bekannte und Freunde Beob= achtungen einsenden, um das mit dem Sittenamte beklei= bete Collegium, von welchem alle Gnadensachen, Befor= derungen, Dienstverleibungen und Abweisungen abhängen follten, in den Stand zu fegen, über die Rechtlichkeit und Brauchbarkeit der Bewerber zu urtheilen und alle un= tauglichen Personen zu entfernen. Die Eröffnungen über bas Wefen und ben 3meck ber Verbindung geschahen stufenweise nach Graden, für deren untere und mittlere die Aufnahme = Geremonien und sonstige Formen des Freimau= rerordens entlehnt worden waren. Auf diefen Stufen wurden die Mitglieder mit vorbereitenden Studien als Minervalen und Kleriker des Ordens beschäftigt und auf zukunftige Eröffnungen über die eigentlichen Zwecke der Berbindung hingewiesen, diese aber den Erprobten erst

auf den höheren Stufen, in den fogenannten Mufterien= Graden, mitgetheilt. Sier erfuhr ber Illuminat ftufen= weise als Priefter, Magier, Regent, zulet als König, daß das Unglück des Menschengeschlechts von der Religion und der Herrschaft der Mächtigen herrühre, und wie die Religion aus Wahn und Priestertrug entsprungen, so die Sonderung der Menschen in Bolfer und Staaten mit Lift und Gewalt von glücklichen Unmaßern bewerkstelligt worden sei, daß aber die Vorsehung Mittel aufbewahrt habe, dereinst die Menschheit aus ihrem Stande der Unterdruffung und Erniedrigung zu erlösen und zu erheben. Dazu seien die geheimen Weisheitsschulen bestimmt, welche schon vorlängst Urchive der Natur und der menschlichen Rechte gewesen. Durch sie werde der Mensch von seinem Falle sich erheben, Fürsten und Nationen ohne Gewaltthätig= feit von der Erde verschwinden, das Menschengeschlecht eine Kamilie, jeder Hausvater, wie vordem Ubraham und die Patriarchen, der Priefter und der unumschränkte Berr seiner Familie, die Bernunft das alleinige Gefetbuch bes Menschengeschlechts sein. \*) Dies sei der geheime Sinn der Lehre des großen Meisters Jesus von Nazareth, das Beheimniß des himmelreichs, welches derfelbe feinen naheren Freunden offenbart, den anderen nur in Gleichnif= fen angedeutet habe. Huch durch die Lehren vom Falle der Menschen, von der Erbsunde und der Wiedergeburt und Gnade werde nichts anderes bezeichnet, als daß der Mensch aus dem Stande der ursprünglichen Reinheit und Kreiheit durch die Gewalt der Triebe und Leidenschaften in den Zustand ber Wildheit gerathen, aus demfelben

<sup>\*)</sup> Unrede an die aufzunehmenden Illuminatos dirigentes von der Handschrift des Spartakus, im Nachtrage zu den aufgefundenen Originalschriften der Illuminatensekte. München 1787. Zweite Abtheilung, S. 80.

durch Staatsthümer und Religionen zu dem Stande der jetzigen unvollkommenen Bildung geführt worden sei, und aus diesem durch die Macht der aufgeklärten Vernunft zum Bewußtsein und freien Gebrauch seiner angestamm=ten Würde wieder erhoben, in das Reich der freien Gnade versetzt werden solle.\*)

Der Bund, der mit wenigen Professoren und Stubenten in Ingolftadt begonnen hatte, gewann binnen we= nigen Jahren Tausende von Mitgliedern, unter denen sich die angesehensten Personen befanden. Die Ort= und Landschaften, in welchen er sich Eingang verschafft hatte ober zu verschaffen hoffte, wurden mit Namen aus der alten und mittleren Zeit bezeichnet, und eben so den Mit= gliedern bedeutsame geschichtliche Namen beigelegt. Beis= haupt selbst nannte sich Spartakus, um anzudeuten, daß er die Sklavenketten der Welt zu brechen beabsichtige. Im protestantischen Deutschland warb besonders der han= növersche Freiherr von Anigge, ein welterfahrner, der maurerischen Verhältnisse kundiger Mann und gewandter Schriftsteller, welcher dem Orden unter dem Namen Philo beigetreten war. Derfelbe arbeitete ausführliche Inftruktionen für den Priefter= und Regentengrad aus. Es fehlte aber den Häuptern Udel der Gesinnung und die Kraft der eigenen Ueberzeugung. "Sie konnen nicht glauben, schrieb Weishaupt an einen seiner Vertrauten, melches Auf = und Ansehen unser Priestergrad bei den Leuten erweckt. Das Wunderbarfte ift, daß große protestan=

19

<sup>\*)</sup> Der flammende Stern mit dem Buchstaben G ist die Aufkläzrung, die Enade, Gratia, die und leuchtet auf unseren bishezrigen Irrwegen. Die, in welchen diese Enade wirkt, sind die Erleuchteten, Illuminati, ein Name, mit welchem in der ersten Kirche alle Christen nach der Taufe, hiemit alle Gläubige, belegt wurden. Ebendaselbst S. 108 u. 109.

tische und reformirte Theologen, die vom Orden sind, glauben, der darin ertheilte Religionsunterricht enthalte den wahren Sinn und ächten Geist der christlichen Religion. D Menschen, zu was kann man euch bereden! Hätte ich doch nicht geglaubt, daß ich noch ein neuer Glaubensstifter werden solle."\*)

Bald aber zeigte sich, daß die von der Rechenkunft des Verstandes zur Begründung eines neuen Weltregi= ments ersonnenen Machtmittel benen nicht gleichkamen, welche die ersten Gebieter und Ordner der Staatsgesell= schaften in dem Uebergewicht ihrer Kräfte und ihrer durch die Bunft des Blücks errungenen Besithumer, spa= ter die Stifter kirchlicher Orden in der eigenen Begeiste= rung und in der gläubigen Hingebung der für religiöfe Gefühle empfänglichen Menge gefunden hatten. Die Vor= spiegelungen und Schreckbilder, auf welche die Berricher= gewalt des Ordensoberhauptes sich stütte, vermochten so wenig die Macht des Geldes und der Furcht zu ersetzen, als der Zweckbegriff des allgemeinen Besten den freiwilligen Gehorfam zu erzeugen, ber im wirklichen Staate aus ber natürlichen Abhängigkeit vom Baterlande und Landesfür= sten entspringt. Die selbstdenkenden Glieder des großen Bundes wollten nicht Werkzeuge bleiben, sondern Werkmeister fein, und die gegenseitige Forderung und Empfeh= lung entsprach der Erwartung nicht, weil die Meisten zunächst entweder selbst befördert sein, oder die von ihnen Empfohlenen befördert sehen wollten. "Es wäre Zeit, schrieb Weishaupt-schon in den ersten Sahren, daß feiner an etwas Underes dachte, als seinem Orte und Umte ge= nau vorzustehen. Die Regierung selbst zu reguliren, ift noch nicht erforderlich, wir brauchen zuerst Untergebene.

<sup>\*)</sup> Rachtrag zu ben Driginalschriften I. S. 76.

Ich soll euch Leuten Alles schicken und schreiben, und habe boch auch zu thun, foll die ganze Sache richten und ordnen, und höre gar nichts. Ich muß und kann mich also nur als einen Handlanger ansehen. Wie, um bes Himmels willen, ift es benn möglich, daß ich ber Sache vorstehe? Ist denn meine Mühe und Arbeit nicht so viel werth, daß ich auch Früchte genießen durfte? Wenn ich nicht kunftig richtige und sichere Nachrichten erhalte, so entziehe ich mich bem ganzen Werke, und setze keine Feder mehr an." Um Uebelsten war es um die Finanzen bestellt. Bald wurden, um Geld zu schaffen, alle Mit= glieder aufgefordert, einen Dukaten an die Caffe einzu= schicken, aber diese Aufforderung nicht befolgt; wurden aus dem Drucke von Scherz = und Schmähbuchern reichliche Erträge erwartet; bald auf mögliche Lot= teriegewinnste Hoffnungen gestellt. Ueberall trat ber Gi= gennut der Einzelnen störend und verwirrend hervor. "Sie verrathen, schrieb Weishaupt an einen der Oberen, neuerdings wiederum Ihre Absicht, den Orden blos zu Ihrem Privatvortheil zu gebrauchen. Während ich be= reit bin, mein Sab' und Gut fur das Befte der Gefell= schaft hinzugeben, nehmen Sie von Ihrer ersten Einlage, welche siebzehn Gulben beträgt, fogleich eilf Gulben hinweg. Ift das socialisch? Mir mochte das Herz bluten, wenn ich so vielen Eigennut und so wenig Liebe für das Ganze sehe!" Der auf solche Grundlagen errichtete Bau sturzte nach kurzer Dauer in sich selber zusammen. - Bu Ende des Jahres 1783 verließen mehrere einheimische Mitglieder den Orden, weil die Wege desselben ihnen bebenklich und die Gesinnungen der Oberen ihnen mißfäl= lig wurden, erbittert und nicht geschreckt durch Drohun= gen, benen keine Vollziehung gegeben werden konnte. Im folgenden Jahre veruneinigte sich auch Anigge mit 19\*

Weishaupt und wurde aus dem Orden entlassen. Die Muminaten waren so unvorsichtig, diese Bandel durch Druckschriften zu veröffentlichen, was die Aufmerksamkeit des Hofes auf diefelben zog und am 22. Juni 1784 eine kurfürstliche Verordnung herbeiführte, welche alle ohne öffentliche Autorität und landesherrliche Bestätigung er= richteten Communitaten, Gesellschaften und Berbrüderun= gen als eine an sich schon verdächtige und gefährliche Sache für unzuläßig und in allen Rechten verboten erflärte, und Jedermann ernstlich befahl, sich derselben zu entäußern.\*) 216 diesem Befehl nur die Freimaurer, nicht aber die Illuminaten gehorchten, und über das Trei= ben der letteren von einem der ausgetretenen Mitalieder, Joseph Utfchneiber, Geheimschreiber ber Berzogin Maria Unna, dem Kurfürsten selbst umftandliche Mittheilungen gemacht wurden, gebot Karl Theodor am 2. März 1785 burch ein geschärftes Edict bei ftrengen Strafen die Auf= lösung der Illuminaten wie der Freimaurer, wobei die letteren als eine von ihrer ersten Stiftung allzuweit ab= gegrtete Gesellschaft bezeichnet wurden. Weishaupt war furz vorher (am 11. Februar 1785) seiner Professur, mit Pension bis zur Erlangung einer anderen Verforgung, entlassen worden; er hatte aber die Pension ausgeschla= gen und um seinen Abschied gebeten, benfelben auch be= reits am 19ten "als ein hochmuthiger, renommirter Lo= genmeister" erhalten und sich mit der größten Schnellig= feit aus Baiern entfernt, um nicht, wie er felbst äußerte, zum Lohne für seine Urbeiten im Orden, fich einen Gal= gen erbaut zu haben. In der That wurde, nachdem die weiteren Untersuchungen die Zwecke des Ordens noch mehr herausgestellt hatten, eine Preis auf die Ergreifung Weis=

<sup>\*)</sup> Große Absichten des Illuminaten = Ordens. G. 38.

haupts, wie auf die eines Verbrechers gesett. Er fand aber in Gotha bei dem Herzoge Ernst Aufnahme und Sicherheit, erhielt anständigen Unterhalt und ließ, wäherend in Baiern mehrere der Genossen mit Aemterverlust und Gefängniß bestraft wurden, aussührliche Vertheidigungsschriften ausgehen, in welchen seine und des Dredens Verfolgung lediglich dem Hasse der Priester wider die von ihm verbreitete Ausslärung zugeschrieben wurde. Dagegen gaben die vier zuerst ausgeschiedenen Mitglieder Erörterungen über die gefährlichen Absichten des Bundes in Druck und auch mehrere Driginalschriften, die bei dem Regierungsrath Zwakh und einem Baron Vassus auf Schloß Sondersheim vorgefunden worden waren, wurden auf kurfürstlichen Besehl bekannt gemacht.\*) Die

\*) Unter den Papieren des Cato=3wath fand sich auch ein Pro= ject zur Errichtung eines Weiberorbens von zwei Rlaffen, einer für Tugendhafte und einer für Ausschweifende. Beiden muffe unbekannt fein, daß sie von bem Mannsorden geleitet werden und die Oberfte jeder Klaffe glauben, ihre Befehle von einer Oberloge zu erhalten; ber einen sollte Unterricht und gute Bucher, ber anderen Befriedigung ihrer Leidenschaften gewährt werben. Driginalschriften. S. 5 u. 6. Derfelbe Cato-3wakh hatte icon in ben ersten Sahren, um bie Junger burch sein Beispiel zur Todesverachtung zu ermuthigen und bie Lehre des Ordens, daß der Selbstmord nicht nur erlaubt, sondern für große 3wecke sogar Pflicht sei, über seine Ber= taffenschaft verfügt und einen feierlichen Abschiedsgruß an die ganze Brüderschaft aufgesett, in welchem er am Rande bes Grabes erklärte, bag er ben Tod mit Bedacht, aus überzeu= aenden Vernunftschluffen, zu feiner Befriedigung mahle. Ginige Driginalschriften bes Illuminatenordens. München 1787. S. 113-118. Wie er fich hinterher von ber Ausführung seines Vorhabens losgemacht, erhellt aus ben Uctenftucken nicht. Ferner wurden Unweifungen zum Aufbrechen von Siegeln, zu Upparaten für Verbreitung schädlicher Gerüche, Recepte

Erwartung, daß diefe Schriften allgemeinen Unwillen ge= gen die Illuminaten erregen und die anderen deutschen Regierungen zu gleichen Magregeln wider dieselben bestimmen würden, blieb jedoch unerfüllt; denn die veröf= fentlichten Geheimlehren bes Ordens über Religion und Staatsthum enthielten im Wefentlichen baffelbe, was die gelefensten Schriftsteller vorlängst mit dem Beifalle der gepriesensten Kürsten verkündigt hatten, und was an den Formen bes Ordens wie an den Handlungen ber Stifter und Genoffen mißfällig erfcheinen konnte, wurde in den weiteren Vertheidigungsschriften Weishaupts und seiner Freunde theils in ein milberes Licht gestellt, theils für Erfindung ober Verläumdung erklärt. Daher fand sich kein Fürst von Bedeutung durch die baierschen Entdeckungen ver= anlaßt, von der Sache nähere Kenntniß zu nehmen, und in seinem Lande Nachfrage zu halten. Friedrich hatte schon vor der vom kurfürstlichen Hofe veranstalteten Un= tersuchung die Herzogin Maria Unna gegen die Umtriebe der Illuminaten warnen lassen, aber nicht aus Kurcht vor Gefahren der Throne, sondern weil er glaubte, der Dr= ben, welcher auch in Wien Mitglieder hatte, sei den Ub=

um die Weiber zur Wollust zu erhisen, um die Leibekfrucht abzutreiben, und Briefe von Weishaupt vorgefunden worden, nach welchem er selbst in dem Falle gewesen, das letztere Mittel für seine von ihm geschwängerte Schwägerin zu verlangen. Originalschriften. S. 109 und Nachtrag zu denselben. S. 14 bis 17. Dabei klagte Weishaupt freilich sich selbst an und fürchtete den Verlust seiner Ehre; doch erhellt aus den Uctenstücken, daß für das allgemeine Beste des Ordens auch wirklich unanständige und ungerechte Dinge zu unternehmen, die Mitglieder bei der Aufnahme sich verpslichten, und für denselben Zweck dem Orden das Recht über Leben und Tod zugestehen mußten. Aufnahme protokoll der Juristen St. u. B. in den Originalschriften. S. 85 u. 96.

sichten wie den Unsichten des Raisers verwandt, und konne dem verhaßten Zauschprojecte forderlich werden, um Baiern unter die Berrschaft eines ber Aufklärung befreundeten Monarchen zu bringen.\*) Rarl Theodor hingegen, der auf bieses Project nicht mehr rechnete, und bessen Fürstenstolz sogar von der Erfüllung des eigenen Wunsches durch solche Gehülfen sich abgewendet haben wurde, hegte nur Miß= fallen und Besorgniß über die ihm kundgewordenen, auf den Umfturz aller bestehenden Verhältnisse abzielenden Plane. Seitbem trat in Baiern an die Stelle der Sorg= losiafeit, durch welche das Entstehen und die lange Fort= dauer des Illuminatenwesens möglich gemacht worden war, das änastliche Bemüben, den Geift der Neuerung zu unterdrücken und Alles zu entfernen, mas der her= fommlichen Willführ bes Staatsregiments Ginschränkung oder Veränderung bereiten konnte. Auch kirchliche Neue= rungen wurden nun dem Kurfurften verhaßter als fru= her, weniger aus gläubiger Inbrunft fur die alten Leh= ren und Gebräuche der Kirche, als weil er überhaupt keine Neuerungen leiden wollte.

Eben damals wurden von den Inhabern der bedeutendsten Erz= und Hochstifter des Reichs, namentlich Mainz und Worms, Trier und Augsburg, Cöln und Münster, Salzburg, Bamberg und Würzburg, im Sinne und nach dem Vorgange des Kaisers durchgreisende Verbesserungen des Staats=, Kirchen= und Schulwesens bewerkstelligt, welche den Verehrern der alten Zustände für unwillkom= mene Neuerungen galten. Der Erzbischof Hieronymus von Salzburg erließ am 29. Juni 1782 zur Feier der zwölfhundertjährigen Dauer seines Erzstiftes einen Hirten= brief, welcher eine von allen Auswüchsen und Zuthaten

<sup>\*)</sup> In diesem Sinne schrieb Hertberg an die Herzogin am 25. Jan. 1785, Ichokke's Baiersche Geschichte 4. S. 344. Unmerk 164.

bes mittelalterlichen Kirchenwesens gereinigte Religion als ben wahren Katholizismus schilderte, und auch die Le= fung der Bibel in einer zu diesem Behuf veranstalteten deutschen Uebersetzung nebst dem Gebrauche deutscher Kirchenlieder bringend empfahl. \*) Der Fürstbischof von Würzburg und Bamberg, Franz Ludwig Freiherr von Erthal, Bruder des Kurfürsten von Mainz, übte in verständiger Richtung auf bas Nahe und Nothwendige, das sonst in der Regel in Deutschland zuletzt oder gar nicht berücksichtigt wird, als Fürst wie als Bischof eine höchst ersprießliche Thätigkeit aus. In seinem frühe= ren Wirkungskreise hatte er für die Verbesserung der Ur= menanstalten und der Volksschulen Plane entworfen, de= ren Ausführung ihm vor allem Underen am Berzen lag. In jeder Ortschaft bestellte er einen Armenrath un= ter dem Vorsibe des Pfarrers, dessen vorzüglichste Aufgabe war, die Ursachen der Urmuth zu erforschen und zu verhüten. Gleiche Sorgfalt widmete er dem Schulwesen; die kleinste Dorfschule entging seiner Aufmerksamkeit nicht. Neue Schulen wurden errichtet, den alten neue Saufer erbaut, ein Schuldirector ins Land ausgesendet, um die alten Schullehrer anzuleiten, ein Seminar gestiftet, um bie jungen zu bilden, die Pfarrer und Kaplane verpflich= tet, die Schulen allwöchentlich zu besuchen. Mit den Volksschulen wurden Veranstaltungen, die Kinder ein= träglich zu beschäftigen, verbunden, im Hofgarten zu Würzburg die Seminaristen im Obst = und Gemusebau unter= wiesen. Bum Jubelfest ber Universität Würzburg, auf ben 29. Juli 1783, ließ er alle deutsche Hochschulen, auch die protestantischen, einladen, außerdem die in Paris und Bologna, dankte bei der Feier den Lehrern öffentlich, daß

<sup>\*)</sup> Dieser salzburgische Hirtenbrief ist abgebruckt in Schlözers Staatsanzeigen Band II. Heft V. S. 56 u. f.

fie eifrig in der Religion, frei von Vorurtheilen, beson= bers benen, die ihre Stärke von der Berjährung entleh= nen, nach Verschiedenheit der Gegenstände Alles mit Mä= figung behandelten, nahm selbst seinen Plat bei der őf= fentlichen Tafel mitten unter ben Lehrern und betheuerte, als er die Versammlung entließ: wenn ihm Gott Leben und Kräfte verleihe, sie seiner Ehre und bem Wohle bes Vaterlandes widmen, den Werth feines Ranges in Wohl= thun und in Beförderung der Glückseligkeit Underer setzen zu wollen. Diese Versicherung bethätigte er auf bem Gebiete der Wiffenschaft zuerst durch die Unordnung bes Gebrauchs der deutschen Sprache bei Vorlesungen an= statt der herkommlichen lateinischen, Ginführung der Ma= thematik und Physik, der Kameral= und Polizeiwissen= schaft in ben Lehrkreis, Unterstützung einer Gelehrtenzei= tung, Bebung der medicinischen Fakultät, Erweiterung bes anatomischen Theaters und botanischen Gartens, bann durch Vergrößerung des Krankenhauses, Errichtung von Verpflegungsanstalten für kranke Gesellen und alte Dienst= boten, durch Arbeits= (nicht Straf=) häufer für erwerblose Sandwerker, durch Bebammenschulen, Wittwenkaffen, Brandversicherungsanstalten, Holzhofe, Getreideniederla= gen, Rothkaffen, burch Erbpachtaustheilung ber Domainen, durch Urbarmachung mufter Plate und andere Gin= wirkungen auf Ackerbau und Gewerbfleiß. 2013 ihn die Bürger von Würzburg einst feierlich empfingen und ihm für die gelungene Ubwehr einer Theuerung, welche ge= fürchtet worden war, dankten, fagte er: Ich habe nur meine Pflicht gethan, ich weiß, daß ich nur der erfte Bürger und Diener im Staate bin. In bem von ihm verbesserten Gerichtswesen verschwand die Folter und that= fächlich, ohne förmliche Aufhebung, auch die Todesstrafe. Während er als Fürst dies Alles betrieb und bedachte,

und daneben die kantischen Schriften studierte, genügte er mit angstlicher Sorge allen Pflichten eines katholischen Priefters und Bischofs.\*) Er erließ nicht nur fraftige Hirtenbriefe an die Geiftlichen, nicht nur sachkundige Verordnungen über Beforderung des Kirchengesanges, Er= mäßigung der Wallfahrten, Berichtigung der falschen Vor= stellungen von Ablässen und Bußübungen, er stieg auch in der rauhesten Jahreszeit zu Pferde, besuchte die Schu= len, prufte die Rinder, ging zu Rranken in niedrige Sut= ten, sprach mit ben Familienvätern, predigte in den Land= firchen und erklärte dem Volke die Wahrheiten des Christenthums, wobei er nicht unterließ, um eigene Erleuch= tung zu beten. Ein großer Eindruck konnte nicht aus= bleiben, wenn der Landesfürst selbst auf der Kanzel vor dem Volke sich betend vernehmen ließ. "Gott, der du dein Volk öfters mit üblen Regenten gestraft hast, mache, daß ich mein Vorsteheramt nicht unwürdig verwalte, da= mit ich nicht selbst Aergerniß gebe, während ich wider das Mergerniß predige, nicht Underen ein Stein des Unftoges werbe, mahrend ich gegen die Sunde rede. Leite beinen Diener auf dem Pfade der Gerechtigkeit und Wahrheit,

<sup>\*)</sup> Die evangelischen Reichsbörfer Sennfeld und Gochheim stanben unter Würzburg'schem Schut, und die von den Gemeinben erwählten evangelischen Geistlichen wurden dem Domkapitel in Würzburg präsentirt, über die protestantische Lehre
geprüft und vom Bischof bestätigt. In einer von Franz Ludwig ergangenen Verfügung hieß es: "Ich will, daß, da es
bei Besetzung protestantischer Pfarreien eben sowohl, als bei
katholischen, keinesweges blos auf das Wissenschaftliche, sondern hauptsächlich auf Reinigkeit der Sitten, Unbesangenheit
bes Charakters, Unbescholtenheit des Lebenswandels und überhaupt auf Vorzüge des Kopses und Herzens ankommt, mir
noch ein besonderer Vortrag gehalten werde." Heß, Durchssinge durch Deutschland. III. S. 60. 128.

entzünde in meinem Herzen den Eifer für dein Heilig= thum und laß mich selbst das Gute thun, das ich von Anderen verlange."\*)

Die Kurfürsten von Mainz, von Trier, von Cöln, traten nicht wie der Fürstbischof von Würzburg, als Priesster unter das Volk; aber in ihrer Regierungsweise wurde nichts vermißt, was die Zeitgenossen an den großen Regenten des Jahrhunderts als Staatsweisheit und Volksbeglückungskunst rühmten. Nachdem Kurfürst Emmerich von Breidenbach im Jahre 1772 eine Lehrer = Akademie errichtet und im solgenden Jahre eine Verdesserung der niederen Schulen durch eine hierzu verordnete Commission zu Stande gebracht hatte, bei welcher die philanthropischen Schuleinrichtungen angewendet und Vücher über die Sittenlehre, deutsche Sprachkunde, Naturs und Kunstgeschichte, Naturlehre, alte und Universalhistorie und Erdbesschichte, Naturlehre, alte und Universalhistorie und Erdbesschiedung, auch von protestantischen Versassern, für die anzus

\*) Franz Ludwig, Fürstbischof zu Bamberg und Würzburg, in Häberlins Staatsarchiv I. 1. S. 103. Desgleichen von Sotl in ben Neuen Jahrbuchern der Geschichte und Politik von März 1843. Durchflüge burch Deutschland von Bűlau. E. v. Heß, 3ter Band. S. 117 u. f. Er ftarb am 14. Fe= bruar 1795. Wenn die deutsche Jugend aus dem ihr ertheil= ten Geschichtsunterrichte erführe, baß es Schonborne, Boine= burge, Fürstenberge, Erthale, Dalberge gegeben hat und wie dieselben auf ihren geiftlichen Kürftenstühlen gewaltet haben, so wurde bies beitragen, ber heutigen confessionellen Berbitterung entgegen zu wirken, welche zuerft burch bas Eingreifen wohlmeinender aber geschichtsunkundiger Mächtigen in die confessionellen Verhältnisse herbeigeführt worden ist und die rechte Geftaltung biefer Verhältniffe, bie sich am Ende boch vollenden muß, vielleicht um ein ganzes Menschenalter aufaehalten, jedenfalls das lebende Geschlecht in eine bedauerliche, bem Zusammenwirken für biesen 3weck unförberliche Stimmung versett hat.

Ten.

legenden Schulbibliotheken empfohlen wurden,\*) erlangte Rurfürst Friedrich Karl Joseph von Erthal die päpstliche Genehmigung zur Aushebung eines Karthäuser= und zweier Nonnenklöster, um deren Einkünste im Betrage von 38000 Gulden zur Dotation der Universität zu ver= wenden.\*\*) Der Papst ahnte freilich nicht, daß der Kur= fürst protestantische Professoren berusen, denselben die meiste Gunst erwiesen und einem — Nikolaus Vogt, sogar eine Professur der Geschichte übertragen wurde, was nach den heutigen Unsichten für eine besonders arge Ver= lezung der katholischen Interessen gelten würde; doch hat gerade dieser protestantische Geschichtslehrer, wie Johan= nes von Müller, die Verdienste der Hierarchie um die europäische Menschheit günstiger als viele der damaligen und der späteren katholischen Historiker beurtheilt und

- \*) 3. B. Fergusons moralische Schriften, Gellerts Unweisung zum Briefschreiben, Rabeners Briefe, Wolfs vernünftige Gesbanken, Gatterers und Gebauers Grundrisse ber allgemeinen Geschichte. Diese Schulordnung ist abgedruckt in den Novis Actis histor.-eccles. tom. XII. S. 645.
- \*\*) Das päpftliche Breve vom 24. Aug. 1782 ift abgebruckt in Bullario Barbarini tom. VI. p. 532. Die Aushebung wird das durch motivirt, daß seit dem Religionszwiespalte bei den Akastholischen mehrere Universitäten entstanden seien, auf welchen neben dem Betriebe guter Künste, schlechte und irrige Lehren den Gemüthern der Jünglinge eingeflößt werden, und daß der Kurfürst die Absicht hege, durch Herstellung des alten Glanzes seiner Universität dieselbe in den Stand zu seßen, mit den akatholischen Hochschulen nicht nur zu wetteisern, sondern sie sogar zu übertreffen. Zwei Jahre später wurden durch Urkunden vom 9. März 1784 siedzehn Kanonikate in den sämmtlichen Stiftern der Mainzer Diöcese dem Universsitätssonds zu eben so vielen Professoren-Präbenden einverleibt, auch die zwölf besten Pfarreien für die Doctoren der Theologie bestimmt.

ohne von der Confession, in welcher er geboren worden, abzutreten, noch im hohen Alter für die unerquickliche Seite ber modernen Weltzustände badurch Troft gefucht, daß er von dem driftlich = germanischen Kirchen = und Staatsgebaude bes Mittelalters fich eine Zeichnung ent= warf, in welcher der eigenthumliche Charafter der katholi= schen Kirche mit völliger Deutlichkeit leichter als irgendwo anders zu erkennen ift. \*) In Trier leitete der Geheime= rath La Roche, Verfasser der den Klöstern und ihren Be= wohnern fehr abholden Briefe über das Monchswesen, die weltlichen, wie Hontheim früher die geiftlichen Geschäfte für den charakterlosen Rurfürsten=Erzbischof Clemens Wen= zeslaus von Sachsen; der Erzberzog Maximilian Franz in Bonn war gang von dem Beifte feines Bruders Jofeph erfüllt und machte es sich zur angelegentlichen Auf= gabe, biefem Geifte in der Universität Bonn, dem alten Coln gegenüber, eine neue Wohnstätte zu bereiten. Die Domherren und der Abel waren nicht minder als die Für= ften mit den Gedanken Freiheit und Aufklärung befreun= bet. Auf den neuerbauten Palästen sah man anstatt der Standbilder Mariens und der Beiligen, die der Phisoso= phie und der Künfte, in den Gemächern die Buften Boltaire's und Rouffeau's, deren Werke aus der Dombiblio= thek verabreicht wurden. \*\*) Einige meinten schon, das ka= tholische Deutschland habe den richtigen Weg ruhiger Bildung, von welchem die ganze Nation vor zwei Sahr= hunderten durch den Kampf der Bibelgläubigkeit gegen

<sup>\*)</sup> Grund: und Aufriß des christlich: germanischen Kirchen: und Staatsgebäudes im Mittelalter, aus unverwerflichen Urkun: den und Zeugnissen dargestellt (von Nikolaus Vogt.) Bonn 1828. Er starb erst vor einigen Jahren als einer der Naths: vorsteher in Frankfurt a.M.

<sup>\*\*)</sup> Nikol. Bogt Rheinische Geschichten IV. S. 236.

die Kirchaläubigkeit weggedrängt worden sei, zuerst wieder gefunden, und werde mit den geretteten Mitteln leichter als das protestantische, zur gedeihlichen Einigung der bei= den Glaubensbahnen mit Ausgleichung der kirchlichen und der staatlichen Interessen gelangen. Damals schrieb 30= hannes Müller an Friedrich Nicolai in Berlin: Es ware überhaupt zu munschen, daß man den Geiftlichen ihr Mo= nopol mit Gottes Wort nehmen konnte, das sie auf's Ueußerste verunstaltet und überall nach dem Ebenbilde ihrer eigenen engen, kleinen ober eitlen Seelen gebildet. Muf der anderen Seite sei eben so wenig rathsam, die Güter und Länder der katholischen Sierarchie dem Des= potismus in die Hände zu liefern, der badurch nur mehr Waffen befame zur allgemeinen Beunruhigung. Es ware also wohl das Beste, in eine Urt Composition mit der Priesterschaft zu treten, durch die das Einkommen (am Ende ihnen die Hauptsache) und äußere Decoration ihr bliebe, wie sie es jest habe, unter der Bedingung, daß sie weiter Niemand hindern solle, die driftliche Religion darzustellen, wie sie ist, nämlich frei von Aberglauben und scholastischer Spikfundigkeit, als Trösterin der Mühen des Lebens und Lehrerin solcher Ideen, wodurch Freudigkeit bes Lebens, Muth, Gemutheruhe, Gefelligkeit, Ordnungs= liebe, Gehorsam, Festigkeit bes Sinnes, Patriotismus und eine edle Denkungsart befördert werden sollen. So wurde (ohne ben garm einer Revolution, über bem man oft bas Wefentlichste vergißt und das Gute mit dem Schlechten zerstört) dem Despotismus nichts in die Rüche gejagt und andererseits eine Masse wahrer Aufklärung gebilbet werben, welche die stolzen Alleinherrscher selbst respectiren müßten.\*)

<sup>\*)</sup> Das Schreiben ist batirt Mainz ben 27. Hornung 1788. Müllers Werke. Band XVI. S. 309.

Da der Papft alle seine Aufmerksamkeit auf Erhal= tung der Kirchengüter und auf Abwehr der Plane des Raifers gerichtet hatte, so wurde ber ruhigen Entwicke= lung der kirchlichen Zustände des katholischen Deutschlands von Nom aus schwerlich ein Sinderniß in den Weg ge= legt worden sein, wenn nicht die Erzbischöfe, um sich un= ter dem Namen der Rirchenfreiheit lästiger Ubhangigkeits= verhältniffe zu entledigen, die herkommlichen Oberauf= sichtsrechte des Papstes angefochten und hierdurch selbst Einmischung und Ginspruch des letteren herbeigeführt hätten. Den zufälligen Unlaß hierzu gab die Errichtung einer papftlichen Nunciatur am baierschen Sofe zu Mun= chen. Rurfürst Rarl Theodor, dem die freisinnige Rich= tung der Erzbischöfe überhaupt nicht zusagte, begte noch einen besonderen Widerwillen gegen die geiftliche Gerichts= barkeit, welche von denfelben (von Mainz und Trier in ihrer Eigenschaft als Bischöfe von Worms und Mugs= burg) in seinem Lande geübt wurde, und es ihm erschwe= ren konnte, die durch ein papstliches Indult den Fürsten von Baiern bewilligten Geldleiftungen von der Geiftlich= feit fortzuerheben, wenn beren Frist nicht vom Papste ver= längert wurde. Deshalb gefiel ihm der Rath feines Beichtvaters, diefe Gerichtsbarkeit badurch außer Wirksamkeit zu setzen, daß er den Papst vermöge, einen Run= cius nach München zu senden und ihn dafelbst bleiben zu laffen; benn papstliche Nuncien hielten sich als un= mittelbare Beauftragte des Dberhauptes der Kirche zu jeglicher kirchlichen Machtübung in Ertheilung von Dispensationen, Eremtionen, Absolutionen, Fakultäten, Ent= scheidungen und Genehmigungen, welche sonst bei den Erzbischöfen und Bischöfen nachgesucht wurden, für berechtigt, und Karl Theodor war mit seinen Räthen ber Meinung, daß nach der damaligen Wettlage, bei feiner

persönlichen Befreundung mit Pius VI. und bei dem Interesse der Eurie, sich in Deutschland an Baiern eine starke Stütze zu erhalten, ein Nuncius stets beflissen sein werde, den Wünschen des Hofes entgegen zu kommen, und Alles, was Erzbischöfe und Bischöfe verweigerten, im Namen des Papstes ohne Schwierigkeit zu bewilligen oder zu genehmigen.

Auf die Kunde von diesem Vorhaben beschwerten sich die vier Erzbischöfe sowohl bei dem Papste als bei dem Raifer über die Beeinträchtigung ihrer Rechte. Pius VI. wies die Beschwerde mit einer ausführlichen Belehrung über die Befugniß des päpstlichen Stuhls, die ihm zu= stehenden Rechte jederzeit und überall durch Nuncien auß= üben zu laffen, zurück. Joseph hingegen, welcher an= fangs geäußert hatte: "Es stehe dem Papste frei, nicht nur einen, sondern zwei und fogar drei Nuncien abzu= schicken — worunter er aber nicht Nuncien als papst= liche Commissarien, sondern als gewöhnliche Gefandte ver= stand - erließ an die Beschwerdeführer unter dem 14. Dc= tober 1785 den tröstlichen Bescheid: "Er habe beschlos= fen, dem papftlichen Stuhle erklären zu laffen, daß er niemals die Erzbischöfe und Bischöfe im Reiche in ihren von Gott und der Kirche verliehenen Diocesanrechten werde stören laffen; daß er also die papstlichen Nuncien nur als Abgesandte für politische und unmittelbar dem Papste als Dberhaupt der Kirche zustehende Gegenstände anerkennen, und ihnen weder eine Jurisdictions = Musübung in geiftlichen Sachen noch eine Judicatur geftat= ten könne, weshalb eine folche eben fo wenig dem in Coln schon befindlichen, als dem in Wien stehenden, noch einem anderen irgendwo in die Lande des deutschen Reichs fürohin kommenden päpstlichen Nuncius zustehen noch zu= gelassen werden solle. Dabei rief er die Erzbischöfe auf,

alle ihre Metropolitan = und Diöcesanrechte sowohl für sich, als durch Verständigung mit ihren Suffraganen und mit den eremten Bischösen, gegen alle Unfälle aufrecht zu erhalten, und alles daszenige, was immer Einschreitung oder Eingriff des päpstlichen Hofes wider solche Rechte und die gute Ordnung sein könnte, standhaft hintenan zu halten, wozu er denselben zugleich allen kaiserelichen Beistand zusagte.\*)

Deffen ungeachtet trafen im Mai 1786 zwei papst= liche Nuncien, Zoglio fur München und Pacca fur Coln ernannt, an ihren Bestimmungsorten ein. Die Erschei= nung des letteren war keine Neuerung wie die des er= fteren, benn feit dem vom Rurfürsten = Erzbischof Gebhard im sechszehnten Sahrhundert versuchten Uebertritte zum Calvinismus hatte ber papstliche Stuhl stehende Nuncien in Coln unterhalten, und noch ber Vorganger Pacca's, Bellisoni, ohne Widerspruch von den Erzbischöfen und Bischöfen seines Nunciaturbezirks zu erfahren, die her= kömmliche Wirksamkeit ausgeübt. Aber während Zoglio in München glänzende Aufnahme erhielt, wurde dem Monsignore Pacca nach seiner Unkunft in Coln von dem Rurfürsten = Erzbischofe Maximilian Franz der Zutritt in dessen Residenz Bonn verweigert, wofern er nicht vorher auf Ausübung jedweder geiftlichen Gerichtsbarkeit verzichte, und vom Rurfürsten Clemens Wenzeslaus von Trier ihm eröffnet, daß, da es dem Raifer beliebt habe, jede Juris= dictionsgewalt der Nuncien von den Reichsgrenzen abzu= wehren, die Pflicht des Gehorfams den Reichsfürsten gebiete, diesem Gebote, welches aller Nunciatur = Gerichts=

20

<sup>\*)</sup> Geschichte des Emser Congresses und seiner Punktate von E. v. Münch. S. 56—58. — Früher in Plank's Neuester Religionsgeschichte Band I. S. 378 und in Wolf's Geschichte der kath. Kirche unter Pius VI. Band 4. S. 174 u. f.

barkeit ein Ende mache, Folge zu leisten, wonach er ben Nuncius zu ersuchen habe, auch in den noch anhängigen Rechtssachen nichts Ferneres zu beschließen, und die bei ihm befindlichen Acten binnen vier Wochen zurückgehen zu laffen. | Wenn man fich erinnerte, daß derfelbe Kur= fürst = Erzbischof einige Sahre vorher seinen Weihbischof Hontheim zum Widerrufe bes Febronius bestimmt und dem Kaiser dringende Vorhaltungen gegen die kirchlichen Neuerungen in den Erbstaaten gemacht hatte, so konnte freilich die Bereitwilligkeit, mit welcher er jett ein ein= faches, vom Raifer gegen die Gewalt der Nuncien erlaf= senes Untwortschreiben als ein Geset bezeichnete, welchem er nach der den Reichsfürsten obliegenden Pflicht des Gehorfams Folge zu leiften habe, fein sonderliches Vertrauen weder in die Kestigkeit seiner Ent= schließungen, noch in die Aufrichtigkeit seiner Erklärungen erwecken. Indeß traten bereits im August deffelben Sah= res 1786 Abgeordnete der vier Erzbischöfe, der Weihbi= schof Heimes von Mainz, der Offizial Beck von Trier, ber Offizial Tautphäus von Coln und der geistliche Rath Bonife von Salzburg im Bade Ems zusammen, und vereinigten sich über eine Punktation, welche das in den letten sechs Jahrhunderten gebildete Oberherrlichkeitsver= hältniß des römischen Stuhls zur deutschen Rirche auf= hob und in Gemäßheit ber Grundfähe und Lehren bes Kebronius die Kirchengewalt in die Sande der Bischöfe stellte. Der römische Papst sei und bleibe zwar immer ber Oberaufseher und Primas der ganzen Kirche, der Mit= telpunkt der Einheit und sei von Gott mit der hierzu er= forderlichen Jurisdiction versehen. Alle Katholiken mussen ihm immer den kanonischen Gehorsam mit voller Ehr= erbietigkeit leiften. Alle anderen Borzuge und Referva= tionen, die mit diesem Primate in den erften Sahrhun= berten nicht verbunden gewesen; sondern aus den nach= berigen Isidorianischen Decretalien zum offenbaren Nachtheil der Bischöfe geflossen, konnen jest, wo die Unterschiebung und Falschheit ber Decretalien hinreichend er= wiesen und allgemein anerkannt sei, in den Umfang die= fer Jurisdiction nicht gezogen werden. Dieselben muffen als Uebergriffe der romischen Curie angesehen werden und die Bischöfe seien befugt, sich selbst unter dem Schutze bes Raifers in die eigene Ausübung der von Gott ihnen verliehenen Gewalt wieder einzuseten, nachdem durch feine dahin abzielende Vorstellung beim papftlichen Stuhle etwas ausgerichtet worden sei." Das Wesentliche lief darauf hinaus, daß kunftig alle in den Kirchensprengeln wohnenden Personen ohne Unterschied den Bischöfen un= terworfen, Recurse nach Rom mit Uebergehung ber Bi= schöfe, Eremtionen der Mönchsorden und Einberufungen derfelben zu General=Bersammlungen verboten, die Be= fugniß fur Bischöfe zur Ertheilung von Dispensationen, Absolutionen und Fakultäten erweitert, Resignationen der geiftlichen Stellen in die Hande des Papftes Behufs will= führlicher Wiederbesetzung derfelben aufgehoben, die an= beren Formen, burch welche bie Verleihung geiftlicher Stellen nach Rom gezogen wurde, beschränkt, die Unna= ten= und Palliengelber heruntergefett, ber Inftanzienzug nach Rom geregelt, der vom Papft Gregor VII. erfundene und von Gregor XIII. den Decretalien eingeschaltete Gid ber Bischöfe abgeschafft und durch eine neue, dem papft= lichen Primate sowohl als den bischöflichen Rechten ange= messene Eidesformel ersetzt werden sollten, da die deut= schen Bischöfe in jenem Gibe beschwören mußten, mas ihnen in Betracht ihrer Verbindung mit dem Reiche zu halten unmöglich sei (z. B. nach Bermögen bie Reger verfolgen zu wollen). Erst wenn die Erzbischöfe und 20 \*

Bischöfe Deutschlands unter dem Beistande des Kaisers in den Besit der durch göttliche Unordnung ihnen zu= fommenden Rechte wieder eingesetzt und von den Saupt= beschwerden über die Curie befreit sein wurden, seien sie vermögend und wirklich entschlossen, die Verbesserung der Rirchendisciplin durch alle ihre Theile, nach gemeinschaft= lichen Grundsäten, alsbald vorzunehmen, wegen befferer Einrichtung ber Seelforge, ber Stifter und Klöfter, bas Möthige zu verordnen, um die bisher dabei eingeschliche= nen Mängel und Migbräuche aus dem Grunde zu heben. Endlich sollte der Kaiser ersucht werden, da das den Rech= ten der deutschen Bischöfe so verderblich gewordene Concordat von Aschaffenburg nur auf eine Zeitlang, bis zum nächsten Concil, eingegangen worden, das ein Sahrhun= bert barauf gehaltene Concil von Tribent aber keine Gulfe gemährt habe, als Reichsoberhaupt bei dem papftlichen Stuhle ins Mittel zu treten und bas in gedachtem Concordat als wesentliche Bedingniß versprochene Concil, we= niastens als National = Concil, durch Zusammentritt der deutschen Erzbischöfe und Bischöfe zu Stande zu bringen, um darin die deutsche Nation von allen Bedrückungen ganglich zu befreien und die ihr zuständige, in den ersten Beiten durch Sahrhunderte genoffene vollkommene Freiheit wieder herzustellen. Der lettere Untrag wurde dem Rai= ser in dem Schreiben vom 8. September 1786, mit welchem ihm die vier Erzbischöfe die am 25. August unterzeich= nete Punktation übersandten, noch besonders ans Berg gelegt.\*) and a market to a confirmation

<sup>\*)</sup> Die Punctation erschien zuerst in der Wiener Kirchenzeistung, dann in der Mainzer Monatschrift von geistlichen Sachen 1786 Heft 12. Etwas später wurde sie mit einer his storischen Einleitung und erläuternden Noten besonders abges

In seiner Untwort vom 16. November 1786 erwiesterte Joseph den Erzbischöfen, daß, da die zum Besten der Religion in seinen Erblanden getroffenen Unstalten die gedeihlichsten Wirkungen hervordrächten, sein Wunsch zu deren gleichmäßiger Vorbereitung im deutschen Reich um so sehnlicher und seine Bereitwilligkeit um so aufrichtiger sei, geistliche und weltliche Reichsstände bei Förderung dieses wichtigen Iweckes zu unterstüßen. Die Uusssührung der ihm vorgelegten Punkte werde vornehmlich von dem sessen Einverständniß der Erzbischöse mit den anderen Bischösen und mit denjenigen Reichsständen abshangen, in deren Länder sich die Sprengel erstreckten, dasher es wesentlich darauf ankommen werde, sich zunächst mit den Bischösen in vertrauliches Einvernehmen zu sehen.

Dagegen wurde von den Vertheidigern des papstlichen Stuhls, welche fich nach bem Bekanntwerden diefer Punkte wider dieselben vernehmen ließen, erinnert, daß der Rai= ser, der in seiner Wahlcapitulation auch dem römischen Stuhle guten treulichen Schut verheißen habe; bemfel= ben das, mas er so viele Sahrhunderte hindurch befeffen habe, nicht gewaltsam entziehen konne. Die Forderung, das neue Recht abzuschaffen und das alte wieder einzu= führen, schließe die Zerstörung aller gegenwärtig bestehen= den Regierungsformen und die Entsehung der vorhan= benen Herrscher und Herrscherstämme in sich. Die beut= schen Erzbischöfe und Bischöfe selbst wurden den größten Theil ihrer Gerechtsame einbugen, wenn sie in den Bu= stand unter den frankischen Königen und den Kaisern aus dem sächsischen und salischen Hause zurückversetzt werden sollten, von deren Herrschaft sie durch den römischen Stuhl befreit worden seien. Sett nenne man bie bem

bruckt unter bem Titel: Resultat bes Emser Congresses. Frankfurt und Leipzig 1786.

Dberhirten vorbehaltenen Rechte Ketten und Banden, welche den einheimischen Hirten angelegt worden, und boch hätten biese Rechte ben heiligen Karl Borromaus zu Mailand und andere würdige Bischöfe nicht gehindert, bie in ihren Sprengeln eingeschlichenen Migbrauche abzu= schaffen, ihren Klerus zu reformiren und den Gläubigen nühliche Belehrungen zu ertheilen. Gewiß wurde fein Papft die Erzbischöfe abgehalten haben, jenem großen Vorbilde nachzuahmen, ihren Alerus von Zeit zu Zeit in Synoden zu versammeln, um über die Berbefferung ber Kirchenzucht zu rathschlagen und Beschlüsse zu fassen, im Laufe bes Sahres einigemal in den Hauptfirchen zu predigen, ihre Sprengel nach den Vorschriften der Kir= chengesetze perfonlich zu visitiren oder wenigstens ihre Weih= bischöfe zu schicken, um das Sacrament der Firmung zu ertheilen, über das Verhalten des, ein weltliches und är= gerliches Leben führenden Klerus, befonders des hohen, zu wachen; die liturgischen Studien zu fordern, der Si= monie zu steuern und überhaupt Alles zu thun, was jeder= zeit eifrige Bischöfe gethan, ohne durch die vorbehaltenen Rechte des Papstes im Mindesten gestört zu werden. \*) Der Umftand, daß die Erzbischöfe felbst in ihrer Sofhal= tung und Lebensweise mehr ihre fürstliche Stellung als ihre geiftliche Würbe zur Unschauung brachten, daher in Mainz, Trier und Bonn mehr Weltlichkeit als im Ba= tican zu sehen war, gab diesen Bemerkungen vielfachen Unhalt. Eben so nahe lag die Betrachtung, daß die Erz=

<sup>\*)</sup> Pacca's Denkwürdigkeiten. Deutsche Ausgabe S. 29—31. Weit heftiger äußerten sich gegen die Erzbischöfe mehrere Schriftsteller aus der belgischen Schule, besonders ein Erzesuit de Feller in Brüssel, dessen Hauptwerk zuerst in französischer, dann in deutscher Sprache unter dem Titel erschien: Coup d'oeil oder Blick auf den Congreß zu Ems. Düsseldorf 1789.

bischöfe von Mainz, Trier und Cöln des vom Concil zu Trident erlassenen Verbots des Besitzes mehrerer Stühle bei ihrer Erwählung zu den Bisthümern Worms, Augs=burg und Münster nur durch päpstliche Eligibilitätsbul=len enthoben worden waren und kein Bedenken getragen hatten, von der Machtvollkommenheit des römischen Stuhls, insofern sie ihnen selbst vortheilhaft war, Gebrauch zu machen.\*)

... Unterdeß wurde im November 1786 die von dem Kur= fürsten Maximilian gestiftete und mit Männern neuer Denkungsart befette Universität Bonn feierlich eröffnet, und in mehreren der hierbei in Gegenwart ihres Stifters gehaltenen Reden ein fehr gegenromischer Geift an ben Tag gelegt. Der vom Erzbischof Hermann mit Hulfe Bucers und Melanchthons unternommenen Reformation ge= schah hierbei Erwähnung in Ehren, ein Karmeliter Thad= baus (Dereser) vertheibigte eine Streitschrift über Die Beschichte bes Propheten Jonas ganz in Uebereinstimmung mit den Grundfäßen Ifenbiehls, die noch vor Rurzem auf Betrieb der Erzbischöfe vom papftlichen Stuhle verdammt worden waren, und der zuhörende Kurfürst lächelte beifällig, als Thaddaus auf den Einwurf, daß eine feiner Behauptungen jenen verdammten Sagen entspreche, er= wiederte, daß man dieselben, anstatt sie zu verdammen, hätte widerlegen sollen. \*\*) Curator der neuen Univer= sität war ein Freiherr Spiegel von Defenberg, welcher in dem Rufe ftand, ein Mitglied des Illuminatenordens zu fein. Pacca vernahm dies Alles mit großer Betrub= niß, gewann jedoch den Troft, daß es ihm durch seinen Einfluß auf ben Magistrat in Coln gelang, auf ber ba=

<sup>\*)</sup> Die päpstliche Genehmigung zur Coadjutorwahl des 24jährigen Erzherzogs Maximilian, steht im Bullario Barb. VI. p. 266.

<sup>\*\*)</sup> Denkwürdigkeiten des Kardinals P & cca. S. 35.

figen Sochschule die von einem Professor Weimar ange= fündigte Disputation über Thesen vom Wesen der Hier= archie, welche schon durch ihre Fassung einen dem romi= schen Stuble feindlichen Sinn verriethen, unterfagen zu laffen. Inzwischen hatte er einem Fürsten von Soben= lohe eine Chedispensation zur Vermählung mit einer ihm im zweiten Grade verwandten Braut ertheilt und auf eine empfindliche vom Kurfürsten beshalb an ihn unter ber Abresse bes Erzbischofs von Damiette erlassene Beifung, sich der Einmischung in fremde Sprengel zu ent= halten, erwiedert, daß er dies nicht als Erzbischof von Damiette, sondern als Nuncius des Papstes, nach der dem Dberhirten zustehenden Gerichtsbarkeit, in Gemäßheit ber ihm ertheilten Befehle gethan habe. Sierbei blieb er nicht stehen. Während der Kurfürst über den stattgefun= benen Eingriff in seine Rechte in Rom Beschwerde fuh= ren ließ, untersagte ber Nuncius (am 30. Novbr. 1786) in Circularschreiben an die General = Vicare und Pfarrer ber brei Erzbisthumer, die eheliche Ginfegnung bei Wer= wandtschaftsgraden zu gewähren, welche in den vom hei= ligen Stuhle den Bischöfen ertheilten Vollmachten nicht ausgedrückt oder mitbegriffen waren. Alle bei dergleichen Graben von anderer Seite ertheilten Dispensationen seien kraftlos, die darauf geschlossenen Chen ungultig und die aus folden blutschänderischen Verbindungen entsprossenen Nachkommen jedes Rechtes gesetlicher Abkunft verluftig. Die Vicariatämter der drei Erzstifter beantworteten diefes Schreiben burch einen Befehl an die Pfarrer, daffelbe mit umgehender Post an denjenigen zurückzuschicken, von bem sie es empfangen hätten, mit dem bestimmten Ber= bote, fünftig irgend eine Schrift vom romischen Stuhle anzunehmen, ohne solche vorher dem Kurfürsten vorge= legt und beffen Genehmigung zur Weiterbeforderung ein=

geholt zu haben. Der Triersche Erlaß bezeichnete babei ben Nuncius als einen Erzbischof von Damiette, der sich Nuncius in Coln nenne und durch hochtrabende Worte ben Erzbischöfen ber beutschen Kirchen bas Recht, im zweiten und dritten Grade der Verwandtschaft zu dispen= firen, streitig machen wolle, auch hierzu formliche Befehle von Rom zu haben behaupte, mährend die Macht der Nuncien im romischen Reiche vernichtet sei, baber Schriften, welche ben vom beiligen Geifte zur Regierung ber Rirche eingesetten Bischöfen entgegen feien, feine Uch= tung zu fordern hatten. Das Mainzische Ausschreiben bediente sich des Ausdrucks: der hochwürdigste Berr Pacca habe sich unterfangen, eine Druckschrift ausgehen zu laffen, und außerte die Ueberzeugung, daß die Beiftlich= feit diefes fecte Unternehmen, welches nur die Stő= rung der Gewiffensruhe zum 3wecke habe, billiger Weise verabscheuen werde.\*) 211s darauf ber Papst zunächst ben Kurfürsten von Coln in einem unter bem 20. Sa= nuar 1787 erlassenen Breve erinnerte, daß das Recht des Primats, zur Erhaltung ber Ginigkeit und Reinigkeit bes Glaubens nach allen Orten Legaten zu schicken, ein ganz unbestrittenes fei, und daß selbst Sontheims Geschichte von Trier Beispiele fur beffen Ausübung enthalte, er= wiederte derfelbe: "Da er seit der Zeit seiner Umtsver= waltung allen seinen Pflichten als Erzbischof und Bischof nach Kräften Genüge gethan und nichts vernachläßigt habe, was zum Wohle der ihm anvertrauten Kirchen ge= reichen könne, so sehe er nicht ein, wie fur Seine Beilig= feit der Fall eintreten konne, von jenem Rechte Gebrauch zu machen." Dabei fuhren die Erzbischöfe fort, Dispen= fen aller Urt in ihren Sprengeln zu ertheilen, und durch

<sup>\*)</sup> Wolf a. a. D. IV. S. 232-235.

Klosterreformen und Verordnungen über geiftliche Verhältnisse ihre Nichtachtung des papstlichen Oberaufsichts= rechtes an den Tag zu legen, während eine in Mainz errichtete typographische Gesellschaft die Schriften Bossuets über die gallikanische Kirchenfreiheit, so wie die Werke alterer antiromischer Kanonisten — van Espen, Du= pin, Thanassin und andere — in erneuerten Umlauf sette. \*) Außerdem richteten die Erzbischöfe sowohl wider das Rund= schreiben Pacca's als auch wider die Handlungen des Nuncius Zoglio in Munchen, der zu feiner Stellvertretung für die Jülich = Bergischen Lande sogar einen Inter= Nuncius ernannt hatte, eine Beschwerde an den Raiser. In Folge derfelben erging am 27. Februar 1787 ein Reichshofrathsconclusum, in welchem sich die von den Rechtsgelehrten oftmals bezeigte Abneigung gegen das Priesterthum abermals aussprach. "Der Raiser habe mißfällig ersehen, auf welche ungebührliche und unanständige Art der in Coln sich aufhaltende papstliche Nuncius Pacca ein Circularschreiben mit Vorbeigehung der Herren Rur= fürsten an die ihnen untergeordnete Geiftlichkeit habe er= gehen lassen, durch welches, da es zum Theil einen welt= lichen Gegenstand betreffe, in die landesherrlichen Ge= rechtsame der Reichsstände unbefugt eingegriffen werde. Der Kaiser genehmige baher, daß die sofortige Burucksen= bung des Schreibens anbefohlen worden, und ba er als Reichsoberhaupt und höchster Schutherr der deutschen Rirche nach seiner Wahlcapitulation diese Ungebührnisse und Ungriffe bes papftlichen Stuhls nicht gestatten konne, fo wolle er hiermit das erwähnte Circularschreiben aller= gerechtest cassiren und aufheben, auch ben Berren Rurfur= sten anbefehlen, ihrer untergeordneten Beiftlichkeit diese

<sup>\*)</sup> Münch a. a. D. S. 213.

Caffation, ihrem wörtlichen Inhalte nach, bekannt zu ma= chen." In gleicher Weise wurde bem Kurfürsten von der Pfalz befohlen, dem dermalen in Munchen sich aufhalten= ben papstlichen Nuncius Zoglio, ber sich, wie bem Kaiser angezeigt worden, neuerlich einer ihm nicht zustehenden Jurisdiction in den Julich = Clevischen Landen angemaßt und zu bem Ende einen Subdelegaten anzuordnen sich unterfangen habe, bies nicht zu gestatten, bem Propste Roberts die Befolgung der unbefugten Auftrage des Nun= cius zu unterfagen und ihn allenfalls hierzu mit Sper= rung der Temporalien anzuhalten, indem der Raiser als oberster Schutherr ber beutschen Rirche nicht gestatten fonne, daß ohne seine Genehmigung bergleichen fremde Jurisdictionen im Reiche eingeführt, die Gerichtsftellen vermehrt und die deutschen Erzbischöfe und Bischöfe in ihren geiftlichen Gerechtsamen eingeschränkt wurden.

Bei ber Dhnmacht, zu welcher in ber Meinung bes Sahrhunderts die Papstgewalt herabgefunken mar, ließ sich nicht erwarten, daß sie dem Bereine des kaiferlichen Unsehens und des deutschen Episcopats zu widerstehen vermögen werde. Bald aber zeigte sich, daß sie in ben Berhältniffen des Reichs und in den Intereffen der geift= lichen und weltlichen Fürsten noch eben so bedeutende Stupen hatte, wie dreihundert vierzig Sahre früher, wo ber von der Bafeler Synode gefaßte und im Einverftand= niffe mit ben rheinischen Erzbischöfen betriebene Plan, Die felbstherrliche Papstgewalt in eine bloße Magistratur (wie die Reichsfürsten mit dem Raiserthume gethan) zu verwandeln, durch Gegenwirkungen vereitelt murde, welche ben Bischöfen eine Ubhängigkeit von dem nahen Erzbischofe viel bruckender als die von dem fernen Papste er= scheinen ließen und den weltlichen Fürsten die Ueberzeugung beibrachten, daß das Papstthum ihnen größere Bor=

theile gewähre, als sie von einer veränderten Form der Hierarchie jemals zu erwarten hätten.\*) Was hierbei die Einen für Wirkung des Eigennutzes und der Selbstsucht erklärten, galt den Anderen als ein Zeugniß für die Un=erschütterlichkeit der Grundlage, auf welcher der Stuhl Petri in die Ordnung des christlichen Weltalters eingesfügt und befestigt stehe.

Die Erzbischöfe hatten die vom Kaiser ihnen ertheilte Unweisung, über ihre Schritte sich mit den ihnen untergebenen Bischöfen zu vernehmen, nicht beachtet, und hierburch die letteren veranlaßt, ihnen, wie sie dem Papste, Burucksetzung ober Beeinträchtigung der allen Sirten der Rirche verliehenen Rechte zum Vorwurfe zu machen. Bu= vorderst richtete der Fürstbischof von Speier, früher ein Gegner des Nuncienwesens und Freund der Reformen, am 2. November 1786 Beschwerden an den Raiser dar= über, daß die Erzbischöfe ohne vorgängiges Vernehmen mit den Bischöfen Magregeln verabredet hatten, welche eine Veränderung des ganzen deutschen Kirchenspstems bezweckten, mit dringendem Flehen, daß, bevor die faifer= liche Resolution erfolge, die Bischöfe des Reichs mit ih= ren Bemerkungen und etwaigen Unständen gehört wer= ben möchten. Der Kaiser erwiederte, daß er die Erzbi= schöfe bereits auf vorgängiges Einvernehmen mit den Bi= schöfen hingewiesen habe, und jest wünsche und hoffe, daß die letteren mit gleichem Gifer zu dem vorliegenden heilsamen Zwecke sich einverstehen wurden; aber die Bemerkungen, welche der Fürstbischof hierauf seinem Metro= politen, dem Erzbischofe von Mainz, über die ihm mitge= theilten Emfer Punktate übersandte und im Druck er=

<sup>\*)</sup> Meine Geschichten ber Deutschen. Neuntes Buch. Fünfundzwanzigstes Kapitel. S. 199 — 204.

scheinen ließ,\*) enthielten eine scharfe, feinesweges bei= stimmende Rritik der neuesten Punkte des erzbischöflichen Projects. "Da das Oberhaupt der Kirche einmal im Besite gewisser Kirchenrechte sei, so konne dasselbe zum mindesten nicht ohne vorgängige Rucksprache aus einem mehr als tausendjährigen Besitzstande geworfen werden. Es sei kein Reichsgrundgesetz bekannt, welches den Run= ciaturen schlechtweg alle Gerichtsbarkeit verbiete; wenn aber diejenigen Reichsgesetze, welche die Nuncien auf gewisse Grenzen beschränkten und ihre Ginmischung in Civilsachen untersagten, so weit ausgedehnt werden sollten, wurde hierzu Berathung und Beschlufinahme auf bem Reichs= tage 'erforderlich fein." In ähnlicher Weise schrieb ber Papst selbst sowohl an den Bischof von Freisingen, der sich gegen ihn auf das kaiserliche Schreiben vom 12. Dc= tober 1785 als auf ein die Nunciatursache bestimmendes Ebict bezogen hatte, als auch an den Erzbischof von Coln. "Der kaiferliche Erlaß könne als von einer weltlichen Macht herrührend, dem kanonischen Gesete, auf welchem die Sendung papftlicher Nuncien beruhe, nicht entgegen= gestellt werden, da kein Ratholik, am wenigsten ein Bischof, durch ein weltliches Gesetz der ihm obliegenden Pflicht sich für entledigt halten durfe. Es sei auch gar nicht anzunehmen, daß der Raiser durch jenes einfache Schreiben ein Gefet wider die Nuncien habe geben wollen, da das Reich in Reichsgegenständen keine anderen Gefete als diejenigen für gultig anerkenne, die entweder auf dem Reichstage beschlossen oder doch von dem ge= sammten Reich angenommen worden seien."\*\*)

<sup>\*)</sup> Der Verfasser war ein Vicariats = Director Anton Schmieb. Münch a. a. D. S. 249.

<sup>\*\*)</sup> Das päpstliche Breve an den Bischof von Freisingen steht in Planks Neuester Religionsgeschichte I. S. 420 u f.

Gefährlicher als dieser Schriftwechsel, wurde es für bie verbundeten Erzbischöfe, daß der Rurfürst Rarl Theobor von Pfalzbaiern fur ben Papft in die Schranke trat. Um 6. März 1787 erließ die furpfälzische Regierung zu Mannheim burch die Oberamter einen Befehl an die fammtlichen Pfarrer, daß der durch das Wormsische Bi= cariat (fur Mainz) bekannt gemachten Weifung, die bi= schöflichen Dispensen anstatt ber zeitherigen papstlichen anzuwenden, und bas von der Nunciatur erhaltene Rund= schreiben zurudzuschicken, bei Strafe ber Sperrung ber Temporalien feine Folge zu leiften und ins Runftige bei gleicher Strafe kein Ausschreiben des Vicariats ohne lan= besherrliches Placet mehr anzunehmen sei. \*) Hierbei blieb aber der Kurfürst nicht stehen, sondern setzte unter bem 7. Upril 1787 in einer an ben Raiser gerichteten Erwiederung auf die durch ben Reichshofrath wider die Burisdiction des väpstlichen Nuncius an ihn ergangenen Aufforderung, ausführlich auseinander, daß die Jurisdiction ber Nuncien in geiftlichen Sachen mit den Bestimmungen des Tridentinums und der Reichsgesetze völlig im Gin= flange sei, daß ihm aber auch nach dem achten Urtikel bes westfälischen Friedens die unzweifelbare Gewalt zu= stehe, Alles und Jedes in Religions = und Rirchensachen, sofern nur dem katholischen geiftlichen Regiment und den besonderen Concordaten dadurch fein Eintrag geschehe, zu verfügen und zu ändern; da der genannte Artikel die freie Musübung der landesherrlichen Gewalt im Beiftlichen wie im Weltlichen allen unmittelbaren Reichsständen, sowohl fatholischen als protestantischen Theils, bestätigt habe, wo= bei er sich auf die von dem protestantischen Staatsrechts= lehrer Pütter in Göttingen gemachte Auslegung biefer

<sup>\*)</sup> Plank a. a. D. S. 430.

Stelle des Friedensinstrumentes berief. Das erzbischöf= liche Vicariat moge beshalb fehr zufrieden fein, wenn er es bei dem jetigen Zustande belasse und nicht zur Mus= übung eines Theils seines landesherrlichen Schirmvogtei= rechtes schreite, um unter Benehmung mit papftlicher Beiligkeit die Gemeinden seiner Fürstenthumer von einem so weitschichtigen Kirchensprengel zu trennen und ein neues Bisthum zu errichten, wodurch er aller folder Widerwar= tigkeiten überhoben werden wurde. Dazu konne er-fich auch durch den Urtikel der Wahlcapitulation berechtigt glauben, laut welcher ben Reichsftanden in ihren Landen in Religionsfachen nicht eingegriffen werden folle; dazu werde ihm auch das preiswürdige Beispiel, welches der Raiser selbst als Erzherzog von Desterreich durch so viele Bertheilungen der alten Erz = und Bisthumer und Er= richtung so vieler neuen gegeben habe, ein Beweggrund der Nachfolge sein.

Es war weder Sorge für das geiftliche Wohl feiner Unterthanen, noch ein besonderer Gifer für die Gerecht= same bes heiligen Stuhls, was den Kurfürsten Karl Theodor bewog, sich so feindlich den Erzbischöfen gegen= über zu stellen, sondern neben seiner Ubneigung gegen die reformatorischen Bestrebungen, welchen dieselben huldig= ten, leitete ihn theils das Wohlgefallen an der Eigenherr= lichkeit im Gegensate gegen den Raifer und das Reichsgericht, theils das finanzielle Interesse, welches diesmal bei der Freundschaft mit bem Papft seine Rechnung fand. Schon früher hatten die pfälzischen und die baierschen Fürsten mehrmals papstliche Indulte zur Erhebung einer Behn= tensteuer von der Geistlichkeit erhalten, und seit dem Sahre 1759 war dem baierschen Hofe ohne Unterbrechung eine folche Steuer von funf zu funf Jahren verlängert wor= den. Die Einziehung war stets durch die Diocesanbischöfe erfolgt und hierdurch wenigstens der Schein entstanden, daß fie ihre Zustimmung gegeben. Diesmal wurde bie Berlängerung (durch ein papftliches Breve vom 6. No= vember 1787) auf zehn Sahre und zwar für die fämmt= lichen pfalzbaierschen Länder bewilligt, die Einziehung aber bem väpstlichen Nuncius Zoglio aufgetragen und die päpstliche Vollmacht nach derselben Formel, wie sonst für die Erzbischöfe und Bischöfe, ausgestellt, wonach diese Reichsfürsten sich jetzt plöglich von einem italienischen Beiftlichen mit allen Cenfuren ber Rirche, mit bem Banne und mit dem Verlufte ihrer Uemter und Würden bedroht faben, wenn sie ber Eintreibung ber Behnten sich wurden entziehen wollen. Nachdem ihnen von Seiten des Rur= fürsten die papstliche Bewilligung in höflichen Unschrei= ben mitgetheilt worden war, machte ihnen der Nuncius den ihm ertheilten Auftrag mit dem Ersuchen bekannt, burch ihr Beisviel und ihre Ermahnung ben gesammten Rlerus zur freiwilligen Befolgung des papstlichen Indults zu bestimmen, damit nicht im Weigerungsfalle zu ben Mitteln des weltlichen Urms geschritten werden durfe.\*)

Die Erzbischöfe würden sehr wohlgethan haben, über diese unzarte Form, in welcher die schon zum Herkom= men gewordene Besteuerung der ihrem Diöcesanrechte un= terworfenen Geistlichkeit in den kurpfälzischen Ländern, mit Einschluß ihrer eigenen dort gelegenen Güter, ver= fügt wurde, hinwegzusehen, da es keinem Zweisel unter= liegen konnte, daß der Kurfürst, nach dem Beispiele an=

<sup>\*)</sup> Sowohl die päpstliche Bulle vom 1. December 1787 (Venerabili Fratri Julio Caesari Archi-Episcopo Athenarum etc.) als das Anschreiben des Nuncius vom 6. Juni 1788 sind in der Ursprache gedruckt als Beilagen zu der Schrift: Das unjustissixliche Betragen des Herrn Cäsar Zoglio. Frankfurt und Leipzig 1788.

berer Landesherren, namentlich des Kaisers als Beherr= scher von Desterreich und bes Königs von Preußen im Stande sein werde, das den Reichsftanden guftehende Be= steuerungsrecht auch ohne das papstliche Indult auszu= Unstatt bessen gab der Erzbischof von Trier, welcher hierbei als Bischof von Augsburg betheiligt mar, und ber von Salzburg unüberlegter Empfindlichkeit Raum, in= dem sie dem Rurfürsten erklärten, daß sie eine folche Behandlung als Erzbischöfe und Bischöfe des Reichs nach ber ihnen mitanklebenden unzertrennlichen Eigenschaft als Rurfürsten und Fürsten bes beutschen Staatsforpers, als eine Verletung, ja Erschütterung ber Reichsverfaffung zu betrachten hatten, daß sie daher mit der neuen Decima= tion sich nicht einlassen, auch ber ihnen untergebenen Beift= lichkeit dies nicht gestatten, sondern ihre Borstellungen an ben Papft richten, und wenn diese nichts helfen sollten, ben Recurs an Kaiser und Reich ergreifen wurden.\*) Darauf antwortete Karl Theodor dem Erzbischofe von Trier: "Die Sache muffe Gr. Liebben nicht aus bem rechten Gesichtspunkte vorgetragen worden sein. Weder burch kanonische noch durch Reichsgesetze sei ber Landesherr verhindert, die Geistlichkeit mit verhältnismäßigen Auflagen von ihren Gutern zu ben Staatslaften heranzuziehen. Bu beurtheilen, ob und wann Staatsnothburfte vorhanden, und wie die Steuern zu verwenden seien, liege blos ihm als Landesregenten ob. Unmaglichen Borfchriften eines Ordinariats in bergleichen Temporalien werde er jedes= mal mit Nachbruck zu begegnen wissen. Er habe zwar für bas neueingetretene Decimations = Decennium von Gr. papstlichen Heiligkeit, wie zeither mehrentheils beobachtet worden, abermals vorläufige Einwilligung verlangt, jedoch

<sup>\*)</sup> Die Triersche Zuschrift ist vom 11ten, die Salzburgische vom 28. Juli 1788.

nicht, als ob er dies für eine Nothwendigkeit ansehe, son= bern blos aus befonderer Zuneigung zu Gr. Beiligkeit und aus Berehrung des Kirchenhauptes. Daß die Ere= cution der papstlichen Bulle einem Nuncius aufgetragen worden, sei nichts Neues, und früher mehrmals geschehen, ohne daß dagegen Einspruch erhoben worden sei. Källe, wo das Benehmen mit dem Raiser und dem Reiche nothwendig, seien ihm nicht unbekannt; er kenne aber auch die Gerechtsame ber in den Reichsgeseten und dem unwidersprechlichen Territorialrechte begründeten landes= herrlichen Gewalt, zu welcher die Befugniß, die Kirchen und Geistlichen als Staatsunterthanen in Betreff ihrer Temporalien zum Beitragen zu den Staatsbedürfniffen ohne Weiteres anzuhalten, gewiß gehöre. Hieran werde er gleich anderen geistlichen und weltlichen Reichsständen gegen alle Versuche zu Beeinträchtigungen mit aller Strenge festhalten, und erwarte von der Ginsicht bes Rurfürsten, derfelbe werde von felbst erkennen, daß sein Untwortschreiben weder in der Sache noch im Ausdrucke der an ihn gerichteten Zuschrift und billigen Einleitung entspreche, und zur Vermeidung aller unangenehmen, der Geiftlichkeit ungunftigen Vorschriften sich gefälliger ver= halten, damit er nicht gezwungen werde, von Landesherr= schaftswegen ohne ferneren Aufenthalt jedesmal vorzu= schreiten." Noch strenger wurde der Erzbischof von Salz= burg zurechtgewiesen. "Wenn ein Seelenhirt die Gren= gen seines geiftlichen Berufs überschreiten und in die landesherrlichen Gerechtsame sich einmischen wolle, so weise ihn und alle, welche Zweifel über die landesherrlichen Ab= gaben unter den Volkslehrern erheben wollen, der gött= liche Stifter felbst durch den Ausspruch zurecht: Gebt Gott was Gottes und dem Regenten was des Regenten ist. Die Sprache der Seelenhirten sei allezeit die der Bitte

und Vorstellung gewesen; keiner habe sich angemaßt, von dem Regenten Rechenschaft über seine Staatsverwaltung zu fordern. In unserem aufgeklärten Jahrhundert sei es eine auffallende Erscheinung, daß ein Bischof oder Erzebischof, dessen einziger Endzweck das geistliche Wohl und Seelenheil der Unterthanen sein solle, über die zur Bestreitung der Staatsbedürfnisse erforderlichen Abgaben zu erkennen sich anmaßen wolle."\*)

Dem Papfte und beffen Nuncius mochten biefe Grund= fähe nicht angenehm sein; aber gegen ihre Widersacher ließen sie diefelben stillschweigend gelten. Die Erzbischöfe felbst faben zu fpat ein, daß die Aufstellungen der baier= schen Regierung dem Staatsrechte des Jahrhunderts ent= sprachen und in der Sache nichts gegen dieselben auszu= richten sein werde; sie suchten daher nur die Form zu retten, indem Salzburg dem Kurfürsten vorschlug, anstatt des vom Nuncius ernannten Subdelegirten einen von den Rathen feines erzbischöflichen Confistoriums zur Befor= qung des Geschäfts und zur Erhebung des Zehnten in fei= ner Diocese anstellen zu durfen, das Vicariat von Auasburg aber in Form einer papstlichen Bulle die neue De= cimation verfünden und ihren Vollzug unter erzbischöf= licher Autorität anbefehlen ließ. Bon pfalzbaierscher Seite wurde aber dem ersteren der gemachte Vorschlag mit dem Bemerken verweigert, daß es sich für einen Bischof, der alle seine Vorzüge und seine ganze Würde dem papft= lichen Stuhle zu banken habe, am allerwenigsten schicke, den Ginfluß deffelben in seiner Diocese verhindern oder einschränken zu wollen, und wider das augsburgische Ausschreiben wurde sofort ein Rescript von München erlas= fen, welches daffelbe für nichtig erklärte, deffen Unnahme

<sup>\*)</sup> Münch a. a. D. S. 314 — 322, Beibe Untwortschreiben sind vom 30, August 1788.

allen geistlichen und weltlichen Unterthanen bei Strafe der höchsten Ungnade verbot und die ganze Diöcese bestehrte, daß ihr Bischof sich nicht hätte beigehen lassen sollen, sich das Unsehen zu geben, als ob er Etwas dieser Urt aus eigener Gewalt zu thun befugt sei.\*)

Es war ein schlimmes Vorzeichen fur die Kestigkeit der zu Ems genommenen Berabredung, daß bei fo scho= nungsloser Behandlung der beiden Erzbischöfe die ihnen verbundeten Kurfürsten von Mainz und von Coln sich nicht regten, sondern das pfalzbaiersche Verfahren still= schweigend anerkannten. Mainz hatte inzwischen sogar die Erneuerung der fünfjährigen Facultäten in Rom nach= gesucht und den Informativ - Prozeff eines neuen Coad= jutors durch eben den Nuncius Pacca instruiren lassen, deffen Rundschreiben kurz vorher auf Befehl eines main= zischen Vicariats mit den beleidigenoften Meußerungen zu= rudgeschickt worden war. Dieser scheue Burudtritt eines Kürsten, der als Rur=Erzkanzler und erster Erzbischof des Reichs sich nicht gescheut hatte, unter der Aegide des preu-Bischen Monarchen Mitglied des wider den Kaiser gerich= teten Kurstenbundes zu werden, bing mit einer fehr un= erwarteten Beränderung in den deutschen Staatsverhalt= nissen, nämlich mit einer zwischen Preußen und bem Papste entstandenen Befreundung, zusammen.

<sup>\*)</sup> Die im bischöflichen Mandat gebrauchten Ausdrücke waren: Motu proprio und quam din nobis visum fuerit.

## Dreizehntes Kapitel.

Konig Friedrich II. hatte am 17. August 1786 seine Laufbahn geendigt. Dohm, ber als preußischer Gefand= ter am westfälischen Kreise in Coln residirte, benach= richtigte hiervon den papstlichen Nuncius Pacca in einem amtlichen Schreiben, welches berfelbe höflich erwiederte, dabei jedoch vermied, dem verstorbenen Monarchen den Königstitel beizulegen, um der von Papst Clemens XI. zu seiner Zeit wider die Unnahme dieses Titels ausge= sprochenen Protestation nichts zu vergeben.\*) Dohm fühlte sich dadurch nicht beleidigt, sondern äußerte einige Tage darauf bem Nuncius bei einem Besuche, ben er bem= selben machte, daß es dem neuen Monarchen Friedrich Wilhelm II. angenehm sein wurde, wenn ihn der romische Hof im römischen Staatskalender mit dem königlichen Titel aufführen lassen wolle. Auf die von Pacca hierüber nach Rom gemachte Melbung geschah dies im nächsten Sahre. \*\*) Bei der mißlichen Stellung des Papstes gegen den Kai=

<sup>\*)</sup> Doch ist zu bemerken, daß Benedikt XIV. in einem an das Domkapitel zu Breslau im Jahre 1758 wegen Ernennung eines General-Licars für den Bischof erlassenen Breve sich der Bezeichnung: Regia Majestas für den König bedient hatte. S. Band XI. S. 331.

<sup>\*\*)</sup> Pacca's Denkwürdigkeiten. Deutsche Ausgabe. S. 23.

ser und die Erzbischöfe wurde diese Willfährigkeit gegen die zweite deutsche Großmacht von der politischen Klugheit geboten. Eben fo unterließ es der Nuncius aus Ruckficht auf diese Verhältnisse, sich unmittelbar in einen firchlichen Handel zu mengen, welcher damals die alte Reichsstadt Coln, in welcher er feinen Sit aufgeschlagen hatte, in Bewegung fette, indem die bafigen Protestanten, Lutheraner und Reformirte im Verein, durch die vom Raifer in ben Erbstaaten und von anderen aufgeklärten katholischen Fürsten bewilligte Toleranz ermuntert, ihr zu Anfange bes Sahrhunderts zuruckgewiesenes Gesuch um freie Religionsubung bei dem Magistrat erneuerten. Dieser er= theilte am 28. Nov. 1787 Erlaubniß zur Erbauung einer Rirche mit Predigerwohnung und Schulhaus. Da aber eine ftarke Gegenpartei in der eifrig katholischen Burger= schaft die Befugniß des Magistrats, dies ohne Zustimmung des Bürgerausschusses zu thun, bestritt und auch bas Domstift mit ber übrigen Geiftlichkeit Ginspruch erhob, so wandten fich die Protestanten nach Wien um Bestä= tigung des magistratualischen Decrets. Dieselbe erfolgte zu Anfange bes Sahres 1788 durch ein Reichshofraths= conclusum, brachte aber eine fo heftige Aufregung hervor, daß der Magistrat es für gerathener erachtete, sein fruheres Decret einem Ausschuffe aus ben Bunften gur Benehmigung vorzulegen. Das Ergebniß der hierüber ge= haltenen Berathung und Abstimmung war Aufhebung bes Decrets, wie die unten am Nathhause versammelte Volks= menge verlangte, worauf der Magistrat selbst beim Reichs= hofrathe die Burudnahme der feinem Decrete ertheilten Bestätigung beantragte. Die Reichsbehörde wies nun zwar diesen Untrag zuruck, gebot sofortige Befolgung ihres Beschluffes, und fügte im Namen des Kaifers die gewöhn= lichen Bedrohungen fur ben Fall bes Ungehorfams bei;

aber dem Gebote fehlte, wie den Bedrohungen, die Vollziehung, daher die Protestanten es am Ende für das Gerathenste hielten, auf das ihnen zuerkannte Necht zu verzichten und den Magistrat um Einstellung weiterer Schritte zu ersuchen.\*)

Der Hoffnung, welche die Protestanten in Coln für Unterstühung ihrer Sache auf den preußischen Sof gestellt hatten, war der Umstand nicht gunftig, daß der Raiser und der Reichshofrath ihrer sich annehmen wollten: benn bie zwischen Preußen und Desterreich durch die Stiftung des Kürstenbundes erneuerte Spannung dauerte unter dem Nachfolger Friedrichs fort und ließ für Glaubensverwandte, die beim kaiserlichen Hofe Schut gesucht hatten, keine Theilnahme aufkommen. Dagegen wurde ber papftliche Runcius, welchen der Raifer und der Erzbischof als Eindring= ling behandelten, vom preußischen Minister geehrt, und die Jurisdiction desselben für die Clevischen Lande burch ein an die basige Regierung gerichtetes königliches Rescript vom 14. Mai 1787 förmlich anerkannt, auch darin zugleich dem Erzbischof von Coln jedes Diocesanrecht in diesen Ländern abgesprochen, und zwar mit Berufung auf eine Bulle bes Papstes Eugenius IV., burch welche im Sahre 1449, zur Kränkung des an den damaligen Reformationshändeln betheiligten Erzbischofs Dietrich, dem Berzoge von Cleve größere Befugnisse in kirchlichen Dingen als anderen Landesherren zustanden, verliehen hatte. \*\*) Daß der Erzbischof Maximilian Franz der Bruder des Raifers war, blieb hierauf nicht ohne Einfluß.

In Gemäßheit dieser politischen Gifersucht war auch

<sup>\*)</sup> Pacca a. a. D. S. 61 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Dieses Rescript wurde im coup d'oeil von de Feller veröffentlicht, von preußischer Seite aber später verleugnet. Abgedruckt bei Münch S. 351—353.

ber vom Raiser begunftigte Verein der deutschen Erz= bischöfe und Bischöfe wider den Papst den Lenkern der preußischen Staatskunst mißfällig, unter benen Bergberg größeres Gewicht erlangte, als Friedrich ihm ober einem andern feiner Minister eingeräumt hatte. Diefer Staats= mann ließ sich in Betrachtung ber beutschen Verhältniffe nur von feiner leidenschaftlichen Ubneigung gegen Defter= reich leiten. Hiernach war an basjenige, mas bas Wun= schenswertheste fur Deutschland gewesen ware, - an Un= näherung des neuen Monarchen an das Reichsoberhaupt zum Einvernehmen und Zusammenwirken fur bas gemein= same Baterland, gar nicht zu benken; eben so fern aber lag dem engen Gesichtstreise der Rabinetspolitik der Bebanke, die im Fürstenbunde enthaltenen Reime einer Wiebergeburt des deutschen Staatskörpers zu pflegen und deren Ausbildung mittelft der von den deutschen Erzbi= schöfen unternommenen Reform der deutschen Rirche zu befordern; fie hegte vielmehr die Beforgniß, daß ber dem Papste entzogene Ginfluß dem Raiser zufalle, und daß man alsbann in Wien einen furchtbarern Papft als ben zu Rom haben werde, wobei Andere meinten, daß auch wohl die vier Erzbischöfe eben so viele deutsche Papste abgeben und ben Evangelischen mancherlei zu schaffen machen könnten. Rach jenem Gesichtspunkte wurde in Berlin beschloffen, den Kurfürsten von Mainz durch Trennung von dem Emfer Vereine mit dem Papfte zu verföhnen, um burch die in jenem Vereine liegenden Unlässe zur Berbindung mit dem Kaifer nicht langer den Bund des Rurfürsten mit Preußen gefährden zu lassen. Bu diesem Behufe murde Lucchesini, ein gewandter Staliener, ben Friedrich zum Gesellschafter angenommen hatte, als Unterhandler nach Mainz geschickt. Sier setzte er sich mit bem papstlichen Staatsfecretar in Briefwechsel und erbot

sich, den Kurfürsten zum Zurücktritt von bem Emjer Vereine zu bewegen, wenn der Papft feine Zustimmung zur Bahl eines dem preußischen Sofe genehmen Coadjutors ertheile. Ein folder hatte sich in der Person des Reichs= freiherrn Karl Theodor von Dalberg gefunden, der mit Abkunft aus einem der altesten und angesehensten Abels: geschlechter Deutschlands Geift und weltmännische wie wiffenschaftliche Bildung im seltensten Grabe verband, nicht nur als Statthalter von Erfurt mit dem benach= barten Hofe von Weimar, sondern auch mit den angese= hensten beutschen Schriftstellern befreundet worden war, und selbst als solcher, außer mehreren akademischen Ub= handlungen in lateinischer und französischer Sprache und in den damals gangbaren Zeitschriften Merkur und Mu= feum, ein bedeutsames philosophisches Buch: Betrachtun= tungen über das Universum, verfaßt hatte. \*) Dem preußi= schen Rabinet aber empfahl ihn nicht dieses, fondern daß er gegen den Berzog von Weimar, nach beffen Berfiche= rung, fich verbindlich gemacht hatte, im Falle feiner Er= wählung zum Coadjutor fogleich dem Fürstenbunde beizu= treten. Zwar war ber Kurfurst felbst diesem Projekte anfangs wenig geneigt und in Folge feiner Theilnahme am Emfer Bereine mehr für einen von Defterreich empfoh= lenen Canbidaten, ben Freiherrn von Dienheim, gestimmt; auch im Kapitel war das Mißtrauen gegen Preußen und die alte Unhänglichkeit an Desterreich noch nicht erloschen. Noch schwieriger schien es, ben Widerwillen bes papftlichen Hofes gegen einen Mann dieser Richtung, der in dem Rufe stand, Mitglied des Illuminaten-Drbens gewesen zu sein und im Sahre 1772 bei Abfassung ber von Kurmainz erlassenen Verordnungen zur Reform der Monchsorden

<sup>\*)</sup> Die erste Auflage erschien im Jahre 1777, die sechste 1819.

die Feber geführt hatte, zu überwinden. Dennoch gelang Ulles. Der Kurfürst wurde vom Herzoge von Weimar, ber sich zu Unfange bes Jahres 1787 nach Mainz begab, burch die Ausmalung der großartigen Entwickelung, welche ber Kürstenbund für die Wohlfahrt des Reichs gewinnen werde, umgestimmt, dem Domkapitel aber, von Johannes Müller, in den Briefen zweier Domberren das Schreckbild vorgehalten, daß ihm bei langerem Bogern ein Für= ftensohn aus einem der mächtigen Säufer, vielleicht gar ein Brandenburger, aufgedrungen werden konne. Durch biese und andere Einflusse wurde im Marz 1787 bie Stimmenmehrheit für Dalberg gewonnen und bemnach die Vorwahl gehalten. Darauf stellte Lucchesini bem Rurfürsten vor, das sicherste Mittel, die papstliche Ginwilligung zu erhalten und alle Weiterungen zu beheben, liege in seiner Sand, wenn er von dem Emfer Bereine sich lossagen wolle. Indem er Versicherungen und an= berweitige Verheißungen Roms in Betreff der kirchlichen Ungelegenheiten zu Gulfe nahm, bestimmte er ben Kurfürsten zur Ausstellung einer Erklärung, in welcher ber= selbe sich anheischig machte, eine wahre Freundschaft und Berbindung mit dem romischen Sofe einzugehen, allen Zwistigkeiten, welche gegenwärtig zwischen bem römischen Stuhle und der deutschen Kirche wegen der Nunciaturen vorzüglich und wegen der zu Ems aufgestellten Sätze obwalteten, gutlich und auf eine folche Urt beizulegen, daß dabei das Unsehen und die Rechte dieses Stuhls in Deutschland aufrecht erhalten werden wurden. Dabei war aber bestimmt ausgesprochen, daß ber Berfolg ber Em= ser Urtikel nur ausgesetzt worden bis zu einem freund= schaftlichen Vergleich zwischen dem römischen Sofe und ber beutschen Kirche, indem man hoffte, ber Papst werde auch seinerseits bereit sein, die Bande zu bieten, um die Rechte ber Erzbischöfe und Bischöfe Deutschlands zu er= halten. Unf diese in Form einer Bollmacht dem Marquis Lucchesini zugestellte Erklärung übernahm Preußen die Burgschaft, daß weder ber Kurfürst noch sein Coadiutor die Vollziehung der Emfer Beschluffe befordern oder begunftigen, vielmehr Alles im zeitherigen Stande laffen würden, der Marquis aber versicherte den Kurfürsten zu seiner Beruhigung, er wiffe es aus bes Königs eigenem Munde, daß bei dieser Burgschaft dem romischen Sof zur ausdrücklichen Bedingung gemacht worden fei, sich aller ferneren Eingriffe in die bischöflichen und Metropolitan= rechte der deutschen Kirche, namentlich des Stuhls zu Mainz, zu enthalten.\*) Mit diesen Erklärungen ging Sohannes Müller zu Unfang des Uprils 1787 nach Rom\*\*), wo er als Verfasser der "Reisen der Päpste" beliebt war, und erwirkte bort, daß Pius zur Wahl des Coadjutors von Dalberg feine Einwilligung gab, worauf die Wahl nach Müllers Zurückfunft am 5. Juni 1787 vollzogen wurde. Es war das erste Mal, daß von einem Prote= stanten unmittelbar in Rom mit der Hierarchie und im Interesse berselben verhandelt wurde. \*\*\*) Dem großen

- \*) Briefe aus Mainz im 5, Bande ber Müllerschen Werke S. 188.
- \*\*) Die Welt erfuhr diesen geheimen Vergleich zuerst durch eine, dem Berliner Ministerio von dem Kurmainzischen Gesandten, Fürsten Hackeld, am 3. November 1788 übergebene Note, welche im Aprilheft des politischen Sournals von 1789 veröffentlicht wurde und aus diesem in die Neue Staatskanzlei von Reuß Th. XXII. S. 369 eingerückt worden ist. Später wurde diese Mittheilung in Betreff der Zusage des Kurfürsten durch die in die Responsio Pii VI. ad Archiepiscopos aufgenommenen actenmäßigen Angaben bestätigt, jedoch ohne die dieser Zusage hinzugefügten Bedingungen.
- \*\*\*) Müller erwarb sich aber burch biese Unterhandlung in Rom keinen Dank. Der Kardinal Pacca läßt in seinen Denkschrif= ten den Papst burch die ihm gemachten schönen Verheißungen,

Geschichtskenner erschien damals die papstliche Macht nach ihrem Alter und nach ber Größe ihrer Einwirkungen auf die Gestaltung der europäischen Menschheit besser als irgend eine andere Macht des Erdtheiles zum Fortbestehen berechtiat. In dem Unternehmen der Erzbischöfe, ihr Dberhaupt berabzuseben, sah er das Vorspiel einer Revolution, die er zu vermeiden wunschte, wenn er auch meinte, daß sie am Ende zum Besten der achten Religion ausschlagen werde. Das Streben des Raisers, in welchem er einst den Wiederhersteller der gefunkenen alten Herrlichkeit des Reichs erblickt hatte, war ihm durchs Josephs Gering= schähung des Geschichtlichen und durch dessen ausschließliche Sorge für den Kinang- und Militärstaat bedenklich geworben. "Dem Glücke bes Bolks seien nicht die Klöster, sondern die Kasernen bedrohlich. Um die deutsche Verfassung zu erhalten - eine Verfassung, die den Fürsten Gewalt genug laffe, alles Gute zu thun, indeffen sie ben Unterthan wider den Urm des Despotismus mit mehr als einem Rettungsmittel waffne, und bas Bluck ber Nation machen würde, wenn die, so ihr Alles zu ban= fen haben, mit festem Willen sie unterstütten - musse erstlich Friede sein in der Kirche, und nachdem der hierar= chische Körper durch weltliche Gewalt in große Noth des Todes gekommen, sei es rathsam, zuerst fur die Rettung feines Lebens zu forgen, und alsdann erft fur die regel= mäßigere Schönheit und Reinlichkeit desselben. Es sei

an beren Erfüllung nachher Niemand gedacht habe, getäuscht werden, erwähnt aber der Sendung Müller's nach Rom nicht, sondern schreibt Alles dem Marquis Lucchesini zu, der von preußischer Seite nach Rom geschickt worden sei und dort mit dem Kardinal-Staatssecretär unterhandelt habe. Pacca's hist. Denkwürdigkeiten S. 58. Aus Göthe's italienischer Reise ist zu ersehen, daß Lucchesini im Juni 1787 von Rom nach Neapel kam.

vortrefflich, daß die Erzbischöfe dem Papste gezeigt, sie wissen, was ihnen zukomme, und sie konnten es durchsezzen; kunftig folle Alles gutlich geschehen, aber vor der Hand bleiben wie es ift, auf daß die Heerde nicht geschlagen werde, wenn der Hirt nicht mehr sei, und sie sich, wie gewiß geschehen werde, unter einander selbst trennen."\*) Damals veröffentlichte Müller seine Darstellung bes Für= stenbundes\*\*) - ein Geschichtsbuch vaterlandischen Gei= stes und politischen Blickes, wie in Deutschland noch feines geschrieben worden war. Um Schluffe beffelben zeigte er, wie die Deutschen lange zwischen Barbarei, Glaubensstreitigkeiten und Unglauben herumgeirrt, wie die Sitten zwischen Robbeit, Aengstlichkeit und erzwungenem Leichtsinn geschwankt, wie bald französischer, bald engli= fcher Zon geherrscht, wie nur wenige Schriften Barme und Vaterlandsliebe geathmet, wie die Politik meistens steife Formalisterei und Behendigkeit in Staatsstreichen gewesen, und stellte eine durch den Fürstenbund herbeizu= führende Verbesserung der Verfassung in Aussicht, durch welche dieser Bund der Stolz des Jahrhunderts und die arößte dem deutschen Bolke von feinen Fürsten erwiesene Wohlthat werden wurde, wenn die edlen und gerechten Grundfabe des Bundes von jedem der Kursten in seiner Landesverwaltung befolgt, wenn die eigenthumlich her= gebrachten Rechte der Mittelcorps, welche die Gewalt des Kursten beschränken, von ihm ohne Gifersucht als beilig gehalten werden, wenn jeder, dem über andre Stände ein Vorzug zukomme, eben das gegen lettere sei, wie er den Raifer gegen fich wunsche, und wenn statt des unseligen

<sup>\*)</sup> Briefe aus Mainz im 5ten Theile ber Müllerschen Werke, S. 181 und Briefe zweier Domherren im 8ten Theile Tübing ger Ausgabe, S. 91 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Im 9ten Theile der Werke,

Parteigeistes, der durch mißtrauische Trennungen so vielmal den Reichstag in seiner Uktivität still gestellt, vertrauliche Correspondenz und einerlei Geist eine neue Seele in diese Versammlung bringe. Periodischer Verbesserungen seien alle Unstalten der Menschen bedürftig; aber die bestzemeinte dürfe nicht einseitig, noch weniger gewaltthätig sein."\*)

Eben damals wurde der preußische Monarch durch das Benehmen eines der Bundesglieder in große Verlegenheit gesett. Der Besiter der reichsunmittelbaren, aber von Heffen-Caffel zur Lehn gehenden Graffchaft Schaumburg im westfälischen Kreise, Graf von der Lippe=Buckeburg, starb im Februar 1787, mit Hinterlassung eines minder= jährigen Sohnes, und alsbald bemächtigte sich ber Land= graf von Seffen-Caffel des Erbes, unter dem Borgeben, daß der Vater des jungen Grafen von einer nicht eben= bürtigen Mutter geboren worden sei, weshalb die Grafschaft schon früher, beim Erloschen ber älteren Bückeburgischen Linie, an Heffen hätte fallen sollen. Dieses Borgeben war aber ganglich ungegründet, indem die Groß= mutter bes jungen Grafen vom Raifer zur Reichsgräfin erhoben, ihre Che durch Reichshofrathsichluffe, denen Sef= fen sich gefügt hatte, für eine standesmäßige erkannt und der daraus entsprossene Sohn von Hessen selbst belehnt worden war. Die Witwe desselben, eine Prinzessin von Heffen-Philippsthal, wandte sich nun nach Wien und Berlin um Schutz und Vermittelung flehend. Der Landgraf aber schickte einen besonderen Gesandten an den König, um die Grunde fur fein Verfahren auseinander zu fegen, und darunter besonders den Umstand geltend zu machen, daß gegen das Erkenntniß des Reichshofraths von heffi=

<sup>\*)</sup> U. a. D. Buch V. Kap. 18.

scher Seite der Recurs an den Reichstag genommen wor= ben fei. Dem Könige war es fehr unangenehm, einen ber angesehensten Theilnehmer bes Kürftenbundes verlegen zu sollen. \*) Doch siegte das Rechtsgefühl und die Mei= nung der Kabinetsminister über die Rücksicht. In Folge bessen eröffnete Friedrich Wilhelm bem Landarafen in einem eigenhandigen aus Bergbergs Feber gefloffenen Schreiben: "Wenn auch seine Vorfahren ben Recurs an ben Reichs= tag genommen, so hätten sie doch den beiden vorigen Grafen den Besit der Grafschaft gelassen und durch nach= malige Beleihung anerkannt und bestätigt. Er konne bas nicht widerrufen, da er schuldig, die rechtlichen Sandlun= gen und Verpflichtungen feiner Vorfahren zu halten. Wenn er aber glaube, davon abgeben zu muffen, fo konne dies nicht durch eigenmächtige und gewaltsame, sondern nur durch rechtliche und konstitutionsmäßige Mittel geschehen. Er solle selbst ermessen, was für einen Vorwurf er nicht allein ihm, fondern dem ganzen deutschen Fürstenbunde, welcher zur Aufrechterhaltung der Ruhe des Besitsstandes eines jeden Mitgliedes des deutschen Reiches geschloffen worden sei, zuziehen würde, wenn er ein so unerhörtes Beispiel geben wollte, einen jungen unmundigen Grafen und Mitstand bes Reichs, wider ergangene rechtliche Mussprüche und wider die Unerkenntniffe und Beleihungen der Vorfahren ohne den Weg Rechtens, durch offene Gewalt und Uebermacht, aus bem Besitsftande feines väterlichen Erblandes zu setzen. Bald würden scharfe kaiserliche und reichsgerichtliche Mandate wider ihn, als des Reichsfrie-

<sup>\*)</sup> Run, Herr von Dohm, wie steht es jest mit Ihrem Fürstens bunde? fragte der Kurfürst von Coln den preußischen Kreissgesandten in Coln mit ironischem Lächeln. Was wird Ihr Hof zu dieser Handlung eines Bundesgenossen sagen? Groznau's Chr. W. von Dohm. S. 147.

bensbruches schuldig, ergehen und der König werde sich in der größten Verlegenheit, doch aber in der verfas= fungsmäßigen Obliegenheit befinden, nebst den mitaus= schreibenden Fürsten des westfälischen Kreises diese Man= date zur Ausübung und Vollstreckung zu bringen. Er ersuche daher den Landgrafen so inständig als freundschaft= lich, solchen Verfügungen ber Reichsgerichte und des Kreis= directoriums, welche nicht ausbleiben können, zuvorzukom= men, die Truppen aus der Grafschaft zurückzuziehen und Alles wieder in den vorigen Stand zu setzen. Bu einer etwaigen Vergleichshandlung biete der König seine Vermittelung an; dieselbe werde aber den Ubzug der Trup= pen nicht aufhalten, sondern dieser vorangeben und ohne Unstand erfolgen muffen."\*) - Der Landgraf zogerte zwar, obwohl der preußische Kreisgefandte am Dberrhein des= halb nach Caffel ging; als aber bas angerufene Reichs= gericht die westfälischen Rreisdirektoren zur Vollziehung der ergangenen Mandate beauftragte, und der König noch= mals an den Landgrafen schrieb, ließ derfelbe die Grafschaft, nach zweimonatlichem Einlager, räumen. \*\*) Nach

<sup>\*)</sup> Récueil de Hertzberg. II. S. 479, 473,

<sup>\*\*)</sup> Der Landgraf vergaß dies dem Geheimenrath Dohm nicht, der früher in seinem Dienste gestanden hatte, und nun als preus sischer Kreisdirectorialgesandter am westsälischen Kreise in Aachen dei dieser Angelegenheit vorzüglich thätig gewesen war. Als er im Jahre 1796 in Phymont, wo König Friedrich Wilhelm II. den Brunnen gebrauchte, mit Dohm in der Brunnenallee zusammentras, machte er ihm in Gegenwart mehrerer bedeutens der Personen lebhafte Vorwürse, wobei er ihn an seine vormaligen Dienstverhältnisse in Cassel erinnerte. Dohm erwiesderte im scherzenden Tone: "ihm, der nur die Besehle seines Monarchen vollziehe, werde durch solche Aeußerungen zu viele Ehre erwiesen; Seine Durchlaucht würde sich richtiger an jenen Mann — den König, der nur einige Schritte entsernt stand — mit Ihrer Beschwerde wenden." Die Umstehenden lächels

diesem Vorgange beschäftigte sich ber Bergog von Beimar angelegentlicher mit dem Plane, wie vermittelft bes Furstenbundes die Umformung der Reichsverfassung einzulei= ten, und das widrig-lächerliche Spiel mit leeren Formlich= keiten, welches auf dem Reichstage in Regensburg getrieben wurde, durch ein der Fürsten würdiges, dem Bedürfniß und der Geistesentwickelung der deutschen Nation entsprechendes Zusammenwirken zu ersetzen sein werde. Es follte von den verbundeten Kurften auf dem Reichs= tage in herkommlicher Urt der Untrag gemacht werden, von Reichswegen die Verbefferung der Justigformen, der Civil= und Criminalgesetze durch Deputationen vorzuberei= ten und dann dem Reichstage zur Berathung vorzulegen; erfahrne Rechtsgelehrte sollten in Mainz und an andern Orten aufgefordert werden, Gutachten und Entwurfe abzufaffen; die Fürften follten beantragen, daß die dringen= den Gebrechen in der Justizverfassung sogleich gehoben, die Visitation der Reichsgerichte wiederhergestellt und in Unsehung der Recurse eine bessere Einrichtung am Reichs= tage getroffen werde; in den Rabinetten der verbundeten Kürsten aber follte eine sorafältige Erwägung aller, einer fünftigen Wahlkapitulation beizufügenden Punkte mit bestimmten Verabredungen wegen zu befahrender Ungriffe aus Baiern, mit Kestsehung bes fünftigen Benehmens ber unirten Stande im Kall eines Ungriffs auf ben Be= sitsstand des einen oder des anderen, vorgenommen wer= Um diesen Plan zu berathen, und die zu dessen Musführung nöthige Vorkehrung zu treffen, ging ber Berzog zu Ende des Jahres 1787 nach Mainz und schlug daselbst dem Rurfürsten vor, die verbundeten Fürsten zur Absendung von Bevollmächtigten borthin einzuladen. Der

ten beifällig und der Landgraf suchte ein anderes Gespräch auf die Bahn zu bringen. Gronau, S. 318.

Rurfürst war hiermit im Wesentlichen einverstanden, hielt es aber für nothwendig, vor Erlaß der Einladung dem preußischen Kabinette Mittheilung zu machen, um sowohl über den Plan als über die einzelnen Berathungspunkte def= fen Unsichten zu vernehmen. Die Berathungspunkte fette er eigenhändig auf, wobei er den vom Herzoge vorgeschla= genen hinzufügte: Prüfung des vorgeblich vom Kaifer Friedrich dem Berzoge von Desterreich ertheilten Freibriefes, burch welchen das Erzhaus sich der Gleichstellung mit den Rurfürsten und dem Neiche entzieht; Feststellung für ben Kall, daß der baiersche Ländertausch entweder durch List oder offene Gewalt ausgeführt werden follte; Unwendung verfassungsmäßiger Mittel, um Prinzen überhaupt, beson= bers aber die des Hauses Desterreich, zu verhindern, sich deutsche Bisthumer zu verschaffen; Vereinigung über die Mittel, die Bahl der Bundesglieder, besonders durch den Beitritt geiftlicher Kürsten zu vermehren; endlich allge= meine Revision der Bundesacte, um die Artikel, über welche man übereinkommen werde, genau zu bestimmen.\*)

In demselben Jahre hatte Preußen durch den rasch unternommenen und glücklich ausgeführten Kriegszug nach Holland sein Unsehen gesteigert, aber auch kund gegeben, wie wenig die Kabinetspolitik geneigt war, nationale Ges sichtspunkte für sich selbst, geschweige für Deutschland, zu fassen.\*\*) Wenn der persönliche Unwille des Königs

\*) Die Actenstücke stehen in ben Denkwürdigkeiten bes preußischen Staatsministers Joh. Gustach Grafen v. Görz. Tübingen 1828. Zweiter Theil gegen bas Ende.

\*\*) Die ganze Frucht des unerwartet glücklichen Erfolges der eben so gewagten als kostbaren Unternehmung beschränkte sich für Preußen auf die Wiedereinsekung des oranischen Hauses in die von der Gegenpartei bestrittenen oder verkürzten Gerechtsame der Erbstatthalterei und auf ein mit der Republik eingegangenes Vertheidigungsbundniß, vermöge dessen dieselbe

über eine von den holländischen Patrioten seiner Schwesster zugefügte Beleidigung zu jenem Unternehmen entschiesden und den vorher mehrmals ausgesprochenen Vorsatz, um des Interesses der Familie des Statthalters willen keisnen Krieg anzusangen,\*) plötzlich hinweggedrängt hatte, so traten nun, als das Kabinet den Entschluß fassen sollte, auf die von Kurmainz und Weimar vorgeschlagenen Einsleitungen zur Wiedergeburt des deutschen Staatsthums einzugehen, zunächst Besorgnisse vor den Verwickelungen, die hieraus für den Staat erwachsen könnten, entgegen. Wie groß auch das Mißtrauen gegen den Kaiser war, \*\*) doch wurde Scheu getragen, einen Schritt zu thun, der als Ausdruck unmittelbarer Feindseligkeit genommen wersden konnte. Hiernach stellte Herzberg auf die von Mainz und Weimar gemachten Vorschläge dem Könige das Bes

im Falle eines Angriffs auf Preußen 5000 Mann Infanterie und 1000 Reiter, Preußen bagegen an sie das Doppelte ins Feld zu stellen hatte, wobei es, wenn die Republik zur See angegriffen würde, Preußen freistehen sollte, die Truppenaufstellung durch Geld abzulösen. — Anstatt die Freiheit der Rheinschiffsahrt zu fordern, begnügte sich Preußen mit der Festssehung, daß dis zum Abschlusse eines Handelsvertrages beide Staaten in Betreff des Handels und der Schiffsahrt einander auf den Fuß der am meisten begünstigten Nationen behanzbeln wollten. Der Ersat der Kriegskoften wurde der Republik erlassen und nicht einmal daran gedacht, ein altes auf Schlessien hypothezirtes Darlehn holländischer Gläubiger zur Abgelztung zu bringen. Traité d'alliance désensive vom 15. April 1788. in Hersbergs Récueil II. p. 443.

- \*) Görz a. a. D. II. S. 120.
- \*\*) In einem eigenhändigen Schreiben des Königs an Görz vom 19. Sept. 1786. heißt es: "Gern würde es der Kaiser sehen, wenn, ohne daß es ihm etwas koste, sein Nebenbuhler sich schwäcke, und einen günstigen Augenblick abwarten, um ihm irgend einen empfindlichen Streich zu verseßen. Görz a. a. D. S. 129.

benken, daß eine Versammlung, wie die in Mainz beab= fichtigte, eine ungesetliche Trennung und gleichsam ein Gegen-Reichstag fein wurde. "Bas der Bund gesetzlich thun konne, fei, die Materialien der Reform durch ein geheimes Einverständniß vorzubereiten, was recht wohl in Mainz unter der Leitung des Kurfürsten durch die Minister der vier Kurhöfe im eignen Namen sowohl als ver= möge Vollmacht und Instruction im Namen ber andern Bundesgenoffen geschehen konne. Ueberhaupt sei Alles zu vermeiben, mas zur Unzeit garm und Gegenbewegun= gen von Seiten Desterreichs erregen konne." Diese Un= sicht des Ministers erhielt den Beifall des Königs, und dem zu Folge wurde die Instruction des preußischen Ge= sandten in Main, dabin gefaßt, daß den patriotischen Gesinnungen des Rurfürsten und des Berzogs die größ= ten Lobeserhebungen zu ertheilen, nach ber Meinung bes Berliner Kabinets aber in Mainz nichts Underes vorzunehmen fei, als Materialien zur Gesetzgebung zu sammeln, um solche durch den Kurfürsten von Reichsdirektoriums wegen an den Reichstag zu bringen, wobei die verbun= beten Fürsten im Voraus die Mittel, sich der Stimmen= mehrheit zu versichern, berathen konnten. Gine Umschmel= zung der Bundesacte sei nicht erforderlich, weil dieselbe alle wesentliche Punkte enthalte, und jede Abanderung berselben Unstände erregen konne. Alles muffe als groß= tes Geheimniß betrieben werden, um jeden Unlag zur Eifersucht, Beunruhigung oder Klage entfernt zu halten. \*) In gleichem Sinne wurde an ben Herzog von Weimar geschrieben. Dieser erfah hieraus, daß fur den großartigen Plan einer Wiedergeburt der deutschen Verfassung auf ben Berliner Sof nicht zu rechnen sei. Er äußerte baber

<sup>\*)</sup> Görz a. a. D. S. 223 u. f.

bei Mittheilung der preußischen Note an den sächsischen Minister von Löben: "Er habe gehofft, daß ungeachtet der Hinderniffe, welche die Trägheit der Sitten und bes Sahrhunderts in den Weg legen, alter beutscher Ginn und beutsche Denkungsart noch erweckt, burch ein engeres Band ber Freundschaft unter ben ersten Kursten Deutschlands die mancherlei getheilten Absichten und Kräfte in unserm Reichssnsteme mehr vereinigt und auf einen Punkt rege= rer und zugleich zuverläffigerer Wirksamkeit gebracht wer= ben könnten. Das System der Union habe ihm hierzu, nach Maaggabe der zu Mainz angegebenen Entwürfe, vor= züglich geschickt und eine feste, bem Charakter ber Nation angemeffene Grundlage zu fein geschienen. Alle jene Ent= wurfe hatten nur die Vereinigung der verschiedenen wir= fenden Kräfte auf einen Punkt zum Zwecke gehabt; man habe sich geschmeichelt, daß der Nationalgeist im Vater= lande, der träge Schlummergeift, welcher Deutschland seit bem westfälischen Frieden brude, endlich einmal zerstreut werden konnte, und daß mit diesem Rranze die deutsche Union als ein wahres wirksames Corps zur Aufrechter= haltung beutscher Freiheiten, Sitten und Gefete fich schmuden sollte." Der sächsische Minister aber erwiederte: "Der 3weck bes Fürstenbundes sei Erhaltung, nicht Ber= besserung ber beutschen Reichsverfassung, die, wenn sie auch nicht vollkommen sei, doch weder Regenten noch Unterthanen Veranlassung gebe, irgend einem andern Staate einen Vorzug einzuräumen. Jeder Versuch zur Verbesserung dieser Constitution sei nicht nur in sich selbst mit unendlichen Schwierigkeiten verbunden, sondern konne auch zur Auflösung älterer und neuerer reichsständischer Berbindungen und vielleicht eben zur Erreichung der Absichten führen, die man dadurch zu vereiteln suche."\*)

<sup>\*)</sup> Görz a. a. D. S. 220 u. f.

Darauf schrieb Johannes Müller über Deutschlands Er= wartungen vom Kürstenbunde: "Wenn die deutsche Union zu nichts Befferem dienen foll, als den gegenwärligen Stand ber Dinge für immer aufrecht zu erhalten, fo ift sie wider die ewige Ordnung Gottes und der Natur, nach der weder die physische noch moralische Welt einen Augen= blick in Statu quo verharren, sondern Alles im Leben ordentliche Bewegung und Fortschreitung sein foll; wi= der alle politische Erfahrung, nach welcher, wie die phy= sischen Körper durch Stockung in Verwesung übergeben so alle Confoderationen durch Unthätigkeit in Erkaltung, Privatleidenschaften und zulett in unwiderstehliche Gelbitauflösung. Sollte wirklich jene weltgepriefene Union sich auf die zwei Dunkte beschränken, daß Baiern bas Glück habe, fatt Josephs des Zweiten den Bergog von Zwei= brücken zum Landesvater zu bekommen, \*) und wenn der Raifer Joseph mit rascher Hand, ohne zuvor ein Menschenalter hindurch über die Form zu rathschlagen, einen eingewurzelten Mißbrauch hinwegreißen will, diesen Miß= brauch aufs Meußerste zu vertheidigen, damit er noch funf= gig Sahre fteben und wirken moge? ben Statum quo unferer Nation zu befestigen, bamit fie ohne Gefetz und Suffix, ohne Sicherheit vor willführlichen Auflagen, in Ungewißheit, ihre Sohne, ihre Ehre, ihre Freiheiten und Rechte einen Zag zu erhalten, als hülflose Beute ber Uebermacht, ohne wohlthätigen Zusammenhang, ohne Na= tionalgeift, fo gut als es bei folden Umftanden einer mag, eriftire, follte dies die lette Großthat Friedrichs, der erfte und herrlichste Glanz feines Nachfolgers fein?"\*\*) Aber auch die von Mainz und Weimar gemachten Vorschläge standen so großen Erwartungen fern, und nachdem die in

<sup>\*)</sup> Dieser Herzog war ein Regent nach der Weise Ludwig XV.

<sup>\*\*)</sup> Müllers Werke, Band 9. S. 319 u. 320.

unferm Jahrhunderte unter den günstigsten Umständen unternommene Umgestaltung Deutschlands bis heut keine Befriedigung gewährt hat, wird man die damaligen preussischen Staatsmänner, wie wenig auch sonst ihre Politik gebilligt werden mag, um so eher entschuldigen, daß sie an die Wiedergeburt des Reichs die Hand nicht anlegen wollten.

Wie der Kurfürst und der Herzog nach Berlin, so -hatte Dalberg nach seiner Erwählung zum Coadjutor an den Raifer geschrieben und ihm Unsichten über das Be= meinwohl Deutschlands geäußert. Joseph erwiederte: "Er liebe Deutschland und sei stolz darauf, ein Deutscher zu fein. Gleich ihm (Dalberg) habe er oft nachgesonnen, was das gemeinsame Vaterland glücklich machen könne, und er stimme ihm bei, daß ein enges Band bes Kai= fers mit dem deutschen Staatskorper · und deffen Mit= staaten das einzige Mittel fei; aber es sei um so schwie= riger, die verschiedenen Interessen zu vereinen, als Unter= gebungen vorfählich die Ungelegenheiten Deutschlands ver= wirren und zu einer wahrhaft unerträglichen Pedanterie machen, um die Fürsten über ihre eigene Interessen zu verblenden, sie in Abhängigkeit zu erhalten und sich noth= wendig zu machen. Wenn Alle bachten, wie er und Dal= berg, und gerecht wären, so würde man sich nicht bekla= gen, einen Obern zu haben, wie er fei; aber man erfinne Mährchen aller Urt und breite Erdichtungen aus. Wort Patriotismus follte eine reelle Bedeutung haben, und diejenigen Deutschen, von denen es im Munde geführt werde, weder Gallomanie noch Anglomanie, weder Prussomanie noch Austromanie, sondern eine eigne Ueber= zeugung haben, nicht das Echo einiger Pedanten und Intriganten sein, sondern felbst seben und felbst bie eigenen Interessen prufen. Dies ruhmliche Unternehmen sei ihm, dem Coadjutor, ausbewahrt; wenn es ihm mißlinge, müsse man demselben auf immer entsagen, denn zum ersten Male sehe er Deutschland in einem Punkte — in der Unsicht über Dalberg — vereinigt."\*)

\*) Schreiben Josephs vom 13. Juli 1787 an Dalberg. Krämers Karl Theodor von Dalberg in den Zeitgenoffen 6ten Bandes 3ter Abtheilung. S. 95—97.

## Vierzehntes Kapitel.

Die großen Erwartungen, mit welchen der gebildete Theil der deutschen Nation die Thronbesteigung eines vom Beiste der Neuzeit beseelten Kaisers begrüßt hatte, mußten un= erfüllt bleiben, weil der Wirksamkeit eines Reichsober= hauptes in ber beutschen Reichsverfassung zu enge Gren= zen gesteckt waren. Zweimal hatte Soseph gestrebt, die= felben zu erweitern, indem er zuerst durch Reform der erschlafften und verderbten Reichsjustig dem Raiserthum einen neuen Stütpunkt verschaffen, bann burch Uneig= nung der Sälfte von Baiern die hohle Form der alten Raiserherrlichkeit für den realen Zweck des Landererwer= bes ausbeuten wollte. Beidemal stellte sich ihm Friedrich hindernd entgegen, in der Rammergerichts - Bisitations= sache von zu großem Mißtrauen geleitet, in der baierschen Sache unzweifelhaft als Vertheidiger der deutschen Ver= fassung und mit solchem Uebergewicht der staatsrechtlichen Gründe. und der reichsständischen Interessen, daß der an= gesehenste Theil der Reichsfürsten, zuletzt sogar der Kur= Erzfanzler mit ihm wiber ben Raifer in Bund trat.

Der rechte Weg, das Kaiserthum zu einer Wahrheit zu machen, wäre gewesen, nationale Interessen herauszusfinden, welche dazu dienen konnten, zwischen der deutschen Nation und ihrem Oberhaupte das gelockerte Band der

Gemeinschaft von Neuem zu knüpfen. Nachdem das Reich in Reichsstaaten mit eigenen unabhängigen Gebieten und Obrigkeiten zertheilt war, konnte die Reichsge= meinschaft nicht mehr in den Geschäften des unmittelba= ren Regierens und Nichtens, des Erhebens der Abgaben und ber Benutung ber Staatsgüter gesucht werden, in welchen bas moderne Staatsthum sich darstellt. Aber das Recht und die Pflicht der Oberaufsicht, welche dem Raifer noch zustand, hätten ihm, wenn sie mit Ernst und Nachbruck zum Schutze der Unterthanen gegen die Diß= bräuche der Gewalt, welche in den Reichsstaaten vorka= men, gehandhabt worden waren, einen weiten Spielraum geboten, der Krone Unsehen und nationale Bedeutung wiederzugeben. Dazu mußte aber zuvorderst durch eine uneigennütige Sandlungsweise bas Vertrauen ber Na= tion gewonnen, und in Fällen, wo es auf thätiges Gin= . schreiten ankam, feine Scheu getragen werden, mit ber Macht der Erbmonarchie fur die Ehre und die Pflichten des deutschen Raisers in die Schranken zu treten. Die ächte Form bes germanischen Großstaates, welche von Karl dem Großen durch die Umformung des deutschen Königs in einen römischen Imperator entstellt, dann durch die von den Billungern, Saliern und Hohenstaufen im cafarischen Style geführte Berrschaft verdrängt, und feit ihrem Wiedererftehen, nach dem Falle der Sobenftaufen, meistens nur fur die Privatintereffen ber Inhaber ber Raiferkrone ausgebeutet worden war, hatte unter einem Fürsten mahrhaftes Leben gewinnen konnen, ber als Beherrscher eines großen und reichen Erbstaates aller Rücksichten auf Nutzungen und Ginkunfte vom Reich sich ent= schlagen und für seine Berrschermühen mit der Idee des großen, ihm übertragenen Chrenamtes sich hinreichend be= lohnt halten konnte. Huch andere muhvolle Ehrenämter

werden unentgeltlich verwaltet, und der Erbmonarch De= sterreichs war der deutschen Krone für den besten Theil feiner Herrschaft verpflichtet. Wenn er nun außerdem von seinem höheren Standpunkte die nationalen Interesfen ins Auge faßte, welche in bem zweihundertjährigen Begant um das Rirchenwesen auf den Reichstagen vergeffen worden waren und in der Vereinzelung der Reichsftaa= ten nicht die erforderliche Pflege erhalten konnten, wenn er bem deutschen Sandel und Gewerbfleiße zunächst die erbländischen Aluffe und Meereskuften, die ja auch beut= sche Fluffe und Meereskuften waren, öffnete, wenn er bem beutschen Bilbungswesen Theilnahme und Förderung schenkte, bem beutschen Schriftthum die Aufmerksamkeit widmete, welche ihm Friedrich versagte, wenn er die Gc= banken und geistigen Lebensfräfte bes Jahrhunderts als Unknüpfungs= und Bindungsmittel eines neuen geistigen Raiserthums der Deutschen gebraucht, die Irrgewinde der Politik und der staatswirthschaftlichen Theorien, mit welchen seit den Zeiten Ludwigs XIV. die Bolker geplagt wurden, verließ und den Weg zu den natürlichen Ber= hältniffen und Bedingungen des Nebeneinanderbestehens der Staaten und Bolfer und des Gedeihens ihrer inne= ren Wohlfahrt einschlug - welch ein Wirkungsfreis hatte sich für Joseph aufgethan, wie möchte das, was Friedrich nach ber erften perfonlichen Bekanntschaft mit ihm an Boltaire schrieb: Endlich einmal ein Raiser, wie Deutsch= land noch keinen gehabt hat! — sich bewahrheitet haben! Unmöglich wäre dies nicht gewesen, benn die Grundfäte ber natürlichen Staatsweisheit und Verwaltungskunft hat= ten schon ihre Verkundiger,\*) und Joseph hätte sie auch

<sup>\*)</sup> Das Werk von Mirabeau über die preußische Monarchie, in welchem sie einleuchtend vorgetragen sind, erschien noch bei Lebzeiten des Kaisers.

von selbst eben so gut wie sein Altersgenosse Mirabeau finden konnen. Deutschlands Berhangniß aber wollte, daß ber Raifer, "wie Deutschland noch keinen gehabt hatte." für die moralischen und geistigen Elemente des deutschen Lebens kein Auge befaß, sondern, weit entfernt, die Clemente des geistigen Nationallebens als Bedingungs= und Unknüpfungspunkte einer neuen ftaatlichen Gemein= schaft zu erfaffen, die Begründung und starre Abschlie= Bung des erbländischen finanziell = militärischen Staats= thums zur einzigen Aufgabe feines Lebens machte. Bier= bei wurden die Interessen des deutschen Landes und Bolfes nicht nur außer Berücksichtigung gelassen, sondern auch den erbländischen Interessen als fremde, ja feindliche entgegengestellt, nach ben Grundfägen bes Colbertschen Sperrinftems, welches Joseph, nach dem Vorgange Friebrichs, für ein eben so untrugliches Mittel zur Begrun= dung der materiellen Wohlfahrt seiner Unterthanen hielt, und mit gleichem Eifer burch Handels = Controllen und Baarenverbote zu Gunften der vermeintlichen Forderung ber Industrie und bes Gelbreichthums handhabte, wie feine kirchgläubigen Borfahren durch den Ausschluß frember Religionen für das Seelenheil ihrer Wölker forgen zu muffen geglaubt hatten. In seinem Feuereifer fur bas, was er für gut hielt, scheute er keine Folgerungen diefer Methode der Volksbeglückung. Die Vorschriften des von ihm angenommenen preußischen Boll= und Mauth= systems wurden auf die strengste Weise gehandhabt, und weil die Beamten sich selbst schonungsloser Barte aus= gesetzt faben, wurden die Reisenden bei ihrem Gintritte in die Staaten des deutschen Raisers wie Verbrecher behan= belt.\*) Um das Geld im Lande zu erhalten, murde einer=

<sup>\*)</sup> Eine wohlgekleidete Frau aus Passau, die mit ihrer Tochter, einem bescheidenen artigen Mädchen, ihre Verwandten in

seits die Einfuhr der Häringe verboten, andererseits der Nachdruck erlaubt, ohne auch nur solche Bücher und Zeitsschriften, denen der Kaiser selbst als Neichsoberhaupt Schutzbriese verliehen hatte, hiervon auszunehmen. Die Versleger oder Verfasser erhielten auf die von ihnen geführten Beschwerden zum Bescheide, daß die kaiserlichen Privilezien sich nur auf die nicht=österreichischen Länder erstreckten und in diesen aufrecht erhalten werden sollten.\*) Diese Denkungsart, die nach und nach das edle Gemüth des Kaisers durchdrang und all seinem Thun eine Beinischung von Eigennutz gab, wobei im Bewußtsein, für das Wohl des Staates zu handeln, auch siskalische Härte

Wien besuchen wollte, mußte das Kopfzeug und die falsche Haartour ablegen; dann mußte die Tochter, unter den groben Späßen der Beamten, ihr Mieder ausziehen, sich aufschnüren und als sie sich nicht auf der Stelle dazu verstehen wollte, auch die Strumpfbänder aufzulösen und bittende Einwendunz gen machte, schrieen die Uebervollstrecker des Gesehes: Nicht räsonnirt! Der Kaiser will es allergnädigst. L. v. heß fortzgesehte Durchflüge durch Deutschland III. S. 287, wobei demerkt ist, daß dies zu einer Zeit geschehen sei, wo die Härte der Josephinischen Vorschriften noch nicht die späteren Milzberungen erhalten hatte.

\*) Meusel's Vorlesungen über Joseph II. Leipzig 1796. S. 118. Ein Schreiben, welches Campe über die nachtheiligen Folgen bes Nachdrucks, mit der Anrede: Großer und guter Kaiser, an Joseph den Einzigen gerichtet hatte, wurde im deutschen Museum Februar 1784 abgedruckt. In einer der Abschrift beigefügten Randanmerkung ist vorgeschlagen, statt des undez dingten Verbotes alles Nachdruckes einen Mittelweg zu treffen, und jeden Schriftsteller und rechtmäßigen Verleger nur eine bestimmte Zeit hindurch, etwa vier dis sechs Jahre, bei seinem Eigenthum zu schüßen, nachher aber dasselbe Preis zu geben. Wäre das Buch gut und der Preis billig, so würde es in dieser Zeit so viel einbringen, daß sie den nachherigen Nachschruck verschmerzen könnten.

und Anickerei nicht gescheut wurde, war nicht geeignet, bei den Deutschen ein besonderes Verlangen nach dem Raiferthum zu erwecken, und eben so wenig machte sie ihn felbst geneigt, bem Geiftesleben ber Nation, welches gerade in seinem Sahrzehnd immer bedeutsamer sich ent= faltete, Theilnahme zu widmen und Förderung angedei= ben zu lassen. Was Klopftock im Jahre 1769 in ber an Joseph gerichteten Zueignung des Bardiets: Bermanns Schlacht, nach bedeutungsvoller Verfündigung von einer That, welche schon beschlossen sei und bald geschehen werde, an dem Raifer der Deutschen gerühmt hatte, daß er sein Vaterland liebe und dies auch durch Unterstützung der Wissenschaften zeigen werde, ging so wenig in Erfüllung, als die verkundigte Großthat felbst jemals gethan worden ift. Joseph hatte mehr deutsche Bücher als Friedrich gelesen, schrieb und sprach richtiger deutsch, und erließ eine Menge Berordnungen zur Reform des Studienwesens, berief auch einige protestantische Gelehrte nach Prag, Freiburg und Pefth. Bur Würdigung des deutschen Schriftthums aber gebrach es ihm an allem Sinn für Poefie und Runft,\*) ber Buchhandel stand in seiner Schähung unter bem Rasehandel, wenn dieser mehr Geld ins Land zog, und was für die Emporbringung der Universitäten unternommen wurde, geschah in der Absicht, daß die Landeskinder kei= nen Unlaß oder Vorwand haben follten, auswärts zu studiren und das Geld aus bem Lande zu schleppen. Die Einrichtungen, welche den höheren Lehranstalten ge= geben wurden, trugen ben Stempel bes rechnenden Bei= stes, ber, wie überall, so auch im Gebiete ber Bilbung, für wenig Geld möglichst viel Waare oder Urbeit zu er= langen begehrt. Die Lehrer wurden wie die Lernenden

<sup>\*)</sup> Das kalte und steife Klopstocksche Drama war freilich wenig geeignet, in ihm Sinn für die erstere zu erwecken.

burch ftrenge Controlle jum Studiren angehalten, Ferien fast gar nicht gestattet und vermittelst immer wiederkehrender Prüfungen die Ergebnisse des ertheilten Unterrich= tes zu Buche gebracht. Die wunderlichste Mischung wider= sprechender Grundfähe zeigte fich aber in feinen Berord= nungen über die Freiheit des Bücherwesens. Die großen Beschränkungen, benen das Einbringen auswärtiger und das Drucken einheimischer Bücher noch immer unterlag, auch nachdem unter Maria Theresia's Regierung ber Ginfluß ihres Leibarztes van Swieten dieselben etwas ermä= Bigt hatte, erschienen ihm vornehmlich - beshalb verwerf= lich, weil dadurch ein bedeutender Zweig des Verkehres beeinträchtigt werde. Dabei sollte dem von den Wort= führern des neuen Zeitgeiftes geltend gemachten Berlan= gen nach Lefe = und Druckfreiheit Benuge geschehen. Um aber durch den Unkauf auswärtiger Bücher nicht allzu viel baares Geld aus dem Lande gehen zu laffen, wurde der Nachdruck derselben erlaubt, und um durch die ver= fundigte Lefe= und Druckfreiheit nicht Schaden gestiftet zu feben, wurden in die desfalfige Berordnung Bestimmun= gen aufgenommen, welche wenigstens eben so viele Er= schwerniffe als Beforderniffe bes angeblichen Zweckes in sich schlossen. Die Censur=Commissionen in den Provin= zen wurden aufgehoben und eine Bücher = Cenfur = Saupt= Commission in Wien errichtet, beren Instruction babin lautete: "Man soll gegen Alles, was ungereimte Zoten enthalt, aus welchen feine Gelehrsamkeit, feine Aufklärung jemals entstehen kann, streng, gegen alles Uebrige aber, wo Gelehrsamkeit, Kenntniffe und ordentliche Sate sich vorfinden, um so mehr nachsichtig fein, als erftere nur vom großen Saufen und von schwachen Seelen ge= lefen werden, letteres aber nur ichon bereiteten Gemű= thern und in ihren Grundfaten standhaften Seelen unter bie

Bande kommt. Wenn ganze Werke oder periodische Schriften auch nur in einzelnen Stücken die Religion, die auten Sitten oder ben Staat und Landesfürsten auf eine gar zu anstößige Art behandeln, so ist die Ausfolgung berfelben zu verweigern. Ueber ärgerliche Säte und Schriften, die fremde Höfe angehen, soll die Entscheidung der Staatskanzlei nachgesucht werden." Alle Werke von eini= ger Bebeutung für Gelehrfamkeit, Studien und Religion sollten zur Censur an diese Commission eingeschickt, ba= bei aber mit einem Uttestat von einem der Materie ge= wachsenen Gelehrten, Professor oder geistlichem und welt= lichem Oberhaupte versehen sein, daß nichts wider die Religion, die auten Sitten und die Landesgesetse darin ent= halten, und das darin Enthaltene demnach der gesunden Vernunft angemessen sei. Minder wichtige Sachen, bie nicht ganze Werke austrugen, follten auf ein folches Ut= test bei der Landesstelle entweder gestattet oder verwor= fen werden; Unschlagszettel, Zeitungen, Gebete und der= aleichen follte der in Cenfursachen bei der Landesstelle referirende Rath furz untersuchen, und in Betreff der let= teren dafür sorgen, sie dem achten Beifte der Rirche an= gemessen zu machen. Die Erlaubniß zum Nachdruck ber von auswärts in die Erbländer kommenden Bücher wurde jeder Landesstelle überlassen; um aber miglichen Folge= rungen, die aus dem Nachdrucke auftößiger Bücher gezogen werden konnten, vorzubeugen und alle Schwierigkei= ten für die Beurtheilung zu entfernen, follte Alles, mas in Wien zum Lesen zugelassen wurde, unter der dreifachen Bezeichnung: Admittitur, Permittitur, Toleratur unterschieden werden, so daß Werke mit der ersteren ohne alles Bedenken, Werke mit der zweiten nur unter Ungabe ih= res wirklichen Druckortes mit dem Zusate: zu finden in Wien, Prag, Ling u. f. f. Werke ber britten Urt aber

entweder gar nicht, oder mit Milberung oder Ausmer= jung ber anstößigen Stellen nachgedruckt werden durften. Bücher, welche die katholische ober die driftliche Religion überhaupt systematisch angriffen, sollten eben so wenig als jene geduldet werden, welche die Religion verspotteten und lächerlich machten, ober burch abergläubische Berdrehung der Eigenschaften Gottes und durch unächte schmär= merische Undächteleien verächtlich barftellten. Sierdurch wurde Buchern ber entgegengesetteften Richtung gleich= zeitig der Weg versperrt. Das Geltsamste war die Be= stimmung, daß Rritiken, wenn es nur keine Schmähschrif= ten wären, sie möchten treffen, wen sie wollten, vom Landesfürsten an bis zum Untersten, besonders, wenn der Berfasser seinen Namen dazu drucken lasse, und sich also für die Wahrheit der Sache als Bürgen darstelle, nicht verboten werden sollten, da es jedem, der die Wahrheit liebe, eine Freude sein muffe, wenn ihm Wahrheit auch auf diesem Wege zukomme. Im schneidenden Gegenfațe zu dem Zwange, welchem wiffenschaftliche Werke unterworfen waren, wurde der Frechheit durch diefe Bestim= mung Thor und Thur geöffnet. Josephs Absicht hierbei war, über seine Beamten aller Klaffen eine Controlle, die er nicht zu bezahlen brauchte, einzuführen; um kein Geschrei darüber aufkommen zu laffen, gab er sich selbst den Büchelschreibern Preis, in der Meinung, daß diese an ihn sich nicht wagen, ober an ihm nichts zu tadeln finden wurden. Die wohlfeile Controlle kam ihm aber theuer zu steben. Die ben Libellen frei gegebene Presse fehrte sich nämlich wider ihn selbst, und lieh feinen ver= schiedenartigsten Gegnern Waffen; - Prieftern, welche fur die Papstgewalt, das Mönchthum und die herkömmlichen gottesbienstlichen Gebräuche eiferten, und Unhängern ber französischen Philosophie, oder auch gemäßigten Freunden 23 XII. 28b.

der Aufklärung, denen die Reformen des Kaisers nicht genügten; endlich solchen, welche die in seiner Gesetzebung und Handlungsweise häusig hervortretenden Härten und Folgewidrigkeiten als Stoffe des einträglichen Erwerbes, wider den Kaiser zu schreiben, ergriffen. Ein Wiener Buchhändler speculirte förmlich in dergleichen Schriften, deren Verfasser in Wien zusammengeströmt waren und kurzweg als Büchelschreiber bezeichnet wurden.\*)

Eine gründliche Würdigung der Verfahrungsweisen des Kaisers wäre allerdings ein großer Gewinn gewesen, wenn dieselbe seine Vorstellungen über das Wesen des Staats und über die schrankenlose Berechtigung der Regenten, den im Begriff Gemeinwohl erfaßten Zweck desselben durch willkührliche Machtübung zu verwirklichen, berichtiget oder ermäßiget hätte. Dies waren aber die Wiener Vüchelschreiber nicht im Stande. Wußte doch auch der einzige wissenschaftliche Vertreter der kaiserlichen Staatsweisheit, Joseph von Sonnensels, das Gemeinwohl nicht besser, als durch höchste Steigerung der Volksemenge zu bestimmen, aus welcher alle übrigen Güter, äusbere und innere Sicherheit, Wohlstand, Eultur z. von selbst hervorgehen würden.\*\*)

Auch Friedrich hielt es für unzweifelhaft, daß der Staat aus dem gesellschaftlichen Vertrage entsprungen sei, und daß den Fürsten, da sie für Verwirklichung des Gemein= wohls Sorge zu tragen hätten, auch unumschränkte Macht=

<sup>\*)</sup> Im Sahre 1783 zählte ein Verzeichniß der Wiener Autoren, welche von der Erlaubniß zum Kritistren "vom Landesherrn bis zum Untersten" zur Abfassung von Büchelchen Gebrauch gemacht hatten, nicht weniger als 415 Namen. Meusel über Joseph II. S. 137.

<sup>\*\*)</sup> Joseph von Sonnenfels Grundsätze ber Polizei, Handlung und Staatswirthschaft. Wien 1760—70.

vollkommenheit zur Erfüllung dieser Berpflichtung zustehe. Joseph hatte bei seinem ersten Auftreten unverholen geau-Bert, daß er sich den preußischen Monarchen zum Vorbilde genommen.\*) Da er hierbei voraussete, daß Friedrich im= mer und überall unumschränkte Willführ übe, ben Staat nur durch Rabinetsbefehle regiere und ihn allein badurch auf eine so hohe Stufe der Macht und des Unsehens erhoben, auch die innere Verwaltung zu einer kunstgerech= ten, jedem Winke bes Gebieters gehorchenden Maschinerie ausgebildet habe, so glaubte er benfelben Weg einschla= gen zu muffen, und warf durch willführliche Gewaltübung alle vorgefundenen Rechte und herkommlichen Ginrichtun= gen unter und über einander. Die Voraussetzung mar jedoch unrichtig; denn wenn auch Friedrich einzelne will= führliche Handlungen nicht vermied, so waren dies Musnahmen. In der Regel galt ihm die privatrechtliche Ordnung der Dinge für unantastbar, und er stellte dieselbe gegen die Unsprüche seines eigenen Fiskus unter den Schut ber Gerichtshofe. Seine Ueberzeugung, daß die Staats= gewalt aus Uebertragung entsprungen und den Fürsten ihre Macht und Hoheit von solchen, die vormals ihres Gleichen gewesen, um der Dienstleiftung willen, die sie von ihnen erwartet, eingeräumt worden, daß der Monarch bestellt sei, um als erster Richter, als erster General, als erfter Rechnungsführer, als erfter Minister die Geschäfte dieser Uemter zu verrichten, rückte ihm später sogar ben Gedanken nahe, ben er in einer im Sahre 1777 verfaß= ten Schrift über das Wesen ber Regierungsformen gerade=

<sup>\*)</sup> Rach einer Angabe von Moser sagte er dies unmittelbar nach der Kaiserkrönung zu dem kurbrandenburgischen Gesandten. Friedrich Karl Freiherr von Moser, von Hermann vom Busche. S. 362.

ju aussprach, bag ber erfte Diener bes Staates gegen seine Machtgeber Verantwortlichkeit habe, und daß ihm obliege, so zu Werke zu gehen, als wenn er jeden Augen= blick von seiner Verwaltung seinen Mitburgern Rechen= schaft zu legen hätte. \*) Un ständische Verfassungen dachte er hierbei freilich nicht. Diese waren von seinen Vorgangern seit dem großen Aurfürsten in den Provinzen, aus welchen der brandenburgische Kurstaat zur preu-Bischen Monarchie erwuchs, stillschweigend bei Seite ge= schoben worden, als das Steuerbewilligungsrecht, durch welches die Landstände ehemals die Landesherren in Ub= hängigkeit gehalten hatten, zu dem Wesen des Militär= staats in einen unvereinbaren Gegensat trat, ohne beim Volke einen Unhalt zu finden, und Friedrich felbst hatte bei Eroberung Schlesiens gar fein Bebenken getragen, die dasigen Stände zu entlassen und die Erhebung der vorge= fundenen Grundsteuer an eine von ihm eingesetzte Behorde zu überweisen; aber für den Betrag berselben, der auf den Werth des Grundeigenthums von Einflusse war, setzte er sogleich ben privatrechtlichen Gesichtspunkt in Geltung, und verzichtete dem zu Folge bei der Huldigung in Breslau durch eine feierliche Erklärung auf das Recht der

<sup>\*)</sup> Essai sur les formes du gouvernement. Oeuvres posthumes tom. VI. p. 84. "Der Fürst ist nicht beshalb mit der höchesten Gewalt bekleidet, um sich ungestört der Liederlichkeit und Schwelgerei zu ergeben; er ist nicht beshalb über seine Mitebürger erhoben worden, damit sein Stolz in leerem Gepränge sich blähe; er steht nicht deshalb an der Spise des Staats, um bei seiner Person einen Hausen von Müßiggängern zu unterhalten; sondern er ist nur der erste Diener des Staates, zu redlicher, einsichtiger und ganz uneigennüßiger Thätigkeit verpslichtet, wie einer, der jeden Augenblick seinen Mitbürgern von seiner Verwaltung Rechenschaft ablegen muß."

Staatsgewalt, das Grundeigenthum in Schlesien mit einer höheren Steuer als der bei Befitnahme des Landes vorgefundenen zu belegen, um zu verhüten, daß hierdurch der Kapitalwerth der Guter benachtheiligt und das Pri= vatvermögen der einzelnen Befitzer geschmälert werbe. Vollständige Einheit der Verwaltung bestand überhaupt nur im Abgaben= und Militärwesen; die Provinzial= und Stadtrechte, fo wie die berkommlichen Berfassungen bes Rirchen=, des Schul- und Juftizwesens blieben unverändert bestehen. Die rheinischen Landschaften und bas Kürstenthum Offfriestand wurden fogar von dem Abgaben= und Militärzwange ber anderen Provinzen gegen bestimmte Gelbleiftungen und Mannschaftsstellungen befreit. nun aber auch in dieser gemilberten Form der Absolutis= mus Friedrichs fur fein Bolf eine ftrenge Schule, und machte es ein großer Theil ber Gefete und Unordnungen, durch welche er für das Wohl seiner Unterthanen zu sor= gen bemubt war, besonders in der zweiten Salfte feiner Regierung, recht fühlbar, daß die von ihm angenommene Gleichheit der Begriffe Staatsinteresse und Volkswohl in ber Wirklichkeit ein schroffer Gegensatz war, so mußte die= fer Absolutismus bei einem Fürsten ohne Mäßigung und ohne Achtung für besondere Rechte sich um so mehr zur unbedingteften Willkührherrschaft gestalten, als er die Musübung berfelben nur für einen zum Boble bes Ganzen übernommenen Dienst betrachtete, und für das eigene Gefallen auf den Glanz der Kronen keinen Werth legte. In feiner Stellung als ein mit ber Wohlfahrt bes Bolfes beauftragter, zugleich mit völliger Untrüglichkeit in ber Wahl der erforderlichen Mittel ausgerüsteter Beamter hielt Joseph sich für so sicher, daß er im Jahre 1785 die für die Erbmonarchie miglichften Grundfate in einer Berordnung über Einführung eines neuen Steuerfußes öffentlich auß=

sprach: "Ift es nicht Unfinn, zu glauben, daß Obrigkei= ten das Land als ein Eigenthum beseffen, bevor Unterthanen waren, und daß sie das Ihrige unter gewissen Bebingungen an die letteren abgetreten hätten? Sätten fie nicht auf der Stelle vor Sunger davon laufen muf= fen, wenn Niemand den Grund bearbeitet hatte? Eben so widersinnig ware es, wenn ein Landesfürst sich einbil= bete, bas Land gehöre ihm und nicht er bem Lande zu, Millionen Menschen seien für ihn und nicht er für sie gemacht, um ihnen zu bienen. Nur die Bedurfniffe bes Staats muffen gedeckt werden; der Monarch hat fein Recht, mehr zu erheben, als diese fordern, und er ist von bem, was er erhebt, Rechenschaft schuldig."\*) Hiernach wurde, ohne nach der Zustimmung der Stände von Un= garn, geschweige nach den Landtagen von Böhmen, Mahren und Desterreich, obwohl auch Kerdinand II. deren Steuerbewilligungsrechte nicht angerührt hatte, zu fragen, Vermeffung alles Grundes und Bodens in diefen Königreichen und Ländern verordnet, um demnächst alle Eigenthumer mit gleichmäßigen Beiträgen für bas Bedurfniß der Staatskasse beranzuziehen. Die Erträge eines Gutes zu niedrig anzugeben, war hochst gefährlich; benn wenn nach Einreichung der Ungaben ein Pächter ober Räufer sich meldete und einen höheren Ertrag zu ver= steuern sich erbot, sollte der Kapitalwerth des Grundstudes barnach berechnet und letteres bafur bem Bieter eingeräumt werden, indem der alte Besitzer, der einen hő= heren Preis als den von ihm felbst angegebenen Ertrags= werth erhalte, sich nicht beschweren könne, ohne seine unrichtige Ungabe einzugestehen und auf diese Urt billig

<sup>\*)</sup> Leben Josephs bes Zweiten von Cornova. Prag 1801. S. 219 u. 220.

gestraft werde. \*) Uber nicht allein gleichen Steuerfuß, auch eine völlige Gleichförmigkeit ber Verwaltung und Gesetgebung, glaubte Joseph in ber ganzen Monarchie zu Stande bringen zu muffen. Die Befonderheiten ber Albkunft, der Sprache, ber Sitten, der Culturverhaltniffe und der bürgerlichen Verfassung in den verschiedenen Theilen eines Staates, der nur durch einen gemeinschaftlichen Berrscher vereinigt war, hielt er hierbei keiner Beachtung werth. "Die deutsche Sprache, schrieb er nach Ungarn, folle Universalsprache seines Reichs sein; denn warum follte er die Gefete und öffentlichen Geschäfte einer ein= zigen Provinz in der Nationalsprache behandeln lassen? Er fei Raiser eines beutschen Reiches, die Staaten, die er besithe, seien Provinzen, beren Berein einen Korper bilde-und ihn zum Haupte habe. Wäre Ungarn die wich= tiafte und größte seiner Besitzungen, so wurde er bie Sprache beffelben zur Sprache seiner Länder machen, was nun nicht der Fall sei. Jeder Theil bekomme seine Rich= tung lediglich vom Ganzen. Es wurde eine monftrofe Berfassung fein, wenn man alle Theile als besondere Sanze betrachten wollte, und wenn über die von der all= gemeinen Gesetgebung herrührenden Befehle noch Gut= achten, Ueberlegungen, Repräsentationen und Siftirungen gestattet werden follten, wo nur Gehorsam und Vollziehung stattfinden dürfe. Solches Unwesen sei theils aus bem Ungefähr burch innere und außere Kriege entstanden, und man grunde darauf, ohne zu wissen warum, die Güte der Landesverfassung; theils hätten die Könige durch Trennung und Erhaltung von Meinungsverschiedenheiten die Vermehrung ihrer Gewalt und Einkunfte bezweckt. Er bedürfe folder Mittel nicht und finde seine Sicherheit

<sup>\*)</sup> Groß : Hoffinger's Joseph II. Zweiter Band S. 221—222.

in seiner Seelenkraft, wie er das allgemeine Beste zum alleinigen Ziel habe.\*)

Um nun den Ungarn ihre alte Landesverfassung nicht beschwören zu dürsen, entzog er sich der altherkömmlichen Krönung, und ließ, um den Gedanken daran für immer zu entsernen, die Königskrone, der von der Nation eine ganz besondere Verehrung gezollt wurde, von Presburg nach Wien schaffen. Die Magnaten grollten, leisteten aber den unter der Regierung Maria Theresia's gelernten Gehorsam. Dagegen trat auf einem anderen Punkte der Neuerungssucht und Willkührherrschaft des Kaisers ein Widerstand aus Elementen entgegen, denen er im Glauben an die Alleingültigkeit der materiellen Kräfte und Zwecke des Staats gar keine Bedeutung mehr zusschrieb, und brachte seinen viel versprechend begonnenen Lauf zum Rückgange und frühem Ziele.

Die belgischen Provinzen, damals den Namen burgundischer Kreis führend, befanden sich, seitdem die Kriege zwischen Frankreich und Desterreich aufgehört hatten, in einem behaglichen Ruhestande. Die unter dem Namen: fröhlicher Einzug, bestehende Versassung, deren Urkunde im Jahre 1423 bei dem ersten Einzuge des Herzogs Philipps des Guten in Brüssel ausgestellt worden war, daher mit dem Namen Blyde Inkomste oder Joyeuse entrée bezeichnet wurde, ertheilte den Ständen der Landschaften, außer dem Steuerbewilligungsrechte, noch andere Freiheiten und Besugnisse, namentlich großen Einsluß auf die Besehung der Gerichtshöse, unter denen der hohe Rath von Brabant das größte Unsehen genoß.\*\*) Das Volk

<sup>\*)</sup> Josephs Briefe an einen ungarschen Magnaten und an ben Kanzler Grafen Palfi.

<sup>\*\*)</sup> Der Hauptinhalt dieser Urkunde in 59 Punkten steht in beut:

zeichnete sich durch eine frohliche Beiterkeit und große Iln= banglichkeit an bas fatholische Rirchenthum aus, beffen Feste und Aufzüge als wahre Volksfeste mit alterthum= lichem Prunke und reichem Blumenschmucke Ubwechse= lung in das burgerliche Tagewerk brachten, und den un= teren Klassen folche Befriedigung gewährten, baß ihnen nicht einfiel, sich um die Verwaltung der öffentlichen Un= gelegenheiten zu bekümmern; mehrere brabantische Städte gingen in ihrem Vertrauen in die überlegene Einsicht der höheren Stände fo weit, daß fie von ihrem Rechte, 21b= geordnete zur ftandischen Berfammlung zu schicken, keinen Gebrauch machten. Die Geistlichkeit hatte in ben mei= ften Provinzen, als erfter und gahlreichster Stand, ein entschiedenes Uebergewicht; sie hatte unter Maria There= sia's Herrschaft ihr Interesse mit dem des regierenden Saufes in Uebereinstimmung gefunden, und ihre Ergeben= heit während des fiebenjährigen Krieges, außer den ordent= lichen Steuern, durch außerordentliche Hulfsgelber und Darlehne von fehr hohem Betrage (angeblich von hun= bert Millionen Gulben) bethätigt. Der regelmäßige Er: trag ber kaiferlichen Einkunfte wurde auf sieben Millionen Gulben geschätt. Un ber Spige ber Verwaltung ftand ein General=Statthalter, früher ber Berzog Karl von Lothringen, nach deffen Tode diefer Poften der Erzherzo= gin Chriftine, einer Schwefter bes Raifers, gemeinschaft= lich mit ihrem Gemahl, dem Berzoge Albert von Sach= fen = Teschen, übertragen worden war.

In diese glücklichen, für das Wolk und den Regenten gleich zuträglichen Verhältnisse griff Joseph mit rücksichtsloser Eigenmächtigkeit ein, deren Beweggrund um so weniger in zärtlicher Sorge für das Wohl dieser Länder

scher Uebersetzung im Göttinger historischen Magazin von Spitte lers und Meiners. Band I. S. 724—742.

gesucht werden konnte, als er kurz vorher dieselben an den Kurfürsten von der Pfalz gegen Baiern hatte ver= tauschen wollen. Uneingebenk, daß in seinem Namen fein Schwager, der Herzog Albert, am 17. Juli 1781 bei der in Bruffel geleisteten Suldigung den Landes= freibrief des frohlichen Einzugs in gleicher Urt beschwo= ren hatte, wie dies im Jahre 1744 im Namen Maria Theresia's und im Jahre 1717 im Namen Karls VI. ge= schehen war, und daß, nach dem Schluffe diefes Freibrie= fes, wenn der Fürst benfelben in irgend einer Beife, im Ganzen ober im Einzelnen, nicht halte, alle brabantischen Unterthanen so lange von allem ihm schuldigen Gehorfam frei fein follten, bis die Uebertretungen gut gemacht feien, theilte ber Raifer das ganze Land, anstatt der zeitherigen Provinzen, in neun Kreise, und ernannte Kreishauptleute anstatt ber von den Ständen eingesetzten Raftellane und Oberamtleute, hob die bestehenden Obergerichtshöfe, den hoben Rath von Brabant nebst ben geiftlichen Gerichts= stellen auf, und vereinigte alle diese Behorden in einem höchsten Gerichtshofe zu Bruffel. Eben so wurden drei mit den Ständen zusammenhangende Rathscollegien nebft ben ständischen Ausschüffen aufgehoben, und die gesammte Berwaltung einer Regierungsbehörde unter der Leitung eines bevollmächtigten Ministers des Kaifers übertragen, was die Wirksamkeit der General-Statthalterschaft auf bloke Repräsentation beschränkte. Wie in den anderen Provinzen der Monarchie, wurden die kirchlichen Um= gange und Wallfahrten abgeschafft, Standbilder und Bemalbe des Schmuckes, womit frommer Glaube fie um= fleidet hatte, beraubt, Bruderschaften verboten, Feiertage abgestellt, Rlöfter eingezogen, in den reichen Gestiften er= ledigte Abtstellen unbesetzt gelassen, Normalschulen ange= legt, und dem bisherigen Bildungswege der Geiftlichkeit eine ganzliche Veränderung vorbereitet. Da die im Priesterthum bestehende Schranke der monarchischen Allgewalt fich nicht plötlich hinwegschaffen ließ, so beschloß der Rai= ser, um sie zu untergraben, die Institute, durch welche der hierarchische Standesgeist genährt wurde, zu beseiti= gen ober ihres Ginfluffes zu berauben, und die kunftigen Geistlichen in anderer Beife, als zeither durch die theolo= gischen Vorlesungen auf der Hochschule zu Löwen und in ben bischöflichen Klerikal = Seminarien geschehen war, zum Gehorsam gegen die weltliche Macht erziehen zu laffen. Die genannte Hochschule war zahlreich besucht, und ber Undrang zu den febr kostbaren Promotionen, besonders in der Suriftenfakultät, fehr ftark, weil ohne dieselben kein öffentliches Umt, nicht einmal die Advocatur, erlangt wer= den konnte. Doch war die Zahl der Theologen nicht ge= ringer, auch der ganze Zuschnitt theologisch, indem alle Professoren, auch die der weltlichen Fakultäten, gur Zon= fur und zum Colibat fich verftehen mußten, wenn ihnen die als Befoldung ausgesetzten Pfrunden zugänglich sein follten. Dem Raifer war nach feiner ganzen Sinnesart ein dergleichen Inftitut mit alten Rechten und Berkomm= lichkeiten, bei benen es auch an manchen Migbräuchen nicht fehlte, herzlich zuwider. Zunächst faßte er jedoch nur die theologische Fakultät ins Auge, an welcher ihm die hierarchisch = altgläubige Richtung der Professoren eben so sehr miffiel, als ber Studentengeift, der bei fo großer Menge ber Studierenden und bei der Unhänglichkeit der Bürger an die den einzigen Nahrungszweig der Stadt bildende Universität, begreiflicher Weise in stärkerem Grade auch bei den Theologen sich kund gab, als es in Wien und Prag, nach anderthalbhundertjähriger Jesuiten-Disciplin und unter hauptstädtischen Verhältniffen, der Fall war. Um dem Allen zu steuern, und sich den Weg zu noch anderen Reformen zu bahnen, errichtete Soseph zwei theologische Seminarien, das eine zu Löwen, das andere zu Luremburg, ernannte Lehrer, die den ihm genehmen Grundfähen des Kebronius huldigten, und befahl, die Studierenden der Theologie in diese, einer strengen Schulzucht unterworfenen Unstalten zu vertheilen. Dies traf zunächst den jugendlichen Freiheitsgeift, dem zeither ver= gönnt gewesen war, vor dem Eintritte in den geiftlichen Stand bas Leben in feiner wirklichen Geftalt kennen zu lernen und zu priesterlichen Warnungen vor den Irrwegen ber Leidenschaft und vor Berführungsfünsten ber Sunde in eigener Erfahrung Stoffe zu sammeln, um fie nicht nur Underen nachsprechen zu muffen; der Erzbischof von Mecheln aber erklärte sich wider die Einrichtung, weil die= felbe in Die Rechte der bischöflichen Rlerikal= Seminare eingreife, und weil Lehrer der geiftlichen Wiffenschaften obne seine Zustimmung nicht angestellt werden konnten. Indeß kehrte sich ber Raiser an diese Ginwendungen nicht und ließ beide Seminarien zu Unfange des Novembers 1786 eröffnen; aber funf Tage nachher empfingen bie Seminaristen in Lowen die Lehrer mit Steinwurfen und bedrohten den kaiferlichen Commissarius mit Waffen, ver= sicherten jedoch in einer an die Statthalterschaft gerichte= ten Eingabe ihren Gehorfam gegen die Befehle des Rai= fers, so weit ihr Gewissen es gestatte, und baten mit der schuldigsten Unterwerfung, in Sachen der Disciplin und bes Glaubens alleinige Schiedsrichter die Bischöfe sein zu laffen. Die Ordnung wurde zwar durch herbeigezogenes Militär wieder hergestellt, die Seminaristen zogen aber größtentheils von bannen.

Josephs Unwille über diesen Vorgang wandte sich gegen den päpstlichen Nuncius Zondandari in Brüffel, welcher kurz vorher verbotwidriger Weise eine Bulle Pius VI. wider die Schrift des Wiener Kanonisten En= bel: "Was ist der Papst?" bekannt gemacht hatte. Da aber das, was in diefer Bulle als ketzerische Lehre verdammt war, auch in einer von den Seminariften veröffentlichen Erklärung als Grund ihres Wegziehens angegeben wurde, und ber Raifer Unlaß fand, noch an andere Einwirkungen des Nuncius auf diese Unruhen zu glauben, fo ließ er ihm die Weifung zugeben, Bruffel und die Niederlande ohne Aufschub zu verlassen. Der Bischof von Namur wurde nach einer Abtei verbannt, einige Rapuziner=Guardiane aus dem Lande gewiesen, und der Erz= bischof von Meckeln nach Wien beschieden, wo Soseph ihm beim Empfange sagte: "Da Sie von bem jetigen Susteme ber Theologie und ben Einrichtungen der Semi= narien keine rechte Begriffe zu haben scheinen, so habe ich zwei Beisiger ber geiftlichen Commission beauftragt, Ihnen hierüber das nothige Licht zu verschaffen." Der Pralat ließ fich diese Belehrungen gefallen und schied mit Meußerungen scheinbarer Bufriedenheit aus Wien; aber bald darauf, zu Ende Upril 1787, verweigerten die in Brufsel versammelten Stände von Brabant die verlangte Subsidienzahlung, wenn nicht die in der joyeuse entrée ent= haltenen Rechte wieder hergestellt wurden, und das fruher so ruhige Volk gab durch Zusammenlauf vor dem Rathhause, wo die Stände versammelt waren, die lebhaftefte Aufgeregtheit fund. Die Verhaftung eines Bruffeler Burgers, ber in einer Lieferungsfache bes Betruges beschuldigt zur Untersuchung nach Wien abgeführt werben follte, brachte die Gährung zum Ausbruche. Das Verfahren war jenen verfassungsmäßigen Rechten entgegen und hatte einen Tumult zur Folge, welcher schnell in an= bern Städten Nachahmung fand. Der Pobel verbrannte Strohpuppen, benen die Aufschrift: Rreishauptmann, an-

geheftet war und warf den kaiferlichen Minister Belgiojoso und dem Kanzler Crumpipen, welche für Urheber oder Beforderer ber Neuerungen galten, die Fenster ein. Da diesen Beamten des Raisers und den unter ihnen steben= den Behörden Niemand mehr Gehorfam leistete, so hiel= ten es die Erzherzogin und ihr Gemahl für gerathen, dem Berlangen der Stände nachzugeben, und erließen am 14. und 16. Mai Decrete, welche mehrere der neuen Einrich= tungen vorläufig und theilweise außer Unwendung setten, bis der Raiser auf den desfallsigen Bericht weitere Beschlußnahme gefaßt haben wurde. Diese Zugeständnisse wurden nach einem abermaligen Volksauflaufe am 30. Mai zu einer Erklärung der Statthalter erweitert, welche den Ständen die Burücknahme aller eingeführten Neuerungen und die Entfernung aller unbeliebten Versonen aus dem Rathe der Statthalterei gewährte. Der Jubel war un= begränzt, Ranonendonner und Glockengeläute ertonte, bas Bolk spannte sich vor den Wagen des Fürstenpaares und beklatschte dasselbe im Theater als Wiederhersteller der öffentlichen Wohlfahrt und Freiheit.

Toseph selbst war damals in weiter Entsernung. Er hatte sich zu Unfange des Maimonats 1787 behufs einer mit der Kaiserin von Rußland verabredeten Zusammenkunft nach Cherson begeben, und begleitete Katharinen auf ihrer weitern Reise durch die Krim in der abssichtlich gewählten Rolle eines Höslings, um für das mit ihr geschlossene Bündniß im zwanglosen Umgange durch persönliche Befreundung stärkere Dauer zu gewinnen. Ieden Morgen erschien er bei dem Lever der Kaiserin und erwartete mit dem übrigen Hose ihr Erscheinen; als sie ihm den Herrn von Segur vorstellen wollte, machte er ihr bemerkbar, daß er hier nur der Graf von Falkensstein sei und als solcher diesem französischen Minister vors

gestellt zu werden bitten musse. Die Augen der europai= schen Diplomatie waren damals auf die Rusten bes schwarzen Meeres gerichtet; benn in dem von Rußland fund gegebenen Verlangen, ben Besit berselben burch Sinzufügung einiger turfischen Grenzpläte sicher zu ftellen, wurde die Absicht vermuthet, sich den Weg nach Constantinopel zu ebnen, und der Zusammenkunft mit Joseph eine dahin zielende Berabredung zum 3wecke gefett. Der mährchenhafte Pomp, mit welchem Katharing biefe eben erst eroberten Länder bereifte, war weniger wunderbar, als daß die fuhne Frau, auf ihren Glücksftern vertrauend, fich nur von tartarischen Reiterschaaren bewachen ließ, beren Kurften, den Chan Sahim Guerran, sie erst burch List zur Thronentsagung bewogen, bann zur Flucht zu ben Türken genöthigt hatte, die ihn nun als einen Berrather gefangen hielten. Joseph befand sich in einer feltsamen Lage. Als er eines Abends auf einer diefer weiten nur vom Sternenhimmel begränzten Flächen mit Segur luft= wandelte und an das Lager der Ralmucken gerieth, außerte er selbst, daß ihn wohl Niemand am Urme des franzosi= schen Gesandten unter tartarischen Sorden herumirrend vermuthen wurde. Daß ein deutscher Kaiser überhaupt nicht in das Gefolge der ruffischen Czaarin gehore, fand fein Begleiter nicht für gut, ihm bemerkbar zu machen, und eben fo wenig bekam er und Katharina die Meußerung bes Prinzen Ligne zu hören, welch ein schöner garm in Gu= ropa entstehen wurde, wenn es ben tartarischen Leibwäch= tern Katharinens einfallen follte, beibe Berrschaften nach Constantinopel zu "escamotiren," was ihnen gar nicht zu verdenken sein würde, da jene kein Bedenken trugen, Lanber zu escamotiren und beren rechtmäßige Herren in Fef= feln zu bringen.\*) Aber Josephs boses Verhangniß, burch

<sup>\*)</sup> Mémoires de Segur III. p. 159. 170.

seine Betheiligung mit den türkischen Händeln und seine Buhlerei um die russische Freundschaft herbeigezogen, na= hete sich auf einem andern Wege.

Zuerst kam damals der Lärm in den Niederlanden zum vollen Ausbruch. Als ihm nach feiner Buruckkunft die ba= figen Vorgange mit einer Vorstellung der brabantischen Stände, in welcher von einer gefürchteten Umwerfung der Landesverfassung die Rede war, vorgetragen wurden, ertheilte er zum Bescheide: "Es sei nie seine Absicht gewe= jen, die Landesverfassung der niederländischen Provinzen umzustoßen, und alle dem General=Gouvernement aufge= tragenen Unordnungen hätten einzig und ohne den minde= sten Unschein von personlichem Interesse nur den größern Vortheil der Unterthanen zum Zwecke. Er wolle Aufschub ber Ausführung einstweilen gestatten, indem er die Beneral=Gouverneure mit den Abgeordneten der Provinzen nach Wien berufe, wo lettere ihm ihre Beschwerden personlich vorlegen follten, um über die zum allgemeinen Beften zu treffenden Maagregeln, auf Grund ber Landesgesetze, Gin= verständniß zu gewinnen. Die Stände erblickten aber in diefer Bestimmung nur die Absicht, die Erzberzogin und beren Gemahl aus ben Niederlanden zu entfernen. Aufregung stieg baber mit jedem Tage, Burger und Stubenten bewaffneten sich, legten Uniformen und Cocarden an, und als das fürftliche Paar Unstalten zur Abreife traf, wurden die Thore besetzt, um dieselbe zu hindern. Auf die wiederholte Erklärung des Raifers, daß die Deputirten bis jum 15. Juli in Wien sein mußten, widrigenfalls er die Stände als Mebellen ansehen werde, ließ man endlich das Kürftenpaar reifen und drei und dreißig Abgeordnete folgten. Die ihnen ertheilte Unweifung lautete, dem Raifer mit den Gefinnungen der Chrfurcht, Unhänglichkeit und Treue der Nation zugleich den allgemeinen Wunsch derselben vorzu=

tragen, daß Seine Majestät die von den Königlichen Soheiten unter dem 30. Mai ausgegangene Erklärung we= gen Wiederherstellung der alten Landesverfassung ohne Aufschub und Ginschränkung unterzeichnen wolle. Der Raifer empfing diefe Abgeordneten ganz in feiner Beife. "Bergeffen Sie, fagte er zu ihnen, daß Sie ben Souve= rain vor sich haben, benken Sie sich in mir nur Ihren und der Nation Freund, reden Gie frei wie Gie denken, befuchen Sie mich ganz nach Gefallen, einzeln, zu Meh= reren oder insgesammt, wir wollen uns als Freunde be= sprechen." Die verlangte Unterzeichnung wurde nun zwar nicht erlangt; aber gegen Ende des Monats erhielt ein Urmeecorps von vierzehn Regimentern zu Fuß und vier zu Pferde, welches fich vor Unkunft der Deputirten nach den Niederlanden in Marsch gesetzt hatte, plötlichen Ge= genbefehl, und am 21. September machte der in den Niederlanden commandirende General Murran, nachdem er am Tage vorher bei einem Auflaufe unter das Bolf hatte schießen laffen, den Ständen im Namen des Rai= fers bekannt, daß die Landesverfassung, die Grundgesete und Privilegien des frohen Ginzugs sowohl in Betreff der Geiftlichkeit als des Civilstandes unverlett erhalten, die erledigten Abteien wieder besetzt werden, die neuen Gerichtshöfe, Kreishauptleute und Commiffare aufgehoben fein und bleiben, die Stände, die Juftizordnungen und Ad= ministrationen in den Städten und auf dem Lande auf dem alten Ruße bestehen und alle neue Einrichtungen, welche bem fröhlichen Ginzuge entgegen zu fein scheinen konn= ten, vorher mit den Ständen berathen werden follten. Unmittelbar darauf wurde an Murray's Stelle ber General d'Alton, an die des Ministers Belgiojoso der Graf. Trautmannsborf ernannt, Manner von gang entgegen= 24 XII. Band.

gesetzter Denkungsart, wobei die Meinung vorwaltete, daß der gebieterischen Härte des Ersteren die milde Gesin= nung des Anderen das Gleichgewicht halten und derge= stalt die rechte Mitte in Behandlung des belgischen Bolkes zwischen zu wenig und zu viel Strenge gewon= nen werden solle.

Diese plötliche Nachgiebigkeit war eine Folge des Rrieges, den der durch die Vorgange in der Krimm beleidigte Sultan auf Unreizung Englands und Preußens, welche Ratharinens, durch eine Hungersnoth entstandene Berlegenheit und Josephs Berwickelung in den Niederlanden als den hierzu gunftigften Zeitpunkt betrachteten, am 13. Mugust 1787 an Rußland erklärte. Der Raifer als Bun= besgenosse Rußlands zur Untheilnahme genöthigt, hätte sich auf Stellung ber vertragsmäßigen Hulfe von 30000 Mann beschränken können; aber auch diesmal gewann, wie es unter Karl VI. der Fall gewesen war, die Mei= nung die Oberhand, daß es besser sei, sich mit ganzer Macht am Türkenkriege zu betheiligen, um von den als unzweifelhaft betrachteten Eroberungen einen größern Untheil für sich nehmen zu dürfen. Db diesem Entschlusse noch eine bestimmte Verabredung mit Katharinen zur Theilung des türkischen Reichs zum Grunde gelegen, ift bis jett ein diplomatisches Geheimniß geblieben; aber auch ohne eine solche Verabredung war es bei der herr= schenden Sinnesart nur allzu begreiflich, daß die Grund= fähe der Gleichgewichtspolitik, nach denen Sofeph zwei Sahrzehende früher für die Türken das Schwerdt gegen Ruß= land hatte ziehen wollen, plöplich bei Seite traten, als sich die Aussicht eröffnete, die im belgrader Frieden verlorenen Länder wieder zu gewinnen. Die Vermittelung des Ro= nigs von Preußen, der mit Sinweisung auf die, dem

Gleichgewichte Europas brohende Gefahr, von diesem Kriege abmahnte, wurde zurückgewiesen.\*)

\*) Bas Joseph hierüber im Januar 1788 an Friedrich Withelm II. fchrieb, ift vor einiger Zeit in ber zu Leipzig erschienenen Sammlung von Briefen des Raifers veröffentlicht worden und giebt jedenfalls, wenn das Schreiben auch nur concipirt worden und nicht abgegangen fein follte, ein fehr treffendes Bilb feiner politischen Denkungsart. "In ber That, es ift bie unangenehmste Neußerung, die ich zu machen genöthigt bin, baß ich Guer Majestät angebotene Vermittelung in Unsehung ber mit ber Pforte entstandenen Irrungen auf bas Freundschaftlichste mir verbitten muß. Ich habe ben Degen gezogen, und er wird nicht wieder in die Scheibe kommen, bis ich Genuathuung, bis ich das wieder habe, was man meinem Sause entzo= gen. Em. Majeftat find Monarch und als folder mit ben Rechten der Könige nicht unbekannt. Ift aber die Unternehmung gegen bie Osmannen etwas Unberes, als ein wiebergesuchtes Recht auf Provinzen, welche meiner Krone ent= riffen worden sind? Die Türken, und vielleicht nicht sie allein, haben zum Grundfage, bas, mas fie in widrigen Beiten verloren, bei der erften für sie gunftigen Gelegenheit wieberzusuchen, bas heißt: man lagt bem Schickfale feinen Lauf und unterwirft fich ben Fügungen ber Borfehung. Das Saus Sohenzollern ift auf eben diefe Urt zum Gipfel feiner Größe gelangt. Albrecht von Brandenburg entriß seinem Orden bas Berzogthum Preußen und sein Rachfolger behauptete im Frieben zu Dliva sogar die Souveranität über dies Land. Guer Majestät verstorbener Onkel entzog meiner Mutter Schlesien zu einer Zeit, wo sie von Feinden umringt, keinen andern Schut, als die Große ihrer Seele, die Treue ihres Bolks gehabt. Was haben die Sofe, welche bermalen von dem Gleich= gewichte Europas so viel Posaunens machen, welches Lequiva = tent haben sie dem Sause Desterreich für die nur im gegenwärtis gen Sahrhundert verlorenen Besitzungen verschafft? Meine Borfahren mußten im Utrechter Frieden Spanien, in bem zu Wien die Königreiche Neapel und Sicilien, einige Jahre darauf Belgrad, die Fürstenthumer in Schlesien, Parma, Piacenza, Guastalla, vorher noch Tortona und einen Theil der Lombardei

Um 2. Kebruar 1788 erklärte ber Raifer, auf Grund seiner Bundesverpflichtung zu Rugland, den Krieg gegen die Pforte, und begab sich, um zu thun, wie Friedrich gethan hatte, im Frühjahr felbst zu dem Hauptheere, welches unter Unführung Lascy's an der Donau operiren follte; funf andere Corps waren zur Deckung der hun= dert Meilen langen Grenze auf weit von einander ent= fernten Punften aufgestellt, die Zwischenräume burch einen Cordon besett, der jeden Einbruch der Türken verhindern follte. Dieser feltsame Plan des Kriegskunftlers Lasch hatte die traurigsten Folgen. Die Türken, welche damals noch kraftvolle Sanitscharen und Spahis besaßen, durch= brachen im Bannat mit einem Streithaufen den Cordon und richteten die schwachen Truppenabtheilungen, die ihnen entgegengestellt werden konnten, schmählich zu Grunde. Die größern Corps standen in kunstvoll eingenommenen Stellungen mußig oder zogen in wissenschaftlich berechneten Märschen bin und her, wobei Mangel und Krankheiten mehr Soldaten hinrafften, als eine große Schlacht gekostet haben wurde. Um 20. September gerieth bas

überlassen. Hat Desterreich dasür eine andere Erwerbung während dieses Jahrhunderts gemacht? Einen Theil vom Königreich Polen, und hiervon hat Preußen einen bessern Antheil als ich bekommen. Ich hosse, das Euer Majestät die Ursachen meines Entschlusses, die Pforte zu bekriegen, sehr einleuchtend sinden, das Sie die Gerechtigkeit meiner Ansprüche nicht verkennen werden, und das Sie nicht minder mein Freund sind, wenn ich auch die Orientalen etwas travestire. Ew. Majestät können sich von mir für versichert halten, das ich bei ähnlichen Gelegenheiten die nämlichen Grundsäse in Ansehung der Erwerbungswege früher verlorener Besitzungen von Ihnen auch gegen mich anwenden lasse, und das jeht alle Vermittelungsgeschäfte einige Jahre Ruhe haben." Dieses Schreiben könnte auf Friedrich Wilhelms nachmalige Vereitwilligkeit, den Türzken beizustehen, großen Einsluß gehabt haben.

Sauptheer bei einem Nachtmarsche in ber Gegend von Lugosch durch einen von Soldaten einer Freischaar bei verübter Plünderung des Gepäckes erregten garm in eine Verwirrung, die in der Kriegsgeschichte ihres Gleichen nicht gehabt bat. In der Meinung, ben Feind vor fich zu haben, feuerten die Truppen wider einander, der Raifer, ber sich zu Pferde setzte, um die Ordnung wiederherzu= stellen, befand sich plötlich im Rreuzfeuer, verlor auf der Flucht fein Gefolge und gelangte nach langem Berum= irren in Begleitung eines einzigen Mannes nach bem Städtchen Karansebes, vermochte aber nicht einmal die Bewohner besselben gegen die Raubsucht des wie mahnsin= nig herbeifturzenden Troffes zu beschützen. Josephs Neffe, der Erzherzog und nachmalige Raifer Franz, wurde von besonnenen Offizieren in die Mitte eines schnell formirten Bierecks genommen und dem Getümmel entriffen. — Bei großer Furchtlosigkeit, die er bei mehreren Gelegenheiten zeigte, war Joseph boch kein Kriegsfürst. Während er sich selber nicht schonte, that ihm der Unblick Sterbender und Verwundeter webe; ja einst ließ er ein Gefecht ab= brechen, weil schon zu viel Blut gefloffen und genug für Undere gethan worden fei. Much dem verkehrten Feldzugs= plane lag die wohlmeinende Absicht zu Grunde, von den Bewohnern ber fammtlichen Grenzlander das Unheil eines feindlichen Einfalls abzuwenden. Um den Soldaten jede unnüte Bemühung zu ersparen, verbot er, ihm bei fei= nem Erscheinen die militairischen Ehren zu erweisen und berechnete nicht den Schaden der Bucht, die an folchen Gewohnheiten hangt; wer sitt, bleibe figen, wer liegt, bleibe liegen, befahl er, Mit folden Gefinnungen hatte er freilich in diesen Rrieg sich nicht einlassen, ober wenn er dies nicht vermeiden konnte, durch perfonliche Theil= nahme Leben und Gefundheit nicht aufs Spiel feten fol=

len. Dem verunglückten Feldzuge gab der zuleht herbeisgerufene Greis Laudon noch ein leidliches Ende, indem die Türken nach ihren Grenzen zurückgetrieben und jensfeits derselben einige Landstriche von den Desterreichern beseht wurden; Joseph aber kehrte mißmuthig und ohne Feldherrnruhm, mit einem bösen Lungenübel behaftet, im Spätherbst nach Wien zurück und siechte seitdem langsam dahin.

Dazu gesellten sich nun die unabläßigen Mergernisse, welche ihm aus den belgischen Wirren erwuchsen. felbst hatte die Erneuerung berfelben badurch herbeigeführt, daß er, nachdem er am 21. September 1787 die Reform= becrete zurückgenommen, bennoch zu Ende bes Jahres neue Verfügungen erließ, um das in Lowen errichtete theologische Seminar aufrecht zu erhalten. Es geschah bies im Verdruß über eine ihm miffällige Dankadreffe, in welcher die Stände unter dem 8. Oktober 1787, nach der burch den General Murray am 21. September ihnen bekannt gemachten Zusage wegen Wiederherstellung der Fun= damentalgesetze, dringend gebeten hatten, diese Zusage auch auf Wiederherstellung der aufgehobenen Klöster, Beibehaltung der Bruderschaften, Aufhebung des General=Seminars, Abstellung der Neuerungen bei der Universität und Wiedereinsetzung der Bischöfe in die Jurisdiction über Chesachen zu erstrecken. Der Raifer, burch einige barin angebrachte Vorwürfe gereizt und durch die eben damals von einem preußischen Urmeecorps schnell ausgeführte Bezwingung der hollandischen Patrioten in feiner Berach= tung solcher Volksbewegungen bestärkt, vielleicht auch hinter Preußen nicht zuruckbleiben wollend, glaubte es feiner Ehre schuldig zu fein, nun um so weniger nachzugeben, und ließ zur Erwiederung die Stande und die Bischöfe durch ein Circularschreiben bedeuten, daß die Wie-

bereröffnung des Hauptseminars zu Löwen auf den 18. 3a= nuar 1788 unabanderlich festgesett sei. Auf die erste Nachricht hiervon rotteten sich (am 8. Dez. 1787) Stubenten, junge Mönche und Straßenpobel zusammen, um einen kaiserlich gesinnten Professor bes Rirchenrechts, le Plat, beim Austritte aus dem Lehrfaale mit Steinen und Roth zu bewerfen; und als am bezeichneten Tage die Er= öffnung bes Seminars stattfinden sollte, fanden zwar die Lehrer aber keine Zöglinge sich ein. Bergebens verlangte der Minister von Trautmannsdorf von dem Erzbischofe, er solle die jungen Leute durch feine Autorität jum Ge= horsanr bewegen. Frankenberg erwiederte, daß er nie, we= ber mittelbar noch unmittelbar, zur Errichtung einer profanen, unter dem Namen bes General-Seminars nur allzu bekannten Schule mitwirken werde, die er für den Quell bes Verderbens ber belgischen Jugend, für einen Gegen= stand des Betrübnisses und des Aergernisses für katholische Nationen und fur ein Mittel, fünftige Geschlechter burch Irrthum zu verblenden, ansehen muffe. Da nun auch die Universität gegen die Errichtung des Seminars bei bem Mi= nister remonstrirte und durch dieselbe ihre Rechte als braban= tischer Landstand beeinträchtigt erklärte, Trautmannsborf aber ihrer Eigenschaft als Landstand Unerkennung versagte, so entstand auch auf dieser Seite ein heftiger Schriftwechsel, in Folge beffen der Minister den Universitätsrector feiner Stelle entsette und einen andern ernannte. Diesem aber wurde der Gehorsam verweigert; als er denfelben erzwin= gen wollte, flüchteten mehrere Universitätsmitglieder nach Hierüber wandten sich die Stände mit neuen Vorstellungen an den Raifer, der inzwischen ins Feld ge= gen die Türken gezogen war. Der von ihm unter dem 17. Juli 1788 ertheilte Bescheid lautete, daß kunftig in Löwen nur noch die theologische Fakultät und das Saupt=

seminar verbleiben, die andern Fakultäten nach Bruffel verlegt werden, der Erzbischof von Meckeln aber und alle bem Seminar widersetlichen Bischöfe sich nach Löwen begeben follten, um sich daselbst durch Theilnahme an den theologischen Vorlesungen im Seminar von der Recht= aläubiakeit ber Professoren zu überzeugen, andern Kalls aber, wenn dieselben Irrlehren vortragen sollten, sie zu belehren und zurecht zu weisen. Nach längerer Weigerung leistete Frankenberg dem Befehl, sich nach Löwen zu begeben, Folge; aber anstatt die Vorlesungen der Professo= ren zu besuchen, legte er ihnen die Fragen zur Beant= wortung vor: "Sind die Bischöfe aus göttlichem Rechte befugt, zu allen Zeiten entweder selbst oder durch andere zu lehren, und zwar nicht nur durch Katechisiren und Predigen, sondern auch durch theologische Unterweisung ber fünftigen Priefter? Konnen sie in diesem Rechte burch die weltliche Macht gehindert oder beschränkt werden?"\*)

<sup>\*)</sup> Wolfs Geschichte ber kath. Kirche unter Pius VI. 6. Band. S. 607.

## Funfzehntes Kapitel.

Bu derselben Zeit, wo der Kaiser die Belgier theologisch und die Türken militärisch gleich unersprießlich bekriegte, suchte der Papst mit Friedrich Wilhelm II. ein näheres Freundschaftsverhältniß anzuknüpfen. Schon das Jahr vorher hatte er auf das Gerücht, daß dieser Monarch die westfälischen Provinzen besuchen werde, dem Nuncius Pacca in Cöln ein Breve an denselben übersandt; als dieses Gerücht für den Sommer 1788 Gewißheit wurde, ließ er dem Nuncius eine neue Ausfertigung dieses Breve mit dem Austrage zugehen, dasselbe in Person zu übergeben und bei diesem Anlaß die wegen der Coadjutorie von Mainz übernommene Bürgschaft in Erinnerung zu brinz gen.\*) Im achtundachtzigsten Jahre, seitdem Papst Cles

\*) Das Breve ist sowohl im zweiten Bande des Récueil von Hersberg als in den Denkwürdigkeiten von Pacca abgebruckt. Es sautet: Pius P. P. VI. Serenissime ac potentissime rex! Cum relatum nobis esset, regiam Majestatem tuam propediem esse ad Cliviensem ducatum adventuram caeteraque invisuram loca, quae in tua ibidem sunt ditione, statim mandavimus venerabili fratri Bartholomaeo, archiepiscopo damiatensi, nostro ac apostolicae sedis ad tractum Rheni ordinario nuncio, ut te in ista vicinitate adeat tibique plurimas suae deserat observantiae obsequiique significationes;

mens XI. an den Kaiser und an den König von Frank=reich gleichtautende Schreiben erlassen und darin mit der

una etiam hasce a nobis tibi reddat litteras, amplum nostri in te officii existimationisque testimonium exhibentes. In iis primum a te vehementer petimus teque rogamus, ut eundem nuncium benigne clementerque excipias tuaque regia digneris gratia, cum ob hoc ipsum a nobis impositum illi munus, tum etiam ob ejusdem proprias animi ingeniique dotes, quas ad sui generis spleudorem adjunxit. Ex hac ipsa legatione ad te nostra perspicere potes, Serenissime ac potentissime rex, qua tui erga nos animi fiducia simus, quantumque nobis ex humanitate tua polliceamur. Proinde illi tecum nostris agenti verbis eandem praestari a majestate tua fidem cupimus ac postulamus, quam nobis, si coram tecum colloqueremus, adhiberes. Aget autem de iis, quae istic nuper exortae sunt circa ipsam nunciaturam suam novitatibus teque nostro nomine obsecrabit, ne quid non solum in tuis istis ditionibus, sed etiam in cunctis aliis ejusdem nunciaturae locis circa eandem immutari aut cidem detrahi ex aliorum imitatione patiaris, sed iis omnibus insisti velis, quae ab antiquissimo tempore sunt recepta, diuturnoque usu semper confirmata. Maxime profecto apud omnes valebit auctoritas et potentia tua, plurimumque ex tuo regio exemplo ponderis ad causam nostram accedet. Ad hoc a te petendum non solum tuae aequitatis ac magnanimitatis fama permovemur, sed ipsa etiam inducimur regiae in nos voluntatis tuae experientia, cujus praeclara ac perhonorifica, ex quo regnare coepisti, habemus indicia, ut proinde minime dubitemus novas hasce tibi magis magisque nos devinciendi suppeditare rationes. Demum officia haec in te nostra singularibus cumulamus erga majestatem tuam tuasque res omnes votis, deumque optimum maximum precamur, ut te, serenissime ac potentissime rex, regiamque familiam tuam coelestibus suae Datum Romae apud gratiae donis uberrime muneretur. sanctum Petrum sub annullo piscatoris die V. Aprilis MDCCLXXXVIII pontificatus nostri XIV. Serenissimo ac potentissimo Friderico Wilhelmo Borussiae regi illustri.

stärksten Migbilligung über das Unternehmen des Markgrafen von Brandenburg, sich den Königstitel anzuma= Ben, diese Monarchen ermahnt hatte, königliche Ehre demjenigen nicht zu erweisen, der sich unvorsichtig de= nen beigesellt habe, welche ber göttliche Ausspruch: "Sie machen Könige aber ohne mich; sie feten Fürsten und ich muß es nicht wissen" - zugleich tabele und verwerfe, schrieb Pius - zum erstenmale ein Papst an einen protestantischen König - an Friedrich Wilhelm II. in dem Tone und in der Form wie an die großen ka= tholischen Regenten, und obwohl er ihn nicht als Sohn begrüßen konnte, doch mit der Herzlichkeit eines bit= tenden Vaters, was um so sonderbarer sich ausnahm, als ber Gegenstand seiner Bitte Beschützung bes papftli= chen Unsehens gegen die von den Erzbischöfen unternom= menen Neuerungen war. "Wir ersuchen Dich zuvörderst inständiast, unseren Nuncius autig und gnädig aufzuneh= men und ihn mit Deinem foniglichen Wohlwollen zu beeh= ren, sowohl wegen des von uns übertragenen Umtes, als auch wegen ber ihm eigenen Gaben bes Beiftes und Bergens, welche er bem Glanze feines vornehmen Ge= schlechts beigesellt hat (was aus Rücksicht auf die in Preußen herrschende Bevorzugung des Udels hinzugesett war.) Mus diefer Sendung kannst Du ersehen, welches Vertrauen wir in Dich setzen und wie viel wir uns von Deiner Leutseligkeit versprechen. Wir wünschen und bit= ten, daß Deine königliche Majestät den Worten dieses un= fers Gefandten daffelbe Vertrauen schenke, welches Du uns gewähren wurdeft, wenn wir felbft mit Dir fprachen. Er wird nämlich über jene Neuerungen sprechen, welche vor Kurzem in Betreff seiner Nunciatur bort entstanden find, und Dich in unserem Namen beschwören, nicht zu gestatten, daß nicht allein in den Dir unterworfenen gan=

bern, sondern auch an andern zu seiner Nunciatur gehö= rigen Orten in Betreff ber letteren etwas geandert ober ben Rechten derfelben, nach dem Beispiele Underer, etwas entzogen werde, sondern daß Du auf Allem besteheft, was feit den altesten Beiten bestanden hat und burch fort= währenden Gebrauch bestätigt worden ist." Um ganz sicher zu gehen, und nicht etwa das Unsehen des Papstes, einem protestantischen Kürften gegenüber, der Möglichkeit einer Kränkung auszusegen, ließ Pacca vorher bei dem preu-Bischen Residenten von Dohm in Aachen Erfundigung einziehen, auf welche Aufnahme diese außerordentliche Sen= dung zu rechnen habe, und ob man ihn mit der Uchtung und den Ehrenbezeigungen empfangen werde, welche ihm nach seiner Stellvertretung zukämen. Erft als er hierüber die befriedigenoften Zusicherungen, sowohl von Dohm als von Herhberg erhalten hatte, begab er sich nach Wesel, wo der König am 9. Juni erwartet wurde. Es läßt sich wohl nur aus dem vorher gehegten Zweifel erklären, daß Pacca auf die militärischen Ehren, welche ihm während feines Aufenthalts in diefer preußischen Festung als einem Gefandten ersten Ranges erwiesen wurden, großes Gewicht legt. Dem Könige, der ihn mit großer Freundlichkeit auf= nahm, dankte er bei Ueberreichung des papstlichen Breve sowohl für den Schutz, den er den Ratholiken in feinen Staaten gewährte, als auch für die Freiheit, die er ihnen ließ, sich an die Nunciatur in Coln zu wenden. Bei Er= wähnung der Uneinigkeiten und Streitigkeiten, welche zwi= schen dem Papste und den deutschen Erzbischöfen obmal= teten, bediente er sich nur allgemeiner Ausdrücke, weil er es für unangemessen und nicht schicklich für einen Mini= fter des heiligen Stuhls hielt, sich bei einem protestanti= schen Könige zum Unkläger der Oberhirten der deutschen Rirche zu machen und so ben Feinden der katholischen

Religion Gelegenheit zum Tadel und Spotte zu geben. Er gesteht, daß er die in Nom gefaßten Hoffnungen nicht getheilt und kein volles Vertrauen in das preußische Ra= binet gesett habe, weil bei bemfelben nur bas Staatsin= teresse, welches damals mit dem Kurfürsten=Erzkanzler von Mainz verbunden gewesen, habe vorwalten konnen. In= def rief er doch dem Konige die Burgschaft ins Gedacht= niß, welche berfelbe für die Berpflichtungen des Rurfür= sten-Erzbischofs von Mainz gegen den heiligen Stuhl übernommen hatte. Friedrich Wilhelm antwortete mit Ausdrücken seiner Achtung für die Person des Papstes, beschränkte sich aber in Betreff der mit den Erzbischöfen entstandenen Uneinigkeiten auf den Wunsch, daß dieselben freundschaftlich beigelegt werden möchten, und ging bann auf andere Gegenstände über. In bem Untwortschreiben an Pius VI., aus Berlin vom 23. Juni datirt, welches gegen Ende des Monats dem Nuncius von Dohm eingehändigt wurde, war jenem Wunsche noch der Zusat beigefügt: "Der König zweifele nicht, daß der Papft, mit Rücksicht auf die Zeitumstände, nach seiner allbekannten Mäßigung und Weisheit in freundschaftlichen Berhand= lungen mit den Erzbischöfen durch einen geeigneten Lega= ten Mittel finden werde, diesen erwünschten 3meck zu erreichen, zu welchem aus allen Kräften beizutragen, der Rönig immer bereit sein werde."\*) Für diese knapp zuge=

<sup>\*)</sup> Das Antwortschreiben ist wie das Breve bei Pacca und im Hersbergschen Kecueil zu sinden. Die vom Papst gebrauchte Anrede Majestas tua ist darin nicht mit Sanctitas tua sonz dern mit dem einfachen tu erwiedert. Nach Paccas Versichezung steht im Original und in der durch Dohm mitgetheilten Abschrift praesulum maxime, wo im Berliner Abdrucke praesul clarissime untergeschoben worden ist. Desto unterwürsiger ließ Hersberg im solgenden Jahre den König an den Sultan Selim wie an einen Höheren, mit Nachsehung des eigenen

meffene Söflichkeit des preußischen Sofes gegen den bei= ligen Stuhl fand ber papftliche Nuncius Erfat in ber Zufriedenheit, welche die katholischen Bewohner von Cleve mit der Regierung bezeigten. Die Geiftlichen der Umge= bung von Wefel äußerten, waren auch die ihnen aufer= legten Steuern bruckend, so hatten sie boch die Gewißheit, das Uebrige ihres Einkemmens ruhig genießen zu konnen, ohne, wie in den benachbarten Ländern fatholischer Für= ften, ftets vor einer bevorstehenden Aufhebung ber geiftli= chen Gestifte zittern zu durfen. Als später, im Sahre 1793, der Papst auf den Untrag einiger Pfarrer die Erklärung Benedicts XIV. wegen des Berfahrens bei Schließung der gemischten Ehen in Holland auch fur das Berzogthum Cleve gultig erklärte und der Nuncius diese Entscheidung dort bekannt machte, geschah von der preußischen Regierung bagegen kein Ginspruch. Mehrere Beispiele folcher Toleranz erregten in ihm zuweilen den Wunsch, daß die Rirche sich überall in diesem Berhältniß befinden möchte, da sie in manchen katholischen Gegenden, unter dem Scheine herrschender Religion, in ärgerer Knechtschaft stecke als die zum Schein nur gedulbeten, in Wahrheit aber beaunstigten akatholischen Secten. \*)

Der Streit der Erzbischöfe mit dem Papste schien

Namens und Titels schreiben, um des Glücks und der Ehre theilhaftig zu werden, die Schäße Friedrichs für Erhaltung der hohen Pforte verwenden zu dürfen. Récueil III. p. 36.

\*) Schon zu Anfange seines Buches hatte ber Karbinal an ben Ausspruch des h. Bernhard erinnert: Ein falscher Katholik schade mehr als ein wahrhafter Keger. Doch fügte er nun dem Lobe der irrgläubigen Regierungen die Einschränkung bei: Wehe jedoch, wenn auch bei heterodoxen Regierungen Minister und Geschäftsträger in die geistlichen Angelegenheiten der Katholiken sich mischen wollen. Alsdann ist der Trethum noch größer,

indeß von felbst zu erlöschen, als ganz unerwartet ein vom 9. August 1788 datirtes kaiferliches Commissions= becret von der Reichsversammlung zu Regensburg ein Gutachten über die Nunciatursache behufs eines zur Regelung berfelben abzufassenden Reichsgesetzes erforderte und hierbei Alles, mas wider den Papft in diefer Ungelegenheit geäußert worden war, recht geflissentlich von Neuem herausstellte. Bei der vorläufigen Reichstags= berathung hierüber erklärte ber furpfalzbaiersche Gefandte, sein herr vermöge die Gedanken nicht zu ergrunden, welche ben Raifer und das Reich bewegen konnten, die Mun= ciaturen auf einmal aus Deutschland abzuschaffen und ben papftlichen Stuhl aus einem fast hundertjährigen Besite zu seten. Es laffe sich dies weder mit der Berech= tigkeit, noch mit dem Wohlstande, am wenigsten aber mit ber Chrfurcht, welche man von katholischer Seite bem Oberhaupte der Kirche schuldig sei, vereinigen. Die Nun= ciatur in München, welche für eine beschwerliche und ein= griffige Neuerung ausgegeben werde, enthalte weder etwas Beschwerliches noch Eingriffiges, indem fie den Erzbischő= fen, Bischöfen und Diöcefanen von ihren Rechten nichts benehme, daher dieselben den kurfürstlichen Unterthanen den Vortheil leicht gönnen könnten, in ihren Ungelegen= heiten nicht mehr mit vielem Zeit= und Geldverlufte nach Wien, Luzern, Coln oder gar nach Rom laufen zu muffen. Indeß sei der Rurfürst bei sich darlegenden Beschwerden gegen die Nunciaturen einer gutlichen Uebereinkunft gar nicht entgegen, sondern wunsche vielmehr, daß dergleichen Beschwerden in aller Gute und wie es die Wahlcapitu=

weil Diejenigen mit Wiberwillen gegen uns handeln, denen von Kindheit an in ihren Katechismen und Lesebüchern die Katholiken als Gögendiener und der Papst als Antichrist abgesschildert worden.

lation für dergleichen mit der Geiftlichkeit obwaltende Zwistigkeiten mit sich bringe, beigelegt werden möchten.\*)

Es gewinnt fast bas Unsehen, daß der Raiser den fast schon erloschenen Zwist plöplich durch eine Reichstagsver= handlung von Neuem anzufachen suchte, um den Kurfür= sten von Mainz wegen seiner Berbindung mit Preußen in Verlegenheit zu feten, dem Könige aber den Unlag zu entziehen, durch Leitung der zwischen dem Papste und den Erzbischöfen anzuknüpfenden Verhandlungen einen bedeutenden Einfluß auf die neue Gestaltung der katho= lischen Kirche Deutschlands zu erlangen. In der That war dem Kurfürsten diese Wendung der Sache unange= nehm. Er brachte daher in zwei Noten, welche am 3. Oft. und 3. Nov. 1788 von dem Fürsten Satsfeld übergeben wurden, dem Könige in Erinnerung: "daß Seine Maje= stät mit der Garantie für die Versprechungen des Kur= fürsten gegen den Papst auch die Garantie dafür über= nommen habe, daß der lettere keine ferneren Eingriffe in die Nechte der deutschen Erzbischöfe und namentlich des Stuhls zu Mainz thun werde, und bat dringend, die biernach verheißene Verwendung beim papftlichen Sofe eintreten zu laffen, dieselbe aber auf eine geheime Berhandlung zwischen Preußen, dem Papste und dem Kurfürsten zu beschränken, indem eine öffentliche und förm= liche Vermittelung alle Krucht der Bemühungen des Kur= fürsten für das allgemeine Beste und für den besonderen Nuten Gr. Majestät als Kurfürsten von Brandenburg vereiteln und eine gefährliche Spaltung zwischen ben Reichsständen, insbesondere aber bei den geiftlichen Fürsten, beforgen laffe, beren viele glauben würden, daß die Ber= mittelung in Gemäßheit der Reichsconstitution dem Rai=

<sup>\*)</sup> Das unjustisszierliche Betragen bes Herrn Zoglio. Beilage sub. Lit. E.

fer, als verfassungsmäßigem Beschützer der deutschen Kirche übertragen werden müsse. Zugleich sollte der Gesandte in Vetreff der Reichstagsverhandlung den König um günsstige Verwendung und Abgabe seiner Stimme gegen die Nunciaturen angehen, dabei aber bemerkbar machen, daß es sich nicht allein von der Nunciatur zu München oder zu Cöln, sondern von der gemeinsamen Ungelegenheit aller Nunciaturen handle, und daß vom Reich nicht über dies oder jenes einzelne Faktum, sondern über den Grundsatzt votiren sei.\*)

Das prenßische Kabinet wollte aber auf diese Vermittelung zwischen dem Papste und den deutschen Erzbischösen über eine rein katholische Kirchenangelegenheit um so weniger sich einlassen, als der Kurfürst von Mainzselbst zu verstehen gab, daß diese Vermittelung den geistlichen Fürsten zum Unstoße gereichen würde.\*\*) Die Mainzische Note wurde daher schon am 4. Nov. von den Ministern Finkenstein und Herzberg dahin beantwortet, daß der König sehr geneigt sei, über den Inhalt der von ihm abzugebenden Reichstagsstimme mit dem Kurfürsten nähere Verabredungen zu nehmen, sur Abschaffung sowohl der Nunciaturen überhaupt als der von München und Cöln

<sup>\*)</sup> Reuß N. beutsche Staatskanzlei. Band XXII. S. 369-376.

<sup>\*\*)</sup> Damals schrieb Herzberg an Dohm: "bie ganze Nunciatursache ist ein wahres Kreuz unserer hiesigen großen Politik (der es nur um Holländer und Türken zu thun war) und sollte uns, nach meinem Sinn, gar nicht beschäftigen." Im Namen des Königs ertheilte Herzberg auf einen von Dohm erstatteten Bericht zum Bescheide: "Wir sind von dieser sehr verwikskelten Sache, in welcher beide Theile, nach den verschiedenen Verhältnissen, Recht und Unrecht haben, sehr belästigt und Wir haben kein Interesse noch Beruf dabei, als daß wir aus Freundschaft für den Kurfürsten von Mainz uns dieser Sache in Rom angenommen haben. Gronaus Dohm S. 169.

insbesondere zu votiren, und sich über die Nunciatur in Coln in einer Beife zu erklaren, welche ein weiteres Ub= kommen mit den beiden Kurfürsten möglich machen wurde. Da man jedoch schon übereingekommen sei, noch vorher eine Unterhandlung über einen Vergleich zwischen dem rő= mischen Sofe und den deutschen Erzbischöfen zu versuchen, so werde es Seine Majestät gern seben, wenn die Erzbi= schöfe, während die Neichsstände zur Berathschlagung auf dem Reichstage sich vorbereiteten, ihre dem Papst zu machenden Vergleichsvorschläge beschleunigen wollten, da= mit berfelbe sich nicht burch jene Berathschlagung für übereilt halte, sondern Zeit habe, einen Entschluß zu fassen und in Unterhandlung zu treten, der König aber so= mohl seine von beiden Seiten angenommene Berwenbung als auch die dem Papste versprochene Garantie des Status quo bethätigen konne. Der Konig strebe nicht barnach, sich in die Vermittelung einer so verwickelten, mit so vielen Schwierigkeiten verknüpften Sache zu mischen. Er werde die Vermittelung nur in fo fern ins Werk fezzen, als die Parteien es wollten, und in einer dem Rur= fürsten gefälligen Weise. Er verlange keine öffentliche Ber= wendung und werde, wenn man es wunsche, auch gang= lich davon abstehen; er habe sie blos in der Absicht ange= boten, um wo möglich die streitenden Parteien einander näher zu bringen. Er habe ben Papft durch den Geschäfts= träger Ciofani in Rom und durch den Grafen von Brühl in Munchen aufgefordert, einen Legaten nach Regensburg zu senden, und bemerkbar gemacht, daß die Jurisdiction ber Nunciaturen nicht zu behaupten sein werde. Der Papft bestehe aber, ohne sich über die erwähnte Legation zu er= flären, auf Erhaltung der Garantie des vorgeblichen Status quo und verlange Vorschläge von ben Erzbischöfen. Der König halte es also für das Beste, daß der Kurfürst

dem Papste klar und bestimmt schreibe, was die Erzbischöfe in Betreff des Vergleichs thun könnten und wollsten, daß er die Sendung eines Legaten verlange und dabei erkläre, die Bischöfe würden andern Falls nicht umhin können, ihre Beschwerde an den Neichstag zu bringen, dessen Entscheidung nach den Concordaten, nach der deutsschen Constitution und nach den Gesinnungen der Mehrsheit der Neichsstände gewiß dem römischen Stuhle widrig und ungünstig ausfallen werde.\*)

Wenn nun der Kurfürst durch diesen Rath des preu-Bischen Hofes nicht befriedigt wurde, so hielt er es doch für bas Buträglichste, benfelben zu befolgen, und richtete eine sehr eindringlich abgefaßte Vorstellung an den Papft, in welcher alle von den Gegnern der Papstgewalt aus der ältern Rirchengeschichte erschöpften Grunde gegen bas Nuncienwesen abermals vorgetragen wurden. Die beson= bers von Baiern geltend gemachte Behauptung, daß ber Papft, vermoge bes von Gott eingesetten Primats, nach Beit und Umständen überall bin Botschafter senden könne, benen man Gehorsam schuldig sei, erkannte er für richtig in Beziehung auf außerordentliche Umftande, in welchen der= gleichen Sendungen von dem Zwecke der Aufficht gefordert würden, um die in der katholischen Kirche unentbehrliche Ein= heit aufrecht zu erhalten; aber solche außerordentliche Um= stände seien jest nicht vorhanden, und Gott werde vor solchen die Erzbischöfe und Bischöfe Deutschlands wohl noch lange bewahren. \*\*) Uehnliche Schreiben richteten auch die ande=

<sup>\*)</sup> Münch a. a. D. 354—357.

<sup>\*\*)</sup> Münch a. a. D. S. 319 aus Kopp's Schicksalen ber beutschefatholischen Kirche. Das Schreiben ist ohne Tageszeichen. Aus einem Briefe von Johann Müller an Dohm vom 6. August 1789 (im 16ten Bande der Werke. S. 377) ersieht man, daß es im November 1788 nach Rom abging.

ren Erzbischöfe nach Rom; es erfolgte aber beinahe ein Sahr hindurch keine Untwort. Dagegen übergab die pfalzbaiersche Gesandtschaft am Reichstage ein Promemoria, in welchem den vier Erzbischöfen vorgeworfen wurde, un= ter dem Vorwande der Herstellung der alten Rirchenzucht sich eigenmächtige Neuerungen zu erlauben, in benachbarte Staaten fich einzudrängen, die Landesberren in Ausübung ihrer Landeshoheit, die Bischöfe in ihrem Umte zu ftoren, ben Papst burch eigenmächtige Vorschritte aus Rechten, die er seit Sahrhunderten besitze, und die ihm durch Ver= trage und Nationalgesetze verburgt feien, herauszuwerfen, durch Eingriffe in die von der ganzen katholischen Kirche an= erkannten Appellations= und Dispensationsrechte, die Ge= wissensfreiheit des Bolks zu untergraben, und durch den da= für aufgestellten irreführenden Begriff von religiöser Frei= beit die innere Rube aller Staaten auf die Spige zu stellen. Bulett wurde gedroht, wenn die Stimme der Wahrheit und der Religion kein Gehör finden sollte, werde der kurpfalz= baiersche Hof burch Sonderung seiner Staaten von den eingreifenden Bischöfen und durch Errichtung eigener Bis= thumer, das Wohl feiner Unterthanen und die Gewiffens= freiheit und Religion im Lande auf immer sicher stellen, und barin, wie nicht ohne Vorganger, so nicht ohne Nach= folger bleiben."\*)

Setzt erst that der Erzbischof von Mainz, womit von Haus aus die innere Verbesserung des deutschen Kirchenswesens weit ersprießlicher als mit einem Zusammentritt gegen den Papst begonnen worden sein würde, und erließ unter dem 18. Juli 1789 ein Ausschreiben in seinen Sprengel zur Haltung einer Diöcesan-Synode, wie solche durch die bestimmtesten Vorschriften des Concils zu Trident

<sup>\*)</sup> Mündy a. a. D. S. 369 u. f.

geboten, sonderbarer Beife aber gerade feit dem Erlaft dieser Vorschriften in der Diocese Mainz unterlassen worben war. In diesem Ausschreiben murde aus den Bor= ten und Sandlungen Chriffi und bes Apostels Paulus dargethan, daß die Religion, weil sie aus Gott, in ihren Lehren und Grundfähen unveränderlich, die Kirchendisciplin aber, welche Menschenwerk, veränderlich sei. Als 3weck ber Synode wurde demnächst angegeben: 1) ben Nach= kommen ein Zeugniß zu hinterlassen, daß die Kirche von Mainz unter so großen Sturmen beständig treu, auch im gegenwärtigen Sahrhundert von dem alten Glauben, von den geheiligten Dogmen, vom anvertrauten Gute und dem Vorbilde der heilfamen Worte in keiner Weise abge= wichen fei; 2) dem Klerus und dem Bolke die zu feiner Beiligung gegebenen Vorschriften ins Gedachtniß zurückzuru= fen, dem lettern neue Wirksamkeit und Rraft gur Befferung der Trägen und Leichtsinnigen zu verschaffen; 3) un= ter gemeinschaftlicher Mitwirkung die von der driftlichen Liebe und Klugheit gebotenen Uenderungen und Milderun= gen zu treffen, welche den Berhältniffen des Sahrhunderts angemeffen erscheinen mochten. Den Gegnern und Berächtern der Religion werde dadurch die Vortrefflichkeit der= selben vor Augen gestellt, den leichtsinnigen Uebertretern der kanonischen Satungen die Nothwendiakeit ihrer Befolgung einleuchtend gemacht und eingeschärft, endlich ben= jenigen Beruhigung verschafft werden, die sich mit der unnöthigen Ungst qualen, daß die Religion felbst fallen werde, wenn etwas Neues eingeführt wird, was im Grunde mit den ersten Sahrhunderten der Kirche in Uebereinstim= mung steht, oder etwas Ultes abgeschafft wird, was nicht aus dem apostolischen Alterthum, sondern aus spätern Beiten fich berschreibt. Es ließ fich nicht verkennen, baß diese Bezeichnungen nicht eben gunftig für die Papstgewalt

waren. Der Zeitpunkt bes Zusammentrittes ber Synobe wurde in dem Ausschreiben nicht bestimmt; die Vorbera= thungen der Dechanten und Klosterobern mit den Rapi= teln, Pfarrgeistlichen und Conventen sollten aber ungefäumt vorgenommen und die Protokolle darüber im November 1789 eingefandt werden. \*) Nach den Vorschlägen, welche damals zu diesem Behufe gemacht wurden, follten papft= liche Constitutionen in Disciplinarsachen ohne vorherige Mittheilung an die Erzbischöfe und Bischöfe nicht mehr verkündigt und am besten ganz ausgeschlossen werden; fremde Ordensobern sollten nicht berechtigt sein, Bisitatio= nen einheimischer Klöster vorzunehmen; die Parochien soll= ten vermehrt, dagegen die Bettelklöfter auf so viele Monche eingeschränkt werben, als man beren fur bie Seelsorge gebrauche; Prozessionen und Wallfahrten über Nacht soll= ten eingestellt, die Abläffe verringert, die Stolgebühren aufgehoben, die Ceremonien verringert, die Seelforger vom Breviergebet entbunden, das Bibellefen empfohlen, die Reservationen und Censuren im Beichtftuhl, so wie die Chehindernisse, welche aus dem dritten und vierten Grade der Verwandtschaft erwachsen, abgeschafft, die Priesterweihen zweckmäßiger ertheilt, der Burücktritt der Priester in den Laienstand unter bringenden Umständen zuge= laffen, das Colibatgefet geprüft und ermäßigt, die Litur= gie in der Muttersprache gehalten, die Bahl der Beiligen und Seiligenbilder vermindert, die geiftlichen Brüderschaf= ten und Sodalitäten umgestaltet, die in den verschiedenen Rirchen stattfindenden Ungleichheiten des Gottesbienstes beseitigt und überhaupt diejenige Umformung des katho= lischen Kirchenthums erstrebt und bewerkstelligt werden, welche ben Einen, nach dem Standpunkte erleuchteter Bei-

<sup>\*)</sup> Abgedruckt ist dieses merkwürdige Ausschreiben in Plank's Neuester Religionsgeschichte II. S. 499 u. f.

ster, als Vereinfachung und Veredelung des Gottesdienstes erscheint, Undern für Entleerung desselben von heilsamen, der Denk = und Gefühlsweise des Volkes angemessenen Nährstoffen der Undacht und Frömmigkeit gilt. Die um diese Zeit entstandene Streitigkeit der deutschen Reichsfürsten mit Frankreich über die Besitzverhältnisse im Elsaß, bei der auch Kurmainz stark betheiligt war, und die zu Unfang des Jahres 1790 durch den Tod Josephs herbeigesführte Erledigung des Kaiserthrons brachte aber für den Erzskanzler so viele anderweite Geschäfte, daß an die Haltung der ausgeschriebenen Synode nicht gedacht werden konnte.

Indeß wurden zu Anfang des Jahres 1790 Erem= plare einer in Rom gedruckten Staatsschrift, enthaltend ein von Pius VI. unter dem 14. Nov. 1789 an die vier Erzbischöfe erlassenes Breve, und eine dazu gehörige ausführliche Beantwortung der von ihnen erhobenen Beschwerden und zuletzt von jedem besonders an den heiligen Stuhl gerichteten Schreiben, ben Reichstagsgefandten in Regensburg zugeschickt. Hierdurch wurde dieser Zwist bes Oberhauptes der Kirche mit den Erzbischöfen vor ben Richterstuhl der Deffentlichkeit gebracht, in einer Zeit, wo die weltlichen Bofe ihre inneren Staatsangelegenheiten in den Schleier des Beheimnisses hüllten. Der ganze Gang der Nunciaturhändel ist darin ausführlich erzählt und diefe Erzählung gestaltet sich zu einer strafenden Vor= haltung an die Empfänger des Breve, indem ihr Verfah= ren durchgängig als Auflehnung gegen den Inhaber ber obersten Kirchengewalt dargestellt ift. \*) "Der Papst hätte

<sup>\*)</sup> Der Titel ist: Sanctissimi Domini nostri Pii Papae Sexti Responsio ad Metropolitanos Moguntinum, Trevirensem, Coloniensem, Salisburgensem super Nunciaturis Apostolicis. Romae 1789. 4to. 336. Ein beträchtlicher Theil dieses merks würdigen Buches ist wahrscheinlich aus der Feber des belgis

dem Untrage von Mainz, behufs der gewünschten Gini= gung in die Aufhebung ber apostolischen Nunciaturen zu willigen, sogleich mit der kurzen Untwort begegnen kon= nen, daß wohl noch nie Jemand von dem Gegentheile verlangt habe, behufs einer in Borfchlag gebrachten Ber= gleichshandlung ben ganzen Gegenstand bes Streites fah= ren zu lassen. Der Papst habe es aber vorgezogen, ohn= geachtet die auf ihm laftenden Bekummerniffe feines apo= stelischen Umtes ihn vor Andern hiervon entbunden haben würden, eine ausführliche Erwiederung zu ertheilen, in der Soffnung und in dem Vertrauen, daß die Erzbischöfe bei Abwägung aller Momente bes papftlichen Verfahrens zu der Ueberzeugung gelangen würden, dasselbe sei im Rechte begründet, und in einer Zeit so großer Bedrängniffe konne der Kirche nichts Verderblicheres widerfahren, als daß die Glieder wider das Haupt in den Kampf treten."\*) Die beleidigenden Ausdrücke in den Erlaffen der erzbischöflichen Vicariatämter wider die Jurisdiction und die Personen der Nuncien des heiligen Stuhles wurden gerügt, und besonders hervorgehoben, wie der Erzbischof von Coln, als ihn ber Papft bei bem Namen des Berren Jesu Christi beschworen, in diesen unglücklichen Zeiten der Kirche doch nicht den Urm wider seine Mutter zu erheben und ihr nicht neue Wunden zu schlagen, gleichsam als Untwort auf den Ausdruck des hierbei in fein königliches Blut gefetten Vertrauens, bag er diese Grunde und diese Bitten

schen Jesuiten Feller geflossen, welcher in mehreren heftigen Druckschriften wider die Erzbischöfe aufgetreten war, und nun für die starken Erwiederungen der mainzischen theologischen Zeitschrift durch den wegwerfenden Ton, welcher in der römischen Staatsschrift besonders gegen den Erzbischof von Mainz gebraucht wird, vollständige Genugthuung nahm oder erhielt.

\*) Breve p. 1 et 2.

nicht verwerfen werde, einen Hirtenbrief an feine Pfarrer erlassen habe, welcher noch viel härtere Schmähungen gegen den Nuncius als die früheren Erlasse enthalte, und dessen er am Ende selbst sich geschämt zu haben scheine, da er geboten, denselben weder anzuschlagen noch von der Ranzel zu verlesen.\*) Niemand werde daher begreifen, wie derfelbe Erzbischof in einem Schreiben an den Papft sich habe rühmen können, der eifrigste Verfechter der Rechte des heiligen Stuhls zu fein. \*\*) Es fei dem Papfte be= kannt geworden, daß der Raiser die von ihm angeregte Streitfrage über die Gerichtsbarkeit der Nuncien zuerst dem Reichshofrathe vorgelegt, und daß die Mehrheit dieses Gerichtshofes sowohl der katholischen als der protestanti= schen Mitglieder für die Nuncien gestimmt habe; anstatt diesem Gutachten Geltung zu verschaffen, sei es aber ber Geschicklichkeit gewisser Personen gelungen, das kaiserliche Decret vom 9. August 1788 zu erwirken, durch welches der Munciaturstreit an den Reichstag gebracht worden sei.\*\*\*) Die Erzbischöfe hätten freilich nicht auf ein solches Decret sondern auf einen kaiserlichen Befehl, in Form eines bloßen Birkelbriefes, die Nuncien ohne Weiteres aus dem Reiche zu schaffen, gerechnet. Da ein folcher Befehl nicht zu erlangen gewesen und auch die Entscheidung des Reichstages ihnen zweifelhaft geworden, so hätten sie nunmehr an den Papst selbst sich gewendet, und mit Unwendung von Drohungen beantragt, er solle durch freiwillige Verzichtleistung auf seine Rechte dieser Entscheidung, welche ohne allen Zweifel wider ihn ausfallen und der Gerichtsbarkeit der Nuncien mit allen Beschwerben der deutschen Nation und dem Concordat von Aschaffenburg ein sofortiges Ende bringen

<sup>\*)</sup> Responsio p. 17.

<sup>\*\*)</sup> Ibidem p. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibidem p. 22. et 23. 24.

werde, zuvorkommen. Die Erzbischöfe von Mainz und Coln wurden fich wohl erinnern, daß die Protestanten im Sahre 1594 die Entfernung der Nuncien beim Raifer beantragt, aber durch die Gegengrunde der Katholischen überzeugt, den Untrag bald zurückgenommen hätten. Solle etwa jest, wo die Protestanten Recht und Besit achteten und den Statum quo beschützten, diefes Alles von den Erzbischöfen gemißachtet werden? Der Raiser habe in feiner Bahlcapitulation die Beschützung bes heiligen Stub= les feierlich beschworen, und der Papft vertraue auf seine Gewissenhaftigkeit; er vertraue ferner auf die Gewissen= haftigkeit der anderen katholischen Reichsfürsten und zu= gleich auf die Gerechtigkeit der protestantischen Fürsten, mit welchen, als Gliedern deffelben Reiches, Bölkerrecht, Beiligkeit der Verträge und Festigkeit der Uebereinkunfte bestehe.\*) Seine Beiligkeit wisse, daß die Protestanten es sich zur Ehre und zum Ruhme rechneten, feine Neuerun= gen aufkommen zu laffen und die Berhältniffe in dem Stande, in welchem sie bestehen, zu erhalten. Sollte die Sache wirklich auf den Reichstag zur Berathung kommen, fo murden alle Reichsfürsten und Reichsglieder erkennen, daß die Anschläge der Erzbischöfe dahin zielten, die Nechte des Reichs zu verlegen und nimmermehr diesen Erzbischő= fen gestatten, in dieser Sache, welche durchaus ihre eigene

\*) Considimus etiam in religione caeterorum Imperii Principum Catholicorum, ut in justitia quoque considimus Principum Protestantium, qui membra pariter suut ejusdem Imperii, quibuscum communia sunt jura gentium, pactorum sanctitas et constantia conventionum. Scimus enim id sibi honori et gloriae ducere, ne novitates invehantur, utque res in quo sunt statu, in eo maneant atque consistant. p. 27. Es ist dies wohl das einzige Mal, daß lob über die Protestanten als solche aus der Staatsseder eines Papstes gesssolchen ist.

fei, die Rolle des Unklägers und Richters in einer Per= fon zu übernehmen. Bas aber allen vier Erzbischöfen übel anstehe, das stehe am übelsten dem Kurfürsten von Mainz, der am 2. Mai 1787 die ausdrückliche Berpflichtung gegen den Papst übernommen habe, mahre Freundschaft und Ginigkeit mit dem romischen Sofe ein= zugeben, alle Streitigkeiten, welche in der deutschen Kirche vornehmlich wegen der Nunciaturen und wegen der bei bem Congreß zu Ems festgestellten Grundfähe entstanden seien, freundschaftlich zu beheben und die papstliche Auto= rität nebst ben Nechten bes heiligen Stuhles in Deutsch= land zu erhalten. Diese von ihm freiwillig eingegangene Berpflichtung habe auch ber Baron Dalberg, fein berma= liger Coadjutor, übernommen, und für beide der König von Preußen durch eine Erklärung von Lucchesini sich verbürgt.\*) Diese geheime Verpflichtung wurde der Papft

\*) Quae si unumquemque ex Vobis, Venerabiles Fratres, minime decent, multo sane magis te ipsum dedecent, Moguntine Electo, utpote qui die 2. Maji 1787 adstrictum te nobis esse velle declarasti: ad veram amicitiam ac unionem cum Aula Romana iucundam, ad omnes discordias, quas in ecclesia germanica praesertim circa Nunciaturas principiaque in congressu Ems stabilita fervent, amice tollendas, ad auctoritatem poutificiam Romanaeque Sedis jura in Germania conservanda. (Ita solemniter professus est in literis credentialibus Marchionis Lucchesini diei 2. Maji 1787 exhibitis ab eodem Lucchesini die 14 ejusdem mensis Cardinali a Secretis Status.) Quod quidem onus a te ultro susceptum sibi etiam imposuit Baro Dahlberg, nunc tuus in Archiepiscopatu Coadjutor (in suis literis ad Electorem Moguntinum datis die 4 Maji 1787 eidemque Cardinali exhibitis) et pro utroque sponsorem ac praedem se dedit inclytus Borussiae Rex. Marchio enim Lucchesinius Curator negotiorum a Regi selectus declaravit habuisse se: Dalla Maesta del Re di Prussia suo Signore ordine espresso di ebenfalls stets geheim gehalten haben, wenn ihm nicht zu feiner Berwunderung zu Ohren gekommen ware, daß sie in einer deutschen Zeitschrift vor ganz Deutschland ver= öffentlicht worden, und zwar mit einer Note, die ein Maingischer Minister am 3. November 1788 bem Minister bes Königs von Preußen in der Absicht übergeben habe, ihn zu überreden, daß sowohl die Verpflichtung des Kurfürsten als die Bürgschaft des Königs erloschen sei, als wenn durch neue Handlungen des Papstes der Status quo zum schweren Schaden der bischöflichen und erzbischöflichen Rechte verändert worden, und als wenn durch den Papst die der Lucchesinischen Erklärung beigefügte Bedingung aufgehoben worden ware. \*) Es fei dies eine neue Be= leidigung, die der Erzbischof sich gegen den Papst erlaube, der jedoch wisse, daß der wohlberathene König nach der Treue, durch die er sich auszeichne, sich gewiß nicht werde täuschen lassen. Huch der Papst werde die eingegangene Bedingung eben so gewissenhaft ins Kunftige halten, wie es bisher schon geschehen; denn was der Erzbischof zum Beweife anführe, daß der Papft feiner Bufage zu= wider gehandelt, gehore in die Zeit vor der Berabredung

farsi per essa Mallevadore, che il Serenissimo Elettore di Magonza, attualmente regnante, come pure il di lui Coadjutore Barone di Dahlberg non saranno né promotori né fautori delle convenzioni del congresso di Ems, e conquesto stesso conservanno lo Statu quo a tenore delle Credenziali dell' Elettore di Magonza dirette al Marchese Lucchesini in data del 2 Maggio. (Ita Lucchesinius in suo Epistolio ad dictum Cardinalem a secretis Status dato die 14 Maji 1787.)

\*) Diese in der papstlichen Staatsschrift nur angedeutete, nicht ausdrücklich angeführte Bedingung war : daß der Papft auch von seiner Seite keine ferneren Gingriffe in die Rechte ber beutschen Erzbischöfe und namentlich bes Stuhls von Mainz thun werde. Siehe oben S. 331.

und vor der Bürgschaft des Königs, und verändere den Bustand gar nicht, ben ber gerechteste König schüßen zu wollen verheißen habe. Ueberhaupt gereiche es ben protestantischen Kürsten zur Ehre, daß sie die Nunciaturen schüben und ihren katholischen Unterthanen durch öffent= liche Verordnungen erlauben, sich an die Nuncien zu wen= den; die angeblichen Beschwerden, welche protestantische Kürsten vormals erhoben hatten, feien langft zurückge= nommen und das Undenken daran gereiche nur benjenigen Beiftlichen noch zur Schande, welche bie Gerichtsbarkeit des apostolischen Stuhls und seiner Nuncien von sich weifen, während die Protestanten dieselbe anerkennen und ach= ten.\*) Als weiterhin auf die von den Erzbischöfen be= hauptete Gultigkeit ber Decrete des Concils von Bafel Die Rede kommt, beruft fich der Papst fur die gegenthei= lige Meinung auf das Zeugniß des protestantischen Kirchenrechtsgelehrten Spittler, welcher in einer Abhandlung über die Kundamentalgesetze der deutschen Kirche die Un= sicht verfochten hatte, daß jene Decrete burch das Concordat von Aschaffenburg so gut als völlig aufgehoben worden seien. \*\*) In Betreff ber von dem Erzbischof von Mainz ausgeschriebenen Synode außert ber Papft feine Beforgniß, diese Synode werde die vom Concil zu Trident weislich gesteckten und vom Papst Benedict XIV. genau erklarten Grenzen überschreiten und fich mit Neuerungen, wie sie auf bem Emser Congreß ober einem an=

<sup>\*)</sup> Zum Belege werden preußische Hofrescripte an die Regierung zu Eleve aus dem Jahre 1787 beigebracht, welche die Berufung an den Nuncius in Cöln gestatteten, aber die an den Erz-Bischof untersagten. Responsio p. 31.

<sup>\*\*)</sup> Responsio p. 131. Ueber die Sache ist gehandelt in meiner Geschichte der Deutschen bier Band. Kap. 24. S. 198. Die Spittstersche Abhandlung steht im Göttinger Magazin für 1787. Band 1 und 3.

dern dergleichen Conventikel ausgesonnen worden, befaffen. Sollte das, mozu das Ausschreiben die Synodalen auf= fordere, sich barauf vorzubereiten, daß Neues eingeführt und Altes abgestellt werde, wirklich geschehen, so werde Gericht und Uhndung vom h. Stuhle nicht ausbleiben. Man klage über die größte in den Kirchsprengeln herr= schende Verderbniß und leite dieselbe ab von den Unter= drückungen bes romischen Hofes. Dies sei die gewohnte Berläumbungsform ber Schismatifer, die Berberbniffe, welche sie nicht leugnen können, auf den apostolischen Stuhl zu schieben und in der Absicht, unerfahrne Leute zu täuschen, eine Reformation zu verheißen, ohne zu be= benken, daß Jeder die Reformation an sich selbst anfan= gen muffe. \*)- Wenn die Nuncien fortfahren, ihre Gerichts= barkeit ungehindert auszuüben, wenn die Erzbischöfe, wie ihnen obliege, ben erften Stuhl in gebührendem Behor= sam verehren, und in Uebereinstimmung mit ben Nuncien die heilsamen Kirchengesetze und Sanctionen des Triden= tinums gehörig in Kraft seten, bann werden auch ohne Berufung eines neuen Concils die Migbräuche mit der Wurzel ausgerottet werden, und alle Uebelstände in den erzbischöflichen und bischöflichen Sprengeln verschwinden, über welche jett die Rathe sich in Klagen ergießen. Bu= lett wird den Erzbischöfen erklärt, daß an den Reichstag zu geben, ober einen außerordentlichen Legaten dorthin zu senden, dem Papste weder obliege noch zieme, und der apostolische Stuhl einem unberechtigten Richter sich nicht unterwerfen durfe, daß er aber auch auf die Rechte der Nunciaturen, welche mit dem von Gott ihm anvertrauten Primat eng verbunden seien, durchaus nicht verzichten fönne; sie sollten also, wie es sich gebühre, die apostoli=

<sup>\*,</sup> Responsio p. 178 et seq.

schen Nechte anerkennen, und wenn in die Ausübung der den Nuncien zustehenden Fakultäten Mißbräuche eingesschlichen sein sollten, die dem Papste unbekannt geblieben wären, dieselben entweder durch schriftlichen Bericht oder durch Anzeige bei den päpstlichen Geschäftsträgern zu seiner Kenntniß bringen, wie es ihre Vorgänger gethan häten. Der Papst wolle die Besugnisse des heiligen Stuhls, nicht den Mißbrauch dieser Besugnisse, aufrecht erhalten und werde sich nichts angelegener sein lassen, als den Erzebischösen in allen auf Recht und Billigkeit beruhenden Stücken willsährig zu sein.\*)

\*) Nos enim potestatem tuemur non potestatis abusum, nihilque habemus antiquius, quam ut tibi obsecundemus in iis omnibus, quae justitia et aequitate nitantur.

## Sechszehntes Kapitel.

Bährend dergestalt die deutschen Erzbischöfe die dem römischen Stuhle zuständig gewordenen Rechte des ober= ften Kirchenregiments bestritten, unternahm es ber preu-Kische Monarch, als Oberhaupt der protestantischen Kirche seines Staates, die von seinem Borganger vernachläßig= ten Rechte der landesherrlichen Kirchengewalt wieder in Unwendung zu setzen, um den durch die Ergebnisse der neueren fritischen Sprach= und Geschichtsforschung erschüt= terten symbolischen Kirchenglauben nicht noch weiter durch bie, welche zur Verkundigung und Erhaltung beffelben bestellt waren, gefährden zu laffen. Friedrich Wilhelm II. war diesem Kirchenglauben in der milden Form des von Johann Siegismund aufgestellten Bekenntniffes aufrich= tig zugethan. Für die Bedürfniffe feines religiöfen Befühls durch die Erbauung, welche Predigt und Cultus ge= währten, befriedigt, und ohne Neigung, fich mit Erörte= rung ber schwierigen Fragen über bas Berhaltniß bes Symbolglaubens zur Schrift, des überlieferten Schrift= tertes zu den Fortschritten der Kritif und der Auslegungs= funst, des von den Reformatoren geltend gemachten Rech= tes der freien Forschung zur herkommlichen Lehre und Rirchenpraris zu befassen, hielt er sich durch den thatsach= lichen Besitz der Kirchengewalt für berechtigt wie für ver=

pflichtet, den Kirchenglauben in der Gestalt, welche burch die symbolischen Schriften, die firchlichen Ugenden. Gefänge und Religionsbucher eine rechtsbeständige Thatfache geworden war, aufrecht zu erhalten, und zu verhin= bern, daß willführliche Neuerungssucht einzelner Beiftlichen und Lehrer ben Nechtsbestand biefer Thatsache nach eigenem, vielleicht wandelbarem Gutdunken zu andern fich berausnehme.

Es ware zu wunschen gewesen, daß er sich bei Musführung dieses Vorhabens die würtembergische Verordnung vom Sahre 1780 \*) zum Mufter genommen hätte. welche ben Geiftlichen nur die Bestreitung ber altfirchlichen Dogmen verbot, ohne ben Vortrag beffen, mas mit ihrer Ueberzeugung nicht übereinstimmte, unmittelbar zu befehlen. Aber Wöllner, welchen Friedrich Wilhelm an die Stelle des Freiherrn von Zedlit zum Minifter ber geistlichen Ungelegenheiten ernannte, war zwar früher felbst Beiftlicher gewesen, hatte aber tiefe theologische Stu= bien nicht gemacht, und nachdem er später burch eine abelige Heirath und anderweite Verbindungen aus bem geiftlichen Umte in den höheren Staatsdienst emporgehoben worden war, hatte sein Eifer für die alten Formen des Rirchenglaubens mit dem Umtsgeiste der damaligen welt= lichen Oberbeamten fich bergestalt verschmolzen, baß er in dieser Forin nur eine Dienstsache, in der neuen theologi= schen Richtung nur eine Auflehnung übermuthiger Gubalternen erblickte und es fur eine leichte Sache achtete, dieselben durch Geltendmachung der altpreußischen Subor= dination in ihre Schranken zu weisen. \*\*) hiernach zeigte

<sup>\*)</sup> Siehe oben Rapitel 11. S. 279.

<sup>\*\*)</sup> Wie auch andere Staatsmänner in Berlin bachten, zeigt bas Unt: wortschreiben bes Kinanzminifters Struensee, eines Freundes ber Aufklärung, an welchen ale einen alten Bekannten, ber 26

das von ihm verfaßte und unter dem 9. Juli 1788 vom Könige vollzogene Edict über das Religionswesen eine ganz eigenthümliche Mischung des weltlichen Geschäfts=wesens und Geschäftsstyls mit wohlgemeinten aber unklaren Intentionen zu Gunsten der Kirche, wobei auch ganz unkirchliche Unsichten zum Vorschein kamen, welche nicht verkennen ließen, daß der Gesetzgeber selbst unter dem Einsstusse der Grundsähe stand, gegen welche er eiserte. Es wurde besohlen, daß alle drei Hauptconsesssionen der christ=

Professor Rösselt in Salle sich gewendet hatte. "Die Erfahrung hat gelehrt, daß bei dem gewöhnlichen Lehrbegriff der Lutheraner der Staat in Ruhe und Ordnung geblieben und das Bolk durch die in diesem Lehrbegriff enthaltenen Motive in auten Sitten erhalten ift. Man weiß aus ber Erfahrung, baß ber Uebergang von ber heidnischen Religion zur driftli= chen, von der päpstlichen zur lutherischen, gefahrvolle Krifen im Staate veranlagt hat. Diese will man vermeiben, und aus biefer Rücksicht befiehlt ber Staatsmann bem öffentlichen Lehrer der Theologie, keine andere Theorie öffentlich zu lehren, als die aus der die bisher brauchbar befundenen Motive entlehnt find. Der Richter muß sich nach ben eingeführten Gesetzen richten, wenn er auch die Unvernunft biefer Gefete einfieht. Eben so muß ich die Abgaben nach dem mir vorgeschriebenen Tarif erheben, wenn ich auch mathematisch berechnen könnte, baß ber Tarif bei biefem und jenem Sate mahren Unfinn enthalte. 2018 isolirter Philosoph kann der Jurift bas Ub: furde der bisherigen Gesetze beweisen und der Finanzier von ber Tollheit des Taxationssystems vollkommen überzeugt sein. Wenn aber ber Richter nach seinen Gesegen richten, ber Fi= nanzier nach seinen Grundfäten Abgaben erheben wollte, wo= hin wurde das den Staat führen? Mit der Theologie muß es im Staate beinahe eben so gehalten werden. Die Theo: logie ist für ben Staatsmann nichts als die Theorie, woraus bie Motive zur Erhaltung auter Sitten fur bas Bolk gewonnen werben." Röffetts Lebensgeschichte von Riemeyer II. S. 112 u. 113,

lichen Religion, nämlich die reformirte, lutherische und römisch = katholische, in ihrer bisberigen Verfassung bleiben und geschützt werden sollten; daneben sollte die dem preußischen Staate von jeber eigenthümlich gewesene Tolerang ber übrigen Secten und Religionsparteien aufrecht erhalten und Niemanden ber mindeste Gewissenszwang angethan werden, so lange ein Jeder ruhig als guter Staatsbürger feine Pflichten erfülle, feine jedesmalige besondere Meinung aber für sich behalte und sich sorgfäl= tia hüte, sie nicht auszubreiten, oder andere dazu zu über= reden und in ihrem Glauben irre oder mankend zu ma= chen. Da jeder Mensch fur seine eigene Seele allein zu forgen habe, so muffe er hierin gang frei handeln kon= nen. Ein jeder chriftliche Regent habe nur dahin zu sehen und dafür zu forgen, das Wolf im wahren Chriftenthum treu und unverfälscht durch Lehrer und Prediger unter= richten zu laffen und mithin einem Jeden die Gelegen= heit zu verschaffen, selbiges zu erlernen und anzunehmen. Db ein Unterthan nun diese gute ihm so reichlich barge= botene Gelegenheit zu feiner Ueberzeugung nuten und gebrauchen wolle oder nicht, muffe feinem eigenen Gemif= fen völlig frei anheimgestellt bleiben. Bei der reformir= ten sowohl, als bei ber lutherischen Kirche follten die alten Rirchen = Ugenden und Liturgien ferner beibehalten wer= den; der König wolle jedoch nachgeben, daß die bei deren Abfassung noch nicht ausgebildet gewesene deutsche Sprache abgeandert und mehr nach dem Gebrauche der jegigen Beiten eingerichtet werde, besgleichen auch einige alte au-Bermefentliche Ceremonien und Gebräuche abgestellt wer= ben burften, was dem geiftlichen Departement beider protestantischen Confessionen überlassen bleibe. Dieses De= partement habe forgfältig bahin zu feben, daß dabei im Wesentlichen des alten Lehrbegriffs einer jeden Confession feine weitere Abanderung geschehe. Dieser Befehl scheine um so nothiger zu sein, weil der Konig bereits einige Jahre vor seiner Thronbesteigung mit Leidwesen bemerkt babe, daß manche Geistliche der protestantischen Rirche sich ganz zügellose Freiheiten in Absicht des Lehrbegriffs ihrer Confession erlauben, verschiedene wesentliche Stude und Grundwahrheiten der protestantischen Kirche und der driftlichen Religion überhaupt wegleugnen, und in ihrer Lehrart einen Modeton annehmen, der dem Geiste des wahren Chriftenthums völlig zuwider fei und die Grund= fäulen des Chriftenglaubens am Ende wankend machen wurde. Man entblode sich nicht, die elenden, langst wi= berlegten Irrthumer ber Socinianer, Deisten, Naturalisten und anderer Secten mehr, wiederum aufzuwärmen und solche mit vieler Dreistigkeit und Unverschämtheit durch ben äußerst gemißbrauchten Namen Aufklärung, unter bas Volk auszubreiten, bas Unsehen der Bibel, als des geoffenbarten Wortes Gottes, immer mehr herabzuwur= digen und diese göttliche Urkunde der Wohlfahrt des Menschengeschlechts zu verfälschen, zu verdrehen oder gar megzuwerfen; den Glauben an die Geheimnisse der geoffen= barten Religion überhaupt und vornehmlich an das Ge= heimniß bes Verföhnungswerkes und der Genugthuung des Welterlösers den Leuten verdächtig oder doch über= fluffig, mithin sie darin irre zu machen und auf diese Beise dem Chriftenthum auf dem ganzen Erdboden gleich= sam Sohn zu bieten. Diesem Unwesen wolle nun ber König in seinen Ländern um so mehr gesteuert wissen, als er es für eine der ersten Pflichten eines christlichen Regenten halte, in seinen Staaten die driffliche Religion, deren Vorzug und Vortrefflichkeit längst erwiesen und außer allen Zweifel gefett fei, bei ihrer ganzen hoben Burde und ihrer ursprünglichen Reinigkeit, so wie sie in

ber Bibel gelehrt werde, und nach der Ueberzeugung einer jeden Confession der driftlichen Kirche in ihren jedesmaligen symbolischen Büchern einmal festgefett fei, gegen alle Verfälschung zu schützen und aufrecht zu erhalten, damit die arme Bolksmenge nicht den Borfpiegelungen der Modelehrer preisgegeben und badurch Millionen au= ter Unterthanen die Ruhe ihres Lebens und ihr Troft auf bem Sterbebette nicht geraubt und fie also unglücklich ge= macht werden. 2118 Landesherr und alleiniger Gefetge= ber in feinen Staaten, befahl und verordnete deshalb ber Konig, daß hinfuro fein Geiftlicher, Prediger oder Schul= lehrer der protestantischen Religion, bei unausbleiblicher Caffation und nach Befinden noch härterer Strafe und Uhndung, die namhaft gemachten oder noch mehrere Irr= thumer bei Fuhrung seines Umtes ober auf andere Beise öffentlich oder heimlich auszubreiten sich unterfangen solle; denn so wie der König zur Wohlfahrt des Staats und zur Glückseligkeit der Unterthanen die burgerlichen Gefete in ihrem ganzen Unsehen aufrecht erhalten muffe und feinem Richter oder Sandhaber biefer Gefete erlauben konne, an dem Inhalte berfelben zu klügeln und fie nach feinem Gefallen abzuändern, eben so wenig und noch viel we= niger durfe er jugeben, daß ein jeder Geiftliche in Reli= gionssachen nach eigenem Ropfe handle und es ihm frei stehen könne, die einmal in der Kirche angenommenen Grundwahrheiten des Chriftenthums dem Bolke fo ober anders zu lehren, sie nach bloger Willführ beizubehalten ober wegzuwerfen, die Glaubensartikel nach Belieben in ihrem mahren Lichte vorzutragen, oder feine eigenen Bril= ten an deren Stelle zu fegen. Es muffe vielmehr eine allgemeine Richtschnur, Norma und Regel unwandelbar fest stehen, nach welcher die Volksmenge in Glaubens= sachen von ihren Lehrern treu und redlich geführt werde,

und diese sei bisher die driftliche Religion nach ihren drei Hauptconfessionen gewesen, bei der sich die preußische Monarchie so lange immer wohl befunden habe, daher schon aus politischen Grunden der König nicht gemeint fein könne, dieselbe durch die Aufklärer nach ihren unzei= tigen Einfällen abandern zu laffen. Gin jeder Lehrer bes Chriftenthums, der sich zu einer der drei Confessionen befenne, muffe und folle basjenige lehren, mas ber einmal bestimmte und festgesetzte Lehrbegriff seiner jedesmaligen Religionspartei mit sich bringe; hierzu verbinde ihn fein Umt, seine Pflicht und die Bedingung, unter welcher er in seinem befonderen Posten angestellt fei. Lehre er etwas Underes, fo fei er schon nach burgerlichen Gefeten straf= bar und konne eigentlich seinen Posten nicht länger be= halten. Der ernste Wille des Königs sei auf Festhaltung biefer unveränderlichen Ordnung gerichtet, obschon er den Geiftlichen gleiche Gewissensfreiheit wie allen anderen Un= terthanen zugestehe, und ihnen bei ihrer inneren Ueber= zeugung keinen 3mang anthun wolle. Welcher Lehrer der Religion eine andere als die im Lehrbegriff seiner Confes= fion vorgeschriebene Ueberzeugung habe, der konne dieselbe auf eigene Gefahr sicher behalten; benn der Konig wolle sich keine Herrschaft über die Gewissen anmagen, obgleich ein folder Geiftlicher nach feinem eigenen Gewiffen aufhoren follte, ein Lehrer seiner Kirche zu fein, und ein Umt niederlegen müßte, zu welchem er sich aus obiger Urfache unbrauchbar und untüchtig fühle; denn ber Lehrbegriff einer Kirche musse sich nicht nach der jedesmaligen Ue= berzeugung dieses oder jenes Geiftlichen richten, fondern umgekehrt, oder es konne von Rechtswegen ein solcher Beiftlicher nicht mehr fein und bleiben, wofür er fich ausgebe. Indeg wolle der König aus großer Vorliebe zur Bewissensfreiheit jett noch nachgeben, daß selbst diejenigen

in öffentlichen Uemtern stehenden Geistlichen, von denen es bekannt fein möchte, daß sie von den bezeichneten Err= thumern mehr ober weniger angesteckt, in ihrem Umte rubig gelaffen werden, unter ber Bedingung jedoch, daß die Vorschrift des Lehrbegriffs ihnen bei Unterweifung ih= rer Gemeinden stets heilig und unverletbar bleibe, entge= gengesetten Kalles sie die angedrohte Strafe der Cassa= tion oder eine noch härtere unfehlbar treffen werde. Dem geistlichen Departement wurde der gemessenste Befehl er= theilt, stets ein offenes Muge auf die gesammte Beiftlich= feit zu haben, damit jeder Lehrer in Rirchen und Schulen seine Schuldiafeit thue und bas Vorgeschriebene auf das Genaueste beobachte. Die Chefs follten ihre vornehmste Sorge babin gerichtet sein laffen, bag die Pfarren, die theologischen Lehrstühle auf den Universitäten und die Schulämter mit folchen Subjecten befett wurden, beren innere Ueberzeugung von bem, was sie öffentlich lehren follten, nicht zweifelhaft sei, alle Uspiranten und Candi= baten aber, welche andere Grundfagen außern mur= ben, follten ohne Unstand zurückgewiesen werden. geiffliche Stand solle von Niemand verachtet ober gering geschätt ober gar verspottet werden, als welches der Ro= nig jederzeit hochst mißfällig vermerken und dem Befin= den nach nicht ungeahndet laffen werde, weil dies nur gar zu oft einen unvermeidlichen Ginfluß auf die Berach= tung der Religion selbst habe. Es solle vielmehr auf das Wohl rechtschaffener Lehrer und Prediger bei aller Gele= genheit befondere Rudficht genommen werden. Bum Be= weise deffen wurde ein Edict Friedrich Wilhelms I. die Befreiung der Predigersohne vom Solbatenstande betref= fend, dahin erneuert, daß diefelben, wenn fie den Wiffen= schaften, den bildenden Kunsten oder dem Handel sich widmeten, diefer Befreiung theilhaftig fein, wenn fie aber

als Studierende nichts gelernt und im Eramen abgewiesen würden, bennoch als Soldaten eingekleidet werden sollten."

Batte bas Cbict fich barauf beschränft, ben Beiftli= chen die Bestreitung berjenigen Dogmen ber Rirchenlehre zu untersagen, für welche ihnen gläubige Ueberzeugung gebreche und ihnen als Gebot nur die Pflicht an das Berg gelegt, sich durch Nachdenken und Gebet biese Ue= berzeugung zu verschaffen, so würde von der haltungslo= fen Abfassung und dem roben Tone desselben leicht ab= zusehen und die den Beiftlichen eingeräumte Gemiffens= freiheit fur völlig genugend gur Gicherstellung ber inneren Ueberzeugung zu erachten gewesen sein, ba bas Be= biet der driftlichen Glaubens= und Sittenlehre auch nach Abrechnung dessen, was die Neutehre streitig oder zwei= felhaft erscheinen ließ, immer noch reich genug war an Stoffen der Erbauung und Belehrung. Die Grenzen ber Gewiffensfreiheit maren in bem Ebict sogar weiter als von dem Königsberger Philosophen gesteckt, nach def= fen in der Schrift über Aufklärung ausgesprochenen Meinung ein Beiftlicher sein Umt niederlegen follte, wenn er in den Satungen, die er als Beauftragter der Kirche zu lehren habe, keine verborgene, mit der Vernunftreligion übereinstimmende Wahrheit mehr fände. Aber die an sich übergreifende Forderung, daß der Beiftliche bas, mas er nicht glaube, nicht nur nicht bestreiten, sondern daffelbe auch lehren folle, wurde nun eben durch die daneben ge= stellte, als Gewissensfreiheit bezeichnete Erlaubniß, ben Inhalt der vorgetragenen Lehre felbst nicht zu glauben, zu einem Zeichen, daß die Unternehmer ber beabsichtigten Wiederherstellung der evangelischen Kirchgläubigkeit aller Einsicht in die Grundbedingungen und Grundverhaltniffe des kirchlichen Lebens entbehrten. Gine evangelische Kir= chengewalt, welche ungläubige Prediger verpflichten wollte,

firchgläubige Predigten zu halten, damit die Kirchgläubig= keit befördert werde, ohne daß ber von der Meinung des Sahrhunderts und von der Staatspolitik gebotenen Bewissensfreiheit Abbruch geschehen burfe, schrieb ihrer Un= befähigung, die firchlichen Dinge zu verstehen und zu leiten, bas unzweifelhafteste Zeugniß. Den Vertretern ber neuen theologischen Richtung wurde es hierdurch sehr leicht gemacht, alle ihnen verwandten Kräfte des deutsch= protestantischen Geisteslebens wider das Edict in das Feld zu rufen. Die zahlreichen Schriften, welche zu biesem Behufe erschienen, bewegten fich jedoch nur um den langft besprochenen Gegensatz ber Symbolgläubigkeit gegen die protestantische Glaubensfreiheit, auf welche die Reforma= toren in ihren Unfängen sich gestützt hatten und die nun eben so wie damals einer fortgesetzten Untersuchung und Berbefferung bes alten Lehrgebäudes zu Gute kommen follte, wogegen die Wenigen, welche als Vertheidiger ber Symbole und bes Ebicts in die Schranken traten, in gleicher Urt, wie zur Zeit der Reformation geschehen war, die Gefahr vor Augen stellten, welche aus der Mei= nungswillführ ber Einzelnen erwachsen und bem Glaubenskörper ber Kirche Zerstörung bereiten murde, wenn die Rirchengewalt nicht mit rechtzeitigen Vorkehrungen ein= schritte. Muf bas Berhältniß der firchlichen Dogmen gur Ibeenmahrheit des Chriftenthums zurudzugeben, diefelben als Formen und Hullen bes Göttlichen und Ewigen an= zusehen, deffen Uhnung in die Seelen der Menschen ge= legt ift, ob sie Gott fühlen und finden möchten, lag aufer dem Gedankenkreise der Wortführer beider Parteien, so viele tiefere Beister unter ben theologischen Denkern auch feit Drigenes auf diese Losung ber fcheinbaren Dis barmonie der Glaubenslehre zum höheren Vernunftleben des Geistes hingewiesen hatten.

Rant beschränkte die Wirksamkeit des Bernunftlebens auf den kategorischen Imperativ des Pflichtgebots, was bem Bedurfniß des Bergens keine Befriedigung gab. Der Orthodoxie des späteren Lutherthums aber war der Aufflug in das Reich der Ideen stets entschieden ver= haßt gewesen, und in jeder Glaubenslehre eine eben fo vollständige als handgreifliche Wirklichkeit erschienen. Im Sinne biefes theologischen Materialismus wurde benn von einigen altgläubigen Beiftlichen, namentlich von S. D. Hermes, einem Prediger zu Breslau, welchen ber Konig bei seinem Aufenthalte in dieser Stadt im Jahre 1790 näher kennen lernte, eine Unweisung abgefaßt, mas die Candidaten des Predigtamtes gefragt werden und ant= worten follten, um Befähigung zum geiftlichen Umte zu erlangen, und den Consistorien mittelst einer königlichen Verordnung vom 9. December 1790 anbefohlen, jeden angehenden Prediger nach dieser, vornehmlich auf die Glaubenstehre gerichteten Vorschrift zu prufen und keine ande= ren als die darin befindlichen Sate zu berühren. fomme darauf an, zu erfahren, ob der Lehrbegriff bes Candidaten mahr, zum Predigtamte hinreichend und biblisch sei; denn über Religionsmaterien ungeschickt zu philoso= phiren, zu schwaßen, seine eigene oder fremde Meinungen und Ginfälle fühn vorzutragen, wie es in neueren Beiten üblich geworden, fei zwar felbst den Unfängern etwas Leichtes, aber nach dem Zeugniß der Erfahrung dem drift= lichen Volke äußerst nachtheilig; daher sollen die soge= nannten reinen Artikel, welche kein menschlicher Verstand ohne Beihülfe der Offenbarung durch sein Nachsinnen hätte erfinden, nicht einmal vermuthen noch begreifen können, das Hauptwerk im Eramen ausmachen. Wer diese wohl gefaßt habe, werde auch von den vermischten und der menschlichen Vernunft näher liegenden Urtikeln ein rich=

tiges Urtheil fällen können. \*) Die Glaubens= und Sitten= lehre der lutherischen Kirche - denn nur auf diese, nicht auf die reformirte, die den Confistorien nicht untergeben war, erstreckte sich die königliche Verordnung - erschien nun in dieser von der Bornirtheit zugeschnittenen Uniform als ein widrig-lächerliches Zerrbild, die Kirche felbst, die von weltlicher Gewalt fich eine solche Zwangsjacke anlegen laffen mußte, zur außersten Anechtschaft erniedrigt; benn Un= würdigeres konnte nicht ersonnen werden, als Fragen, die der geheimnisvollsten Tiefe des religiosen Bewußtseins angehörten, als Marken für ein Candidaten = Eramen zum Spott der Leute zu machen, \*\*) z. B. was zur lebendigen Erkenntniß der Sunde gehore; ob es mit der bloken Ue= berzeugung des Bewissens genug fei, oder ob sie nothwen= dig in Trauriakeit ober Betrübniß übergeben muffe; was die Traurigkeit, welche eine göttliche genannt werde, für einen Nuten und 3weck habe; in welchem Grade diese wahre und heilsame Traurigkeit vorhanden sein muffe; ob der Menfc, der von dem elenden Buftande feiner Seele überzeugt fei, sich jene Traurigkeit, die ihn von der Liebe zur Sunde abziehe, und zu dem Verlangen nach der Gnade Gottes hinrufe, felbst verschaffen konne, welches ganglich zu verneinen fei, ober ob berfelbe nicht vielmehr durch die Wirkung des heil. Geistes zu derselben gebracht werbe, wenn er sich bas Elend ber Sunde, wie David, beständig im Gemuthe vorstelle und fich burch keine andere Sache von diesen Betrachtungen abführen laffe,

<sup>\*)</sup> Das Schema Examinis Candidatorum war in lateinischer Sprache abgefaßt. In beutscher Ueberseßung ist basselbe absgebruckt in ben Neuesten Religionsbegebenheiten für 1791.
S. 139 u f.

<sup>\*\*)</sup> Fools rush where angels fear to tread,

nach dem Beispiele Pauli, welcher nichts that als beten, oder Petri, welcher hinausging, damit er weinen und die Betrübniß seines Gemüthes abwarten könne. Es sei zum Erstaunen, wie die Meisten dies Alles nicht wüßten.\*)

Daß der Nachfolger Friedrichs die Wiedererweckung der mit dem Pietismus verschmolzenen Kirchaläubiakeit des Lutherthums mit solchem Eifer betrieb und sich hierdurch bestimmen ließ, fleinen Menschen beschränkten Beistes großes Vertrauen zu schenken, erscheint der Nachwelt um so bekla= genswerther, alsihn biefes zum Verunglücken bestimmte Treiben den Ruf des Schicksals überhören ließ, die Bildungser= gebnisse des Sahrhunderts zur Anwendung zu bringen, und aus den Irrthumern und Vorurtheilen des finanziell= militärischen Absolutismus die Nation zum wahren natur= und vernunftmäßigen Staatsthum hinüber zu leiten. Die= ser Ruf erging an den neuen Monarchen durch einen Mann, welcher jene Bildungsergebnisse in ihrer Beziehung auf das Staatswesen mit seltener Rlarheit erfaßt hatte und bestimmt war, dieselben einige Sahre später in seinem Baterlande unter ben Sturmen einer gemalt= famen Umwälzung in Geltung zu feten. Graf Mirabeau, kurz vor Friedrichs Tode von dem damaligen französischen Minister Calonne nach Berlin gesandt, um die Schritte

<sup>\*)</sup> Dagegen entließ Papft Paul V. im Jahre 1607 bie Congregation de auxiliis gratiae, welche sein Vorgänger zur Erörterung der zwischen den Jesuiten und Dominikanern streitig gewordenen Frage: "wenn und wie weit der Mensch zu seiner Besserung der göttlichen Enade bedürfe?" nach Rom berufen hatte, vor Erzledigung ihrer Aufgabe mit der Weisung, daß er seine Entscheidung zu gelegener Zeit bekannt machen werde, und als im Jahre 1611 diese Entscheidung nachgesucht wurde, gebot er, statt dieselbe zu ertheilen, ewiges Stillschweigen über die Krage. Schrök's Neuere Kirchengeschichte IV. S. 304.

vohlwollend aufgenommen und von dem Prinzen Heinzrich mit allen Zuvorkommnissen empfangen, auf welche ein Franzose von vornehmer Abkunft auch bei einem geringern Maaße von Geist mit Sicherheit rechnen durfte, richtete unmittelbar nach der Thronbesteigung an den neuen Monarchen ein Begrüßungsschreiben voll inhaltsschwerer Wahrheiten, welche heut, sechszig Jahre nachdem sie niedergeschrieben worden sind, nicht ohne das schmerzliche Gesühl gelesen werden können, daß ein Fremder das eigenste Bedürfniß des deutschen Lebens so deutlich erkannte, und daß die, in deren Händen das Schicksal des Staats und der Nation lag, keine der von ihm entshülten Wahrheiten beachteten.

"Sire, so lautete bas Wesentliche biefer an ben preußischen Monarchen gerichteten Mahnungsworte, beren Beachtung ben fammtlichen, aus französischer Berlockung beutscher Fürstenherzen entsprungenen Schaben aufgewo= gen haben wurde - ber Tag ift gekommen, an welchem Sie aus der Sand Gottes Macht erhalten, viel Gutes ober viel Boses auf Erden zu stiften. Sie übernehmen ben Scepter in einem Alter, wo Sie fabig find, die Laften besselben zu tragen. Sie muffen ber gewöhnlichen Benuffe erfättigt fein, benn Gie haben fie alle kennen gelernt, mit Musnahme eines einzigen, aber bes größten, des unerschöpflichsten, welcher Ihnen untersagt war und jett in Ihrer Macht steht, des Genusses, fur das Wohl ber Menschen zu wachen. Sie gelangen an einem glück= lichen Wendepunkte zum Throne, die Zeit wird von Tage zu Tage heller, sie arbeitet für uns, sie führt wichtige Gebanken beran, fie erftreckt ihren Ginfluß auf Ihr Bolk, welches burch so viele ungunftige Umftande auf bem Wege ber Bilbung aufgehalten worden ift. Alles wird heut

nach den Gefeten einer ftrengen Logik beurtheilt; Dieje= nigen, welche unter dem Königsmantel nur einen ihres Gleichen sehen und von ihm Tugenden fordern, sind gahl= reicher als jemals, man kann ihrer Zustimmung nicht mehr entrathen. In den Augen derfelben aber ift nur noch eine Urt des Ruhmes übrig, während alles Undere sich erschöpft hat - militärische Erfolge, politische Talente, Wunder ber Runfte, die Leistungen des Wissens von einem Ende Europa's zum anderen geglanzt haben, hat das einsichtige Wohlwollen, welches Staaten bildet und belebt, noch nie auf einem Throne sich rein und ohne trübe Beimischung aezeigt. Ihnen, Gire, ift es vorbehalten, daffelbe bort ein= beimisch zu machen. Ihr Vorganger hat die hundert Stim= men des Ruhmes ermüdet, er hat für mehrere Königs= folgen die Quelle des Rriegsruhms ausgeschöpft. Wenn die Umftande es geboten, nach feinem Beispiele zu han= beln, so würde Ew. Majestät nicht ermangeln, sich seiner würdig zu zeigen; aber Sie haben keinen Grund, mit gro-Ber Unstrengung nach einem zweiten Plate zu ringen, während Sie mit Leichtigkeit einen reineren, nicht weni= ger glanzenden und Ihnen ganz eigenthumlichen Rubm gewinnen konnen. Sie besiten schone Mittel, Sie sind ber einzige Souverain in Europa, der keine Schulden, sondern Schäbe hat; Ihre Truppen sind vortrefflich, Ihre Nation ift bilbfam, treu ihrem Beherrscher ergeben und besitt weit mehr Gemeinsinn, als man von ihrer knech= tischen Verfassung erwarten sollte. Sie haben Neben= bubler, aber keinen mahrhaft zu fürchtenden Nachbar. Der, welcher sich als furchtbar ankundigte, hat zu lange ge= broht, um zu erschrecken; er hat Sie kennen gelernt, er hat eilig zugegriffen und eilig abgelaffen; er wird auch auf seine neuen Plane verzichten, er wird Alles begehren und nichts erlangen, und nie etwas Underes als ein unent=

schlossener, sich und Underen beschwerlicher Abentheurer fein. Das Sicherste ift, ihn in seinen eigenen Fehlgebanfen fich zerarbeiten zu laffen." - Beiter rath Mirabeau bem Ronige, sich Geistesfreiheit fur die großen, der ober= ften Gewalt angehörigen Geschäfte zu bewahren, die anderen den Gerichts = und Verwaltungsbehörden zu über= laffen. Mehr als ein achtungswerther Fürst habe sich um eine ruhmvolle Regierung gebracht, weil er sich von klei= nen Geschäften habe erdrücken laffen. Um immer gut zu regieren, muffe man nicht zu viel regieren. Warum folle die Königsmacht in Dingen sich zeigen, welche von selbst geben? Die Fürsten sollen regieren wie Gott burch ben Dienst ber Vernunft und bes eigenen Vortheils, indem sie einem Jeden die Frucht seiner Kenntnisse und seiner Urbeiten zukommen lassen. Die Sucht der Verordnungen für einzelne Fälle sei Charafter kleiner Beifter, Die ein Ganges nicht zu überschauen vermögen. Dennoch seien für das Wefen des preußischen Staats mehrere nüpliche, nothwendige, sogar dringliche Magregeln zu treffen. Einige berselben bedürfen langere Vorbereitung durch Ucte ber Gesetzebung, andere konne der Konig durch einen einzi= gen Uct seines Willens verwirklichen, und wenn er dies thue, werde er die Abwendung eines großen, die Welt bedrohenden Unheils zu feinem Berdienfte machen.

Die erste dieser Maßregeln sei Ubschaffung der militärischen Sklaverei, der Verpflichtung nämlich, vom achtzehnten bis zum sechzigsten Sahre und drüber, für acht Groschen fünftägigen Soldes zu dienen. "Mit Recht wird diese durch die Härte der Offiziere noch erschwerte Verspslichtung von Ihren Unterthanen als ein drückendes Joch betrachtet. Und doch dürften nur die Kosten der auswärtigen Werbung dazu verwendet werden, um durch die

Ausbebung zur Urmee die Gemuther zu erheben, den Be= meingeist zu stärken und Formen ber Freiheit an bie Stelle abstumpfender und knechtischer Ginrichtungen zu seben. In ganz Europa und in Preußen mehr als an= bermarts, läßt man einen ber nühlichsten Triebe, auf welchen die Liebe zum Vaterlande gegründet werden konnte, verloren geben. Man verlangt von den Menschen in ben Krieg zu ziehen, wie Schlachtvieh zur Fleischbank geht, während es nichts Leichteres gabe, als aus dem Rriegsbienfte einen Gegenftand bes Wetteifers und ber Ehrliebe zu machen. Der natürlichste Bug, welcher alle Bürger beffelben Staates bestimmt, ihr Eigenthum und bas ihrer Nachbarn gegen einen andringenden Feind zu vertheidigen, enthält für junge Leute folden Reiz, daß schwer zu begreifen ist, wie die Tyrannei jemals so thoricht hat fein konnen, aus diefer Bertheidigung eine Laft zu machen. Der König möge dieser Verpflichtung eine freie und ehrenvolle Gestaltung geben, indem er sie an ben freien Willen, an das Streben Uchtung zu verdie= nen, überhaupt an ben Chrpunkt knupft! Die letten zehn Dienstjahre sind zu erlassen. Die Bauern mogen in den Kirchspielen Land=Compagnien bilben, an den Sonntagen exerziren und Grenadiere ernennen, aus benen die Refruten für die Regimenter genommen werden. Die Schöpfer ber preußischen Macht haben zu wenig auf edelmüthige Grundsätze vertraut, die Menschen, deren fie bedurften, nur durch strenge Buchtmittel an den Boben fesseln wollen. Dieser Miggriff entbehrt auf jetiger Stufe des Staats jedes Rechtfertigungsgrundes, und es ift an ber Zeit, diese zurückstoßenden Einrichtungen abzuschaffen. Einem ehrlichen Manne darf nicht erst die gewissenhafte Beobachtung der Kapitulationen, die unter den vorigen Regierungen in so unwürdiger Weise verletzt worden, und

die pflichtmäßige Belohnung des Kriegers für lange und treue Dienste empfohlen werden. Sire, ich sah, daß un= ter ben Kenstern Ihres Schlosses Leuten Ulmosen gereicht wurden, welche ihr Blut für das Königshaus vergoffen hatten, als Sie noch die Ummenmilch fogen. fen Sie auch der Pflicht, die Soldatenkinder zu erziehen, welche heut auf die kläglichste Weise im Potsbamer Bai= fenhause zu Grunde gehen, wo mehr als viertausend zu= sammengehäuft sind. Geben Sie Jedermann, ben nicht besondere Verbindlichkeiten festhalten, die Freiheit, auszu= wandern, und überlaffen Sie die Auswanderungsverbote ben Mächten, die ihre Staaten zu Gefängniffen machen wollen, als wenn nicht schon badurch allein der Aufent= halt daselbst verleidet wurde. Die Zeit ist vorüber, wo die Herren der Erde im Namen Gottes sprechen konn= ten; die Sprache der Gerechtigkeit und der Vernunft ift die einzige, die heut einen dauernden Erfolg haben kann. Beben Sie, Sire, die Ein= und Ausgangszölle, die Beim= fallsrechte gegen alle Nationen auf. Warten Sie nicht, um diese Ueberreste der feudalen Barbarei zu vernichten, auf ein System ber Gegenseitigkeit; bieses Warten hat nie etwas Underes bewirkt, als die Völker in einem lan= gen Stande der Unvernunft und des Rriegs zu erhalten. Was für Die Wohlfahrt eines Landes zu thun ift, bedarf feiner Gegenseitigkeit. Wenn ein Staat baran verliert, weil man in einem anderen die Menschen und die Dinge tyrannisirt, so muß seine Regierung sich beeilen, biesen verderblichen Mißgriffen ein Ende zu machen. Muß nicht einer anfangen? Und wie ebel, wie königlich ist es, in einer gerechten Sache voranzugeben!

Höchst dringlich ist ein Gesetz, welches den Bürgern die Befugniß ertheilte, adlige Güter nebst allen damit verbundenen Rechten zu erwerben. Man hat die Befol=

gung des seltsamen Besehls, welcher dies untersagt, bis zu der Thorheit getrieben, daß, wenn ein Rittergut Schuldenhalber verkauft werden sollte und ein Bürger= licher sich erbot, alle Gläubiger zu befriedigen und dem Schuldner noch eine Summe drüber zu zahlen, man es ihm nicht ohne eine ausdrückliche Genehmigung des Kö= nigs gestatten durfte. Gewöhnlich wurde diese Geneh= migung von Ihrem Vorgänger versagt, und der Udlige, welcher die Gläubiger zu Grunde richtete und den Schuld= nern nichts übrig ließ, erhielt den Vorzug.

Schaffen Sie die thörichten Vorrechte ab, welche die hohen Stellen an mittelmäßige Menschen bringen, — um nicht eine härtere Bezeichnung zu gebrauchen. Setzen Sie Mißtrauen in die Aristokratie; das Interesse des unumsschränkten Monarchen besteht ganz in Volkszwecken. Wosher anders kommt die Stärke des Fürsten als vom Volke? und wer anders sind die Feinde des Fürsten, als die, welche es gern hätten, daß der König unter ihnen nichts wäre, als der Erste unter seines Gleichen, und welche überall, wo sie es gekonnt haben, ihm nichts gelassen haben, als den Vorteitt des Ranges, indem sie sich selbst den der Macht vorbehielten? Auf welchem seltsamen Irrthume beruht es, daß die Könige ihre Freunde erniedrigen und sie ihren eigenen Feinden überliefern?

Das Volk hat das Interesse, daß der Fürst niemals getäuscht werde; es ist leicht zu befriedigen. Lassen Sie die Laufbahn offen, welche das höchste Wesen ihm bei seiner Erschaffung zeigte, und es wird nicht murren. Welcher Fürst würde im Stande sein, die Reichen und die Grossen zustrieden zu stellen?

Sire, die Gleichheit der Rechte unter denen, auf de= ren Schultern der Thron ruht, ist die sicherste Stütze desselben. Die zu diesem Behuf erforderlichen Verän=

derungen können nicht sogleich bewirkt werden; doch giebt es eine, die sobald als möglich eintreten sollte, die nämlich, daß in der Hierarchie des Staatsthums auf ben Stufen, die dem Throne nabe fteben, die Großen Riemanden durch ihre Vorrechte aufhalten, daß fie die Nothwendigkeit des gleichen Verdienstes fühlen sollten, um bes Vorranges wurdig zu fein. — Offen konnen Gie, Gire, das Vorurtheil bekämpfen, welches einen fo großen Un= terschied zwischen den militärischen und den bürgerlichen Staatsbiensten macht. Bor bem Feinde foll ber Offigier, ber Solbat Stolz zeigen; boch find fie nur Brüber bes Bürgers und zwar befoldete Brüder. Mag das Militar den ersten Rang haben, aber diefer Rang barf kein aus= schließender sein, oder es wird nur noch eine Urmee, kei= nen Staat geben. Friedrich legte nie die Uniform ab, als wenn er nur König ber Solbaten ware, und biefes Soldatenkostum hat nicht wenig beigetragen, die Civil= beamten herunter zu setzen." Ferner rieth Mirabeau zur Ginführung unentgeltlicher Justig, gur Abschaffung aller, die Arbeit und den Fleiß der Menge zu Gunften Einiger beschränkender Privilegien und Monopole, zur Aufhebung ber Lotterie und ber Cenfur, zur Ausstattung und Ber= mehrung ber Schulen, zur Verleihung ber burgerlichen Rechte an bie Juden, zur Veranderung des ftaatswirth= schaftlichen Syftems ber indirecten Auflagen, ber Waaren= verbote, der Reglements aller Urt, der Ausschließungs= privilegien, der Monopole ohne Zahl. 2118 Grundlage bes Systems, welches er anrieth, empfahl er zuvörderst, sich eine richtige Vorstellung von dem Werthe der edlen Metalle zu bilden; es sei eben so thöricht, zur Beforde= rung des allgemeinen Wohlstandes das Geld einzusperren, als wenn ein Fürst, um Eroberer zu werden, seine Urmee in die Kasernen einschließen wollte. Außerdem empfahl

er Vertheilung der Domainen gegen Naturalzinsen an Rolonisten, welche dadurch mahre Grundeigenthumer werden würden, Wiederherstellung des Transits durch Aufhebung der mit den Zöllen verbundenen Chikanen, welche die Polen und Ruffen bewogen hatten, auf einem Um= wege von mehr als hundert Meilen über Galizien, Mäh= ren und Böhmen nach Leipzig zu reisen, anstatt, wie fruber, Breslau und Frankfurt zu besuchen. "Welch ein glücklicher Moment, wenn Sie, Sire, zu berfelben Beit, wo einige Ihrer Nachbarn sich durch so viele Sperrnarr= heiten bemerkbar machen, so zu der größten Wohlthat, zu der nühlichsten staatswirthschaftlichen und finanziellen Speculation gelangen, die Industrie, die Runfte, die Bewerbe, den Handel zu befreien, - den Handel, der nur im Schatten der Freiheit leben kann und der von den Königen nichts verlangt, als daß sie ihm nichts Boses zufügen follen. Das schönste, das sicherste Mittel, Alles zu heben, was die Natur nicht verbietet, ist die Freiheit."\*)

Mirabeau's Freund, Mauvillon in Braunschweig, äußerte ihm, er hätte dieses Schreiben nicht bekannt machen solelen, weil ein Ausländer, der einem Könige rathe, wie sein Reich zu regieren sei, sich immer bloß stelle; jener aber erwiederte: er halte dieses Schreiben für eine seiner besten Arbeiten, und Mauvillon selbst habe ja die Frage gestellt, ob ein König von Preußen, welcher aufrichtig und in seiner ganzen Ausdehnung das Wohl seiner Unterthanen wolle, nicht den Ausländer, der das Werk über die

<sup>\*)</sup> Mirabeau war zweimal in Berlin. Bei der Rückreise machte er in Braunschweig Bekanntschaft mit Mauvillon, einem deutsschen Gelehrten von französischer Herkunft, der Professor der dasigen Militärakademie war und sich an der Ueberarbeitung des von Mirabeau verfaßten Werkes: Sur la monarchie prussienne betheiligte. Dohms Denkwürdigk, V. S. 396 u. f.

preußische Monarchie geschrieben, zu seinem ersten Mini= ster machen sollte.\*)

Nach den ersten Verwaltungsmaßregeln Friedrich Wilhelms schien es, daß er diese Rathschläge befolgen wolle; benn die von Friedrich eingerichtete und mit französischen Beamten besetzte Regie fur die Bolle und indirecten Ub= gaben wurde aufgehoben und das dem Wolke besonders verhaßt gewordene Staatsmonopol des Tabaks und des Raffees freigegeben. Aber die Schwierigkeiten, die dar= aus entstandenen Ausfälle in den Ginnahmen zu beden, gaben bem von mehreren Seiten erhobenen Widerspruche Gewicht und allmählig brangten die Gorgen für Aufrechterhaltung des europäischen Gleichgewichts und für Wiederherstellung der symbolischen Rechtgläubigkeit in der protestantischen Kirche die große, von Mirabeau ange= reate innere Umbildung bes Staatswefens bei Seite. so daß der Friedrichsche Militär= und Finanzstaat in allen wefentlichen Stücken unverändert blieb. Härten der Verwaltung wurden gemildert, dagegen aber die Büchercenfur, die in den letten Jahren Friedrichs thatsächlich außer Unwendung getreten war, durch ein Edict vom 19. December 1788 wieder in Rraft gefett. Daffelbe begann mit der Versicherung, daß der Monarch von den großen und mannigfachen Vortheilen einer ge= mäßigten und wohlgeordneten Preffreiheit für Ausbrei= tung ber Wiffenschaften und gemeinnützigen Kenntniffe vollkommen überzeugt und folche möglichst zu begünstigen entschlossen sei. Da aber die Erfahrung gelehrt habe, was für schädliche Folgen die Ungebundenheit der Presse her= vorbringe, so sollten alle auszugebende Bücher und Schrif=

<sup>\*)</sup> Lettres du Comte de Mirabeau à un de ses amis en Allemagne. 1792. p. 428.

ten der Censur vorgelegt werden, diese aber keineswegs eine anständige, ernsthafte und bescheidene Untersuchung ber Wahrheit hindern oder sonft den Schriftstellern einen unnöthigen 3mang auflegen, sondern nur bemjenigen steuern, was gegen die allgemeinen Grundfate der Reli= gion, wider den Staat und sowohl der moralischen und burgerlichen Ordnung entgegen sei, als zur Krankung ber personlichen Ehre und bes guten Namens Underer ab= ziele. Die Cenfur aller theologischen und philosophischen Schriften murde den Consistorien, die der juristischen den Provinzial = Justizcollegien, die der medizinischen den Medi= zinal = Collegien, die der Journale, gelehrten Zeitungen, Romane und Schauspiele ben Universitäten und wo be= ren feine waren, den Landesjustig=Collegien, die der Ge= legenheitsgedichte, Schulprogramme und in einzelnen Bo= gen ausgegebenen Schriften den Magisträten, die der Beitungen in Berlin bem vom Departement ber auswärti= gen Ungelegenheiten ernannten Cenfor, in den Provinzen aber den Landes = Collegien übertragen. Alle Bücher und Schriften, welche bas Staatswefen bes beutschen Reichs, des brandenburgischen Sauses und die Gerechtsame der preußischen Staaten angeben, nicht weniger diejenigen, welche die Rechte auswärtiger Mächte und deutscher Reichsstände betreffen und alle in die Reichs= und Staa= tengeschichte einschlagende Schriften sollten zur Cenfur bes auswärtigen Departements gehören und ben von die= sem jedesmal zu ernennenden Censoren vorgelegt werden. Die lettere Bestimmung war der historischen Forschung und politischen Betrachtung schon früher nicht gunftig ge= wesen; wenigstens hatten unter Friedrch II. preußische Schriftsteller das Gebiet der Geschichte und Politik fast ganz unberührt gelaffen. Diefer Absperrung wurde nun von dem Nachfolger Friedrichs Erneuerung gegeben, zu

einer Zeit, bei beren Bewegung es doppelt wünschenswerth gewesen wäre, daß nicht nur die Verhältnisse der Vergansgenheit an sich mit wissenschaftlicher Gründlichkeit hätten untersucht, sondern daß auch die staatliche Gegenwart von mehrseitigen Standpunkten mit praktischer Sachkunde hätte beleuchtet und erörtert werden dürsen, um die Blicke der Staatsführer über daß große Unheil, welches, nach Mirabeau's Meinung, der Welt drohte, und über die rechten Mittel, durch welche dasselbe noch abzuwenden war, ins Klare zu sehen.

## Siebzehntes Kapitel.

Die reformatorischen Vorschläge Mirabeau's, welche der preußische Monarch schon deshalb unbeachtet an sich vorübergeben ließ, weil er fich jum Gelbstregieren berufen achtete und keine Neigung begte, durch einen überlegenen Geift von diesem Berufe sich entbinden zu laffen, kamen nämlich in Frankreich zu einer ganz unerwarteten Unwendung. Nach mehrjährigen in Deutschland wenig beachte= ten Kämpfen, welche die dasigen Parlamenter als Ber= treter der alten, durch die Allgewalt des Hofes und durch das Uebergewicht des Hofadels unterdrückten Reichsstände wider die Krone geführt hatten, wurde der Hof durch seine leichtfinniger Weise herbeigeführte Geldnoth da= hin gebracht, die seit hundert vier und siebzig Sahren in Abgang gekommenen Reichsstände - Ubel, Geift= lichkeit und dritten Stand — zur Bewilligung neuer Steuern zu versammeln. Dies geschah am 5. Mai 1789. Als aber bald darauf die Mehrheit des vorher dem Hofe aufsätigen Landadels, aus Widerwillen gegen die Er= hebung der Bürger, mit dem hohen Klerus an den Hof sich anschloß, und in Folge deffen die Abgeordneten des dritten Standes mit der Minderzahl des Abels und der Geiftlichkeit sich zur Nationalversammlung erklärten, trat die Revolution in ein Stadium, deffen Biel die gang=

liche Umgestaltung ber bestehenden Staatseinrichtungen und Gefellschaftsverhältnisse war. Um 4. August 1789 wur= den alle Vorrechte des Abels und alle Unterthänigkeits= verhältniffe des Landmanns aufgehoben, für alle Staats= bürger die Gleichheit der Verpflichtungen und der Un= sprüche gegen und an ben Staat ausgesprochen, und am 2. November alle Kirchenguter zur Verfügung ber Nation gestellt, welche dafür die Rosten des Gottesdienstes, den Unterhalt der Kirchendiener und die Unterstützung der Ur= men übernehmen follte. Der lette Beschluß und noch mehr die demfelben vorangehenden Verhandlungen über das Besitzrecht der Kirche mußten bei der hohen Geist= lichkeit Deutschlands Betrachtungen und Besorgnisse erwecken, vor welchen die zeitherige Opposition gegen die Papstgewalt weit in den Sintergrund trat; benn wenn= gleich zwischen ben Rirchenverhältniffen Deutschlands und Frankreichs der Unterschied statt fand, daß die deutschen Bischöfe zugleich Landesherren waren, so konnten sie doch von der in Frankreich verkundigten und zur Unwendung gebrachten Staatslehre, welche den Volkswillen als Grund= lage ber Staatsgewalt betrachtete, ihre landesherrliche und ihre firchliche Macht in gleicher Weise fur bedroht halten, wobei sie freilich nicht bedachten, daß nach ursprünglich deutscher Verfassung die Rechte der Landesherren durch die der Stände beschränkt waren, und daß erst zu Ende des siebzehnten Sahrhunderts der Vorgang Frankreichs dem Ubsolutismus der Fürstenmacht den Weg nach Deutsch= land gebahnt hatte.

Un diesem Absolutismus hatten auch die geistlichen Herren Geschmack gefunden, und in Folge dessen waren in den meisten Hochstiften die alten ständischen Verfassunzen in gleicher Weise, wie in den meisten weltlichen Staaten, in Verfall oder Abgang gekommen. Nun geschah es,

daß zufällig in einem geiftlichen Fürstenthum, dem damals jum westfälischen Rreise gerechneten Sochstifte Luttich, die große Volksbewegung in Paris, von welcher Lud= wig XVI., durch die Erstürmung der Bastille erschreckt, zur Gemährung vorher verweigerter Forderungen sich be= stimmen ließ, vier Wochen nach bem verhängnifivollen 14. Juli 1789 im Rleinen nachgesvielt murde. Die Ber= anlassung stand zu dem vorauszusehenden Charakter einer geiftlichen Regierung im feltsamen Widerspruch. Der Kurft= bischof von Lüttich, Conftantin Freiherr von Honsbroech, hatte dem Besitzer eines Tang = und Spielhauses in dem zum Bisthum gehörigen Badeorte Spaa einen ausschließ= lichen Freibrief, nach welchem kein Underer zur Saltung eines solchen Sauses befugt sein follte, ertheilt, und war darüber mit einigen Bürgern von Lüttich, die ein zwei= tes bergleichen Haus anlegen wollten und die Gultigkeit bes landesfürstlichen Freibriefes anfochten, in einen Streit gerathen, ber sich allmählig auf mehrere Regierungsrechte ausbehnte. Nach ber alten Landesverfaffung, deren Grund= lage ein im Jahre 1316 zwischen dem Bischofe, dem Ra= pitel, ber Ritterschaft, ben Städten und dem ganzen Lande geschlossener Vertrag, paix de Fexhe genannt, war, sollte der Fürstbischof die Rechte der Souveranetat nur in Be= meinschaft mit den drei Ständen ausüben. Diese Ber= fassung war aber im Sahre 1684 in der Periode Lud= wigs XIV. von einem Bischofe aus dem Sause Baiern durch ein Reglement abgeandert worden, welches den Burgern der Städte unter anderen auch das Necht, ihre Ma= gisträte selbst zu wählen, entzog. Auf dieses Berhältniß wurde von den Gegnern des Bischofs zurückgegangen, und zu einer Zeit, wo die Bewegung in Frankreich und eine große im Lande herrschende Theuerung das Bolt in Gah= rung gebracht hatte, in Reben und Flugschriften baran

erinnert, daß der Landesherr die alte Landesfreiheit unter= brückt und eine ganz widerrechtliche Gewalt sich angemaßt habe. Dagegen forderte ber Bischof, um die öffentliche Stimmung für fich zu gewinnen, bas Domkapitel auf, seiner zeitherigen Steuerfreiheit zu entsagen und berief für den 31. August 1789 eine Berfammlung ber Land= stände, die Mittel zu berathen, wie dem dürftigen Theile der Einwohner zu helfen sein möchte. Als aber inzwischen der Sturm gleichzeitig in Frankreich und in Belgien losbrach, erhoben sich auch in dem sprach = und geistesver= wandten Lüttich Wortführer der Opposition, welche Ein= führung der Volksrepräsentation mit Aufhebung des Reglements vom Sahre 1684 und der darin dem Landes= fürsten zugetheilten Mitwirkung bei den Magistratswahlen forberten. Giner ber hitigsten Sprecher, Namens Bafsenge, erließ einen Aufruf an die Lütticher Bürger, nach bem Beispiele der Frangofen sofort Sand an die Grundung der Freiheit und die Wiedergeburt des Vaterlandes zu legen. Nun wiederholten sich die Pariser Auftritte. Man legte Rokarden an, tobende Volkshaufen sammelten sich vor dem Rathhause und schrien Drohungen wider den Magistrat hinauf, andere schleiften eine Strohpuppe, welcher ber Name bes fürstlichen Ministers angeheftet war, durch die Straffen, die Reichen und Vornehmen zitterten, und mitten in ber Nacht fuhr ber Kanzler mit einem Domherrn zum Kürften auf das nahe gelegene Luftichloß Seraing, um ihm die Gefährlichkeit ber Bolksbewegung vor Augen zu stellen. Hierdurch murde er bewogen, eine Erklärung niederzuschreiben, daß er nichts als das mit seinem eigenen Wohle innig verbundene Glück des Vol= fes von Lüttich begehre und gern in Alles willige, was ben Bunfchen beffelben Erfüllung bringen konne. Gobald diese Erklärung der Menge bekannt wurde, drang bieselbe in das Rathhaus, aus welchem inzwischen die zeitherigen Magistratspersonen entflohen waren, erklärte die letztern ihrer Aemter entsetzt, zerschlug die Wappen der beiden Bürgermeister und ernannte einen neuen Rath, den das Wolf durch Zuruf bestätigte. Darauf wurden die Citadelle und die Thore von einer neu errichteten Natio= nalgarde besetzt, die Truppen des Fürsten entlassen, und dieser selbst durch Abgeordnete des neuen Raths, an welche große Volkshaufen sich anschlossen, eingeladen, in die Stadt zu kommen und dem, was geschehen, seine Bu= stimmung zu ertheilen. Der Fürstbischof that nun, mas Ludwig XVI. und später noch andere Regenten unter fol= chen Umftänden gethan haben. Er fuhr noch an demfel= ben Abende, von den Abgeordneten und großen Volkshau= fen umgeben, nach ber Stadt, wurde mit Glockengeläute und Kanonenschuffen empfangen, nach Ausspannung fei= ner Pferde vom Volke unter Freudenrufen, in welche jedoch auch Drohworte sich mischten, nach dem Rathhause gezo= gen, wo er das ihm vorgelegte Verzeichniß der neuen Magistratspersonen und die Abschaffung des Reglements von 1684 unterschrieb, und dem Volke vom Altane her= ab feinen Segen ertheilte. Dem Beispiel der Sauptstadt folgten alsbald die andern Städte; in Spaa, dem Haupt= fige der Migvergnügten, wurden die Soldaten, deren Com= mandant sich durch die Flucht rettete, entwaffnet und das privitegirte Spiel= und Tanzhaus geschlossen. Der Fürst= bischof genehmigte alle ihm vorgelegten Beschluffe des neuen Rathes, lud die neuen Burgermeifter Fabri und Chevret an einem Tage zur Tafel, wo die Erzherzogin Christine aus Bruffel bei ihm speisen sollte, entließ Per= sonen aus seinen Diensten, gegen welche die herrschende Partei Mißtrauen äußerte, und zeigte dem Reichskammer= gericht an, daß feine Prozesse mit den Standen nicht

durch richterlichen Ausspruch, sondern durch einen Verzgleich ihre Beendigung erwarteten. Als ihm am 22. Ausgust die Bürgermeister einige Rathsschlüsse zur Genehmizgung vorlegten, äußerte er ihnen: "Sein Herz sei jeht einer schweren Bürde entladen, und wenn er nur einen Augenblick besorgen könnte, daß das Volk einen Zweisel in die Wahrheit seiner Gesinnungen sehte, so würde er sich erbieten, in der Stadt zu wohnen, und auf den Genuß der für seine Gesundheit unentbehrlichen Landlust verzichten."\*)

Wenige Tage darauf, am 20. August 1789, wurde die Stadt durch die Nachricht überrascht, daß der Fürstbischof beimlich feine Sommerrefibenz verlaffen und fich ins Musland begeben habe. Er hatte ein eigenhandiges Schreiben an den Stadtrath zurückgelaffen, in welchem er versicherte, daß feiner Entfernung nicht die Absicht zum Grunde liege, sich um auswärtige Hulfe zu bewerben oder beim Raifer, bei der Reichsversammlung oder beim Reichskammerge= richte Klage zu erheben; follte ja eine bergleichen Klage unter seinem Namen angebracht worden sein, so solle die= felbe als nicht von ihm herrührend angesehen werden, in= dem er keinem Menschen dazu Auftrag gegeben. Die Na= tion solle auf dem von ihm einberufenen Landtage mit Ruhe und, Mäßigung über die nöthig erscheinenden Ab= änderungen der Verfassung rathschlagen, dabei nur das Eigenthumsrecht schonen und jeder Racheübung sich ent= halten. Diese Erklärung machte ben widrigsten Gindruck. Der Landtag, welcher an dem bestimmten Tage zusammentrat, faßte sogleich den Beschluß, den Kürsten, sobald def= fen Aufenthalt erforscht fein wurde, durch eine Deputation zur Rückfehr einzuladen, und wenn der dritten Ladung

<sup>\*)</sup> Von den Lüttich'schen Unruhen. In der Staatskanzlei von Reuß, Band 23. S. 424. Unmerkung.

feine Folge gegeben werden sollte, die von der öffentlichen Wohlfahrt gebotenen Wege nach den alten Landesgewohn= beiten einzuschlagen. Wenige Tage barauf aber ergingen Patente des Reichskammergerichts zu Wehlar an die Un= terthanen des Bisthums vom 27. August datirt, in welchem der Aufstand vom 17. und 18. August für ein ververabscheuungswurdiges Unterfangen erklart und ihnen bei Strafen an Leib und Ehre auferlegt wurde, ben hiegegen aufgerufenen Direktoren des westfälischen Kreises sofort ben schuldigen Gehorsam zu leisten, sich aller Empörung und Neuerung der Landesverfaffung zu enthalten, die Baffen unverzüglich niederzulegen, von allem Gebrauch der Zeichen bes Aufruhrs an Kleibern und Werkzeugen, na= mentlich Rokarden, abzustehen, aller aufrührerischen Lieder und Gespräche sich zu enthalten, alle Zusammenrottirun= gen zu meiden, aus den Wirthshäufern zu rechter Beit nach Sause zu gehen und ihre Unsprüche nur im gericht= lichen Wege zu verfolgen. Un demfelben Tage erließ bas Kammergericht ein Mandat an die freisausschrei= benden Fürsten, den Kurfürsten von Coln als Bischof von Münster, den Kurfürsten von der Pfalz als Herzog von Julich, und ben König von Preußen als Berzog von Cleve, ohne allen Verzug mit erforderlicher Mannschaft auf Kosten der Rebellen in das Bisthum Luttich zu rutfen, Mes dafelbst wieder in den vorigen Stand zu fegen, bie Urheber der Emporung zur Saft zu bringen und wi= ber die Flüchtigen mit Güterbeschlagnahmen und Urrest= briefen zu verfahren. Dieses Einschreiten des Reichsge= richts hatte ber Geschäftsträger bes Fürstbischofs in Web= lar bewirkt. Obwohl ein solches Verfahren in Landfriedensbruchsachen nach der Rammergerichts=Executions=Ord= nung allerdings zuläßig war, \*) so wurde bas sonst so

<sup>\*)</sup> Reichsabschied von 1535. § 32.

langsame Reichsgericht doch kaum, am wenigsten aber in sol= cher Schnelligkeit, barauf eingegangen fein, ware baffelbe nicht von der Ueberzeugung getrieben worden, welche, wie früher in dem großen firchlichen Meinungstampfe, fo nun in dem politischen der europäischen Menschheit einen Theil ber Zeitgenoffen durchdrang, und alle Gebrechen, Errthű= mer und Ungerechtigkeiten bes alten Buftandes als einge= bildete, jedenfalls als erträgliche Uebel erscheinen ließ im Bergleich mit dem Unheil, welches von den Wirkungen ber Neuerungssucht für die Bolfer und Staaten gefürch= tet werden muffe. Geärgert durch den Unblick der Kran= fungen und Erniedrigungen, welche in Frankreich die vor= mals Gewaltigen vom Pobel sich gefallen laffen muß= ten, faben nunmehr bie bem alten Buftande Befreun= deten in jedem Versuche, irgend ein Recht gegen Macht= haber geltend zu machen, Emporung, und glaubten, ba fie die Großen keines anderen Fehlers als zu vieler Milbe und zu langer Nachsicht für schuldig erachteten, um fo mehr verpflichtet zu fein, fich ber unerbittlichften Strenge zu befleißigen.

Sobald nun der Fürstbischof auf diese Unterstühung rechnen zu können glaubte, änderte er allmählig seine früsher so nachgiebige Sprache. Sein Aufenthalt in der Abetei St. Maximin bei Trier war bald bekannt geworden und eine dringende Einladung von Seiten der Stände an ihn ergangen. Darauf erwiederte er, daß zuvor die öffentliche Ruhe wieder hergestellt sein müsse; er bestlagte sich, daß man ihm vom 18. August ab die Reformationsplane gar nicht vorgelegt, sondern Neuerungen eingeführt habe ohne ihn deshald zu befragen; er erklärte jedoch dassenige, was der Landtag ohne Zwang und ohne Verlehung der Eigenthumsrechte zum gemeinen Wohle beschließen würde, genehmigen zu wollen, in so fern ihn

nicht seine Pflichten gegen den Raiser und das Domka= pitel hieran verhinderten. Diese Untwort vermehrte die in Lüttich herrschende Gährung. Die Stände fetten ihm in ihrer Erwiederung aus einander, daß die ihnen jest zum Vorwurfe gemachten Neuerungen nur auf Herstellung unbestreitbarer Rechte und Abstellung schreiender Miß= bräuche gerichtete Forderungen seien, und brachten ihm in Erinnerung, wie er selbst sich früher erklart, bann aber burch seine Entfernung und durch die Verheimlichung fei= nes Aufenthalts die Stände in die Unmöglichkeit verset habe, ihm die ersten nach Eröffnung des Landtages ge= machten Vorschläge vorzulegen.\*) Inzwischen hatten sie sich durch Abgeordnete in Berlin um Unterstübung bewor= ben. Deffentlicher Zutritt wurde benselben dort freilich nicht gewährt; wie aber früher (in Schweden und Polen) thronfeindliche Parteien von den absoluten Monarchen Rußlands und Preußens begünstigt worden waren, so trug auch damals Bergberg kein Bebenken, in den Lütticher Patrioten sich Gehülfen für seine wider Desterreich gerich= teten Entwürfe, bei welchen auch die Unruhen in den Niederlanden in Betracht kamen, zu bereiten, zumal er, nach seiner perfonlichen Denkungsart, die Sandlungsweise des Kürstbischofs nicht billigte und in der Schule Kriedrichs kein besonderes Gefallen an Vollstreckung der Man= bate des Reichskammergerichts sich angeeignet hatte. Dem zu Folge wurde in der Mitte des Septembers der preu-Kische Kreisdirectorialrath von Dohm nach Luttich geschickt, um den Stand der Dinge an Ort und Stelle zu erkun= den. Das Ergebniß, welches er nachher in einer befon= bern Staatsschrift niedergelegt hat, \*\*) war den Patrioten

<sup>\*)</sup> Die sammtlichen Correspondenzen und Verhandlungen sind abs gedruckt in der Staatskanzlei von Reuß. Band 24.

<sup>\*\*)</sup> Die Lütticher Revolution im Jahre 1789 und das Benehmen

durchaus gunftig, und es läßt sich nicht bezweifeln, daß feine Unwesenheit und Meußerungen zu ihrer Ermuthigung beitrugen. Dennoch wurde die von Dohm gewünschte aus= schließliche Vermittelung Preußens, wodurch diese Macht Die Sache allein in die Sande genommen haben wurde, weder von den Ständen noch von dem Bischofe nachge= sucht. Das preußische Kabinet aber, anstatt zu erklä= ren, daß es eine Vermittelung fur ben allein richtigen Weg halte und nur auf diesem zum Ziele schreiten konne, faßte die Ansicht, in dieser Sache die Politik mit der Justiz zu vereinbaren und an der vom Reichsgericht ver= hängten Erecution sich zu betheiligen, um ihre Wirkung zu hemmen. Siernach eröffnete der König dem Kurftbi= schof auf beffen unterm 15. Oktober an ihn gerichtetes Gesuch, seinen Kreisdirectorialrath anzuweisen, vor allen Dingen die vollständige Wiederherstellung der Verfassung auf den vorigen Ruß und die Entfernung der Urheber der Revolution sich angelegen sein zu lassen und keine Ver= mittelung zu üben, bevor diefem ersten Punkte des Man= dats Genüge geschehen, \*) unter dem 2. Nov. seinen Ent= schluß, daß er sich dieser lästigen und beschwerlichen Ere= cution unterziehen und ein Truppencorps unter dem Com= mando des Generals von Schlieffen in das Bisthum ein= ruden laffen wolle, welches ben Geheimenrath von Dohm begleiten und die nach Beschaffenheit der Umstände erfor= berlichen Maagregeln zur Wiederherstellung der Ordnung und Ruhe unterstüten folle. Dabei außerte ber Konig die Hoffnung, daß der Fürst von seiner Seite alles Ge= eignete beitragen werde, um eine vollständige Ausföhnung

Er. Königl. Majestät von Preußen bei berselben im Februar 1790. Berlin in der Hofbuchbruckerei.

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Fürstbischofs in Reuß Staatskanzlei. Band 24. S. 84.

ber Gemüther zu Stande zu bringen, den Grund zu einem gerechten und dauerhaften Vergleiche zu legen und äußerssten Schritten vorzubeugen, welche den Aufenthalt der fremden Truppen im Lande verlängern und einen Keim der Unzufriedenheit im Volk zurücklassen könnten.

Un demselben Tage, an welchem der Fürstbischof an den König schrieb, verwarf er in einem an die Stände gerichteten Erlaß, den ihm zur Genehmigung übersandten Versfassungsentwurf mit der Erklärung, daß er nichts, was zu Lüttich geschehen, genehmigen werde, bevor nicht die Ordnung, die Verfassung, die Ruhe und die öffentliche Sicherheit hergestellt und alle drei Stände in der gesetzlichen Form versammelt seien. Bei dem Kammergerichte aber ließ er den Untrag stellen, die Häupter des Aufruhrs, welche zur Haft gebracht werden sollten, den Commisserien namhaft zu machen, alle Schlüsse des neuen Magistrats für nichtig zu erklären und die Ubsehung desselben nebst Wiedereinsehung des alten Magistrats nochmals anzubesehlen.

Anzwischen versammelten sich Erecutionstruppen, 4000 Mann Preußen, 1000 Mann Pfälzer und 1000 Mann Münsterländer in der Nähe von Mastricht unter dem Oberbesehl des Generals von Schlieffen. Die Commissarien der drei Kreisdirektoren aber ließen eine Erklärung ausgehen, daß das bevorstehende Einrücken dieser Truppen nur die Herstellung und Erhaltung der öffentlichen Ruhe zum Zweck habe, weshalb die Einwohner des Bisthums sich auf keine Weise widersehen, sondern alle verbotenen Wassen und Kokarden, die Garden und Bürgermilizen auch ihre Uniformen ablegen sollten. Darauf erschienen am 25. Nov. 1789 in Altengoos, wo die Commissarien ihre Conferenz eröffnet hatten, Abgeordnete der Stände von Lüttich, und übergaben eine bereits dem Kammergericht

eingereichte Erklärung, sich bedingungsweise den Verfüsungen dieser Behörde unterwerfen zu wollen, wenn allen Mitgliedern der neuen Magistrate Freiheit an Leib und Gut zugesichert, das Neglement von 1684 aufgehoben und ins künftige Niemand von den Magistratswahlen ausgeschlossen werde. Zugleich ging die Nachricht ein, die Bürsger von Lüttich seien entschlossen, den vorrückenden Truppen einen verzweiselten Widerstand zu leisten; sie hätten Gewehre, Kanonen und Kugeln in großer Zahl herbeigeschafft, das Pflaster aufgerissen und die Citadelle in Verstheidigungsstand geseht.

## Uchtzehntes Kapitel.

Eben damals hatte der vieljährige Zwist des Kaisers mit ben Belgiern eine ganz unerwartete Geftalt angenommen. Durch den Widerstand der Bischöfe wider die von ihm errichteten Seminarien heftig gereizt, ließ Joseph die bi= schöflichen Seminarien schließen, wobei in Untwerpen und Mecheln, wo die Zöglinge die Unstalten nicht verlaffen wollten, Militär zu Hulfe geholt und das Bolk, welches fich herbeidrängte, durch Flintenschüffe zerftreut wurde. Much in Bruffel ließ der General d'Alton bei einem Auflaufe unter das Volk feuern und mehrere Theilnehmer aufgreifen. Die Wirkung dieser scharfen Maagregeln ward aber burch die Uneinigkeit der Machthaber entfräftet; denn da die Statthalter und der Minister Trautmannsdorf dieselben für unzeitig hielten, wurden die Verhafteten entlassen und unter der Bedingung und in der Erwartung, daß die Rube nicht wieder gestört werden werde, Umnestie verkündigt. Bald barauf ging aber von Wien ber Befehl ein, sich berjenigen Personen in Bruffel, Antwerpen und Cowen zu versichern, welche sich ohne Schen fur Saupter ber aufrührerischen Partei erklärt hätten. Trautmannsborf konnte sich der Ausführung nicht versagen; die Veranstal= tungen wurden aber so zogernd und mit so großem Be= räusch betrieben, daß gerade die Häupter, unter ihnen

der Udvokat van der Noot, der sich als Wortführer der patriotischen Partei geltend gemacht hatte, entkamen, wäherend mehrere unbedeutende oder wenig betheiligte Personen ergriffen und nach Antwerpen auf die Citadelle geführt wurden.

Es konnte als Folge dieses Verfahrens angesehen wer= den, daß im Oftober und November 1788 bie Stände von hennegau und Brabant dem Raifer die gewöhnlichen Subsidien, mit Berufung auf die unerledigten Beschwer= den der Nation, verweigerten. Trautmannsdorf eilte nun nach Wien, d'Alton aber rieth in seinen Berichten an den Raifer zu unerschütterlicher Festigkeit ber Beschlüsse und zu unnachsichtlicher Strenge bei beren Bollziehung. Nach diesem Rathe wurde am 7. Januar 1789 ein Edict aus= gefertigt und nach Trautmannsdorf's Rückfunft am 19ten in Bruffel von den Statthaltern bekannt gemacht, in welchem der Raifer alle vorher gemachten Zugeständnisse widerrief, die behauptete Abhängigkeit der Subsidien von der joyeuse entrée für unverbindlich erklärte, mit Aufhebung der lettern drohte und zugleich die früher bewilligte Umnestie zurücknahm. Auf die hiegegen gemachte Vorstellung wurden zuerst die Stande der Proving Bennegau durch Commissarien aufgelöft, ihre Privilegien vernichtet und aus den Protokollbüchern des Raths von Brabant alle ber Regierung mißfälligen Beschluffe geriffen. Die Stände von Brabant stellten noch den Untrag, Abgeord= nete nach Wien schicken zu burfen, mit ber Versicherung, daß sie über diejenigen Punkte ihrer Verfassung, die den beilfamen Absichten des Kaifers im Wege stehen möchten, sich gern zu allen Beweisen von Willfährigkeit und Erge= benheit verstehen murden; sie murden aber (am 1. Marz) beschieden, sofort die verlangten Subsidien einzutreiben und zu erwarten, mas weiter verfügt werden würde, um die

Verfassung zu reinigen und den zeitherigen Skandalen vorzubeugen. "Nach der Art, wie ihr euch hierbei beneh= men werdet, hieß es, werde ich von der Aufrichtigkeit eurer Gesinnungen urtheilen; dann, aber nicht eher, werde ich eure Deputation empfangen."

Bier Monate barauf, am 18. Juni 1789, ließ ihnen der Raifer eine in seinem Rabinet diktirte Verfaffung zu= fertigen, nach welcher gleich Bruffel, Löwen und Untwerpen alle anderen Städte von Brabant zu den Landständen gehören, zur Deckung der Staatsbedürfnisse stehende Subsidien, wie es in Klandern der Kall war, eingeführt wer= ben, auf den Landtagen jeder Stand für sich stimmen, die Mehrheit aber entscheiden, endlich der Rath von Brabant alle landesherrlichen Berordnungen besiegeln, bei entstandenen Bedenken aber ber Statthalterschaft Vorstel= lungen zu' machen berechtigt fein follte. Dbwohl nun hierdurch dem Bürgerstande eine ftarkere Reprafentation als in der alten Verfaffung gewährt war, so erregte, außer den stehenden Subsidien, auch die Form Bedenken, nach welcher diese neue Freiheit aus landesherrlicher Gewalt ohne Weiteres an die Stelle des alten Rechtes treten follte. "Wir wollen nicht frei sein!" war damals das Lo= fungswort des belgischen Bolkes, zum großen Vergerniß berer, welche mit dem Worte Freiheit ganz andere Vorstellungen als die Niederlander verbanden. Auf die Wei= gerung, die kaiferliche Verfassung anzunehmen, ließ Traut= mannsborf die ständische Versammlung bedeuten: "Er habe Befehl, sie aufzuheben, wenn sie dem allerhochsten Willen des Kaifers nicht nachgeben wollte." Gleichzei= tig wurde das Ständehaus mit Truppen umgeben, und als die Stände bei ihrer Erklärung beharrten, ihnen der Befehl, auseinander zu geben, zugesendet. Sie beschloffen hiegegen bei dem Rathe von Brabant eine feierliche Protestation niederzulegen und zogen nach dem Umtshause besselben, fanden aber das Sitzungszimmer verschlossen und wurden benachrichtigt, daß der Nath von Brabant so eben aufgehoben worden sei. Die Unstalten waren diesmal gut getroffen und Alles ging ohne Unruhe ab.

Um folgenden Tage machte der Minister die formliche Aufhebung ber joyeuse entrée, ber Ständeverfaffung und des Raths von Brabant bekannt, mit dem ausdrücklichen Berbote an jedes der Mitglieder, bei Strafe emiger Berbannung aus dem Gebiete der Niederlande, fich noch irgend einer Umtshandlung zu unterziehen. Dem Erzbischof von Mecheln wurde Entsetzung von allen seinen Uemtern und Würden angekündigt und mit Abforderung ber von Maria Therefia ihm verliehenen Ordenszeichen begonnen, bem Bischofe von Untwerpen, welcher dem Befehl, sich nach Wien zu begeben, feine Folge geleiftet hatte, Sausarreft gegeben. Damals ließ ber General d'Alton bem Minister, beffen Nachgiebigkeit er ftets getadelt hatte, fagen: "Er wunsche ihm Glud zum 18. Juni. Diefer Zag, an welchem Daun burch den Sieg bei Collin die Monarchie ge= rettet, habe wiederum als heiterer Tag bes Gluds für Desterreich sich bewährt und dem Raiser die Niederlande wieder verschafft." Trautmannsborf aber sette in bieses Glud fein Vertrauen und feine Beforgniffe gingen balb in Erfüllung.

Während nämlich die gleichzeitigen großen Ereignisse im Paris und Versailles (die Erstürmung der Bastille und die Erhebung der Nationalversammlung über den Thron) den Muth der Belgier steigerten, gab ihnen die gespannte Stellung, in welcher sich Preußen und die mit Preußen verbündeten Seemächte als Beschüßer der Türken gegen Desterreich befanden, einen wichtigen Stüspunkt. Tausende von Unzufriedenen zogen über die holländische

Grenze und bildeten eine Heerversammlung in der Nähe von Breda, die bis zum Oftober auf 12000 Mann angewachsen war. Um 19. wurde zu Bruffel in Folge entbeckter Verbindungen mit den Auswanderern eine große Ungahl Personen aus allen Ständen verhaftet. Da sich auch auf dem Lande unruhige Bewegungen zeigten, erließ b'Ulton am 21. Oftbr. eine Bekanntmachung, baf er alle Dörfer in Brand steden werbe, welche bie Fahne bes Aufruhrs aufgepflanzt hätten, oder wo bewaffnete Perso= nen die Absicht, Widerstand zu leisten, an den Tag legen würden. Als aber am 27. Oktober die Ausgewanderten unter Unführung eines ehemaligen Offiziers, van der Meersch, über die Grenze ruckten und ein Ungriff, welchen sie auf eine bei Turnhont stehende Abtheilung kaiserlicher Truppen machten, den Rückzug der letteren mit Verluft von Todten und Gefangenen zur Kolge hatte, verlor der ruhmredige d'Alton den Kopf und der Aufstand verbreitete sich mit reißender Schnelligkeit durch das Land. Die Städte Gent, Brugge, Oftende, Mons wurden von ihren Besatungen geräumt, die in den Provinzen vertheilten Truppen theils vertrieben, theils traten sie schaarenweise über. Bu Ende des Oktobers wurde ein Manifest van der Noot's, des bevollmächtigten Ugenten des Bolks von Brabant, in Bruffel verbreitet, welches dem Kaifer den Gehorsam kundigte und ihn der Wurde eines Berzogs von Brabant verluftig erklärte. Um 3. November ließ ber Minister Trautmannsborf diese Schrift in Bruffel durch den henker verbrennen; aber als bis zur Mitte des Monats die Vatrioten immer weifere Fortschritte mach= ten, wurde die Hauptstadt für so bedroht gehalten, daß die Erzherzogin mit ihrem Gemable und Sofe davonzog, worauf Trautmannsdorf am 20. Nov. die Aufhebung bes Seminars zu Löwen und eine Umnestie verkundigte,

von der nur die Säupter der Verschwörung ausgenommen fein follten, am 21ften, um die Bezeigung ber väterlichen Liebe des Raifers nicht länger aufzuschieben, den Widerruf ber Edicte vom 18. Juni und die Absicht, mit den Standen in nähere Berathung über die joyeuse entrée zu tre= ten, sodann, als dies keine Wirkung that, am 25. Nov. die Wiederherstellung der joyeuse entrée nach ihrem ganzen Umfange, die Wiedereinsetzung des Raths von Brabant, die Einberufung ber Stände und eine Umnestie ohne alle Ausnahme bekannt machte. Um Schlusse bieser Befanntmachungen äußerte ber Minister seine Berwunderung, daß noch immer folches Mißtrauen herrsche, da doch der Raifer, burch seine unerschöpfliche Gute bewogen, als ein guter Bater seinen Rindern den Urm reiche. Dagegen erklärten am 25. November die zu Gent versammelten Stände von Klandern den Raifer aller feiner Berrschafts= rechte in dieser Grafschaft verluftig, d'Alton aber war froh, daß ihm am 2. Dezember van der Meersch einen Baf= fenstillstand auf zehn Tage bewilligte und bessen Berlangerung auf zwei Monate bei ben Ständen von Brabant zu erwirken verhieß.

Die Kunde von diesen Ereignissen machte den preussischen Commissarius bei dem gegen Lüttich ziehenden Erecutionsheere noch geneigter, den Anträgen der Lütticher Gehör zu geben, um sich nicht in einen schwierigen Kampf mit solchen zu verstricken, welche unter Umstänzden als Bundesgenossen nütliche Dienste leisten könnten. Auch hatte ihm Hertberg ausdrücklich geschrieben, die Lützticher sollten nicht ganz unterdrückt und die Brabanter nicht entmuthigt werden. Unter diesen Umständen war Dohm der Meinung, mehr die Sache als den Schein ins Auge sassen zu müssen, und erbot sich gegen die Lütticher, wenn die erwählten Magistratspersonen freiwillig abdankten und

bie Stände vorläufig den Untritt einer einstweilen zu er= nennenden Regierung fich gefallen ließen, daß ihnen die Abstellung der von dem Fürstbischof unternommenen Eingriffe in die Rechte des Volks und die Abschaffung des Reglements von 1684 gemährleistet werden solle. Den anderen Commissarien rieth er, unnöthiges Blutver= gießen zu sparen und die Lütticher burch Gemährleiftung der von ihnen gewünschten Verfassung und Ginsetzung einer interimistischen Regierung im Namen der Kreisdirektoren zu freiwilliger Unterwerfung zu bringen. Die beiben Kreisgefandten von Julich und Munfter waren zwar an= derer Meinung und verlangten Vollziehung des Mandats; Dohm glaubte aber bieran fich nicht kehren zu dürfen und machte den Lüttichern feine Vorschläge in einer Erklärung bekannt, \*) welche sie ihren Bunschen so entsprechend fan= den, daß sie unter Unnahme berselben am 30. November Stadt und Citadelle in friedlicher Beife den Kreistruppen übergaben. Die Preußen wurden als Freunde und Be= schützer der vom Bolke erstrittenen Freiheit empfangen, die Münfterländer aber sonderten sich sogleich ab und zo= gen in das Limburgische, weil ihr Berr, der Rurfürst von Coln, in diesem Kalle von der Berftellung eines alten Rechtes nichts wissen wollte, obwohl er kurz vorher an dem Kampfe fur die alten Rechte des Episcopats gegen die neue Gestalt der Papstgewalt sich betheiligt hatte. Much von pfälzischer Seite murde das preußische Berfah= ren als eigenmächtig und bem übernommenen Auftrage widersprechend getadelt. Noch heftiger außerte fich bas Rammergericht und der Fürstbischof. Das erstere verwarf in einem erneuerten und geschärften Mandate vom 4. Dec.

<sup>\*)</sup> Declaration donnée de la part du haut Directoire de Clèves à la réprésentation des Députés de Liège à la Canonie de St. Elisabeth de 26. Nov. 1789.

die von den Lüttichern nachgesuchte preußische Vermitte= lung ganglich; ber Bischof aber bestürmte den König mit Bitten und Vorstellungen, die von den preußischen Trup= pen besetzte Stadt ihm übergeben zu laffen, damit das febn= füchtige Verlangen der großen Mehrheit des Volkes nach der Wiederkunft des rechtmäßigen Gebieters gestillt und über die, welche an demfelben gefrevelt, ein ftrenges Bericht gehalten werden konne. Friedrich Wilhelm erwiederte, daß diese Mehrheit nur in der Einbildung des Bischofs bestehe und verweigerte Gewaltübung gegen die Lütticher, mit Berufung auf den Vertrag, ber mit benfelben ge= schlossen worden sei; er rieth bagegen dem Bischofe, nach dem Berlangen seiner Unterthanen in fein Land guruck= zukehren und sich über eine Verfassung zu verständigen, beren Gewährleiftung zu übernehmen Preußen bereit fei. Diese aus Hertbergs Feder gefloffene Untwort des Ronigs brachte auf ben Bischof, dem die Mäßigung, mit welcher darin über die Patrioten geurtheilt wurde, Begunftigung der Rebellion schien, keine andere Wirkung bervor, als ihn in seinem Starrfinn zu bestärken. \*)

Unter diesen Umständen wäre es unstreitig das Ungemessenste gewesen, die Sache an den Reichstag zu bringen. Dieser verfassungsmäßige Weg hätte es gestattet, dis zur Entscheidung den preußischen Schutz sur bie Eutsticher fortdauern zu lassen und Gelegenheit gegeben, die im Fürstenbunde liegenden Keime zu einer neuen Gestalt des deutschen Staatswesens der Entwickelung näher zu führen. Auch sehlte es Hertbergen nicht an Neigung zu großen Entwürsen; leider aber waren dieselben nicht auf

<sup>\*)</sup> Der gauze Schriftwechsel zwischen bem Könige und bem Bisschofe nebst mehreren preußischen Circular-Noten steht im Récueil de Hertzberg III. p. 142 - 203 und bei Reuß am ansgesührten Orte.

das naheliegende Bedürfniß, für Preußen die rechte Stel= lung im deutschen Reiche zu gewinnen, sondern auf Ber= wirklichung der Theorie vom europäischen Gleichgewichte gerichtet, nach welcher das Bestehen des türkischen Reichs eine wesentliche Bedingung der Aufrechterhaltung des gan= gen europäischen Staatenspstems fein follte. In Bemäß= beit dieser Unsicht batte im Jahre 1770 Desterreich gegen Rugland Krieg führen wollen, um den Türken die von Rußland bedrohten Provinzen zu erhalten, und die hier= durch entstandene Verwickelung war am Ende nur durch die Theilung Polens ausgeglichen worden. Wie wenig auf die ganze Theorie zu bauen war, und wie sehr das vermeinte Gleichgewicht der Macht von dem Wechsel der Launen und Umstände abhing, hatte Preußen im sieben= jährigen Rriege erfahren, wo von keiner Seite, am me= nigsten von den Turken, Etwas zu seiner Rettung gethan worden war. Eben so Polen im Jahre 1772, als die beiden an seiner Erhaltung am meiften betheiligten Be= schüber bes Gleichgewichts sich zu seiner Zerstückelung mit Rufland vereinigten, und jest führte der einst fur die Türken so eingenommene, wider Rufland so übel ge= stimmte Kaiser im Bunde mit Rugland Krieg wider die Türken. Dennoch lebte Bertberg in ber Ueberzeugung, baß an Erhaltung bes Gleichgewichts bas Dafein Preu-Bens geknüpft und daß jett, nachdem die ruffischen Trup= pen, weil sie gegen die Türken gebraucht wurden, Polen geräumt hatten, der Zeitpunkt gekommen sei, die Nachtheile, die aus der Theilung Polens fur Preußen erwach= fen waren, auszugleichen und die Selbstständigkeit diefer Republik wiederherzustellen. Hiernach schätzte er die Bor= theile, welche die Desterreicher und Ruffen im Feldzuge" bes Jahres 1789 unter Coburg und Suwarow erfochten, als eben so viele Verlufte fur Preußen, und als im Spat=

herbste die Runde von der Uebergabe Belgrads an Lau= don (am 8. Oftober 1789) einging, verschaffte er bei fei= nem Monarchen dem Gedanken Raum, daß die Eriftenz bes eigenen Staats auf dem Spiele ftebe, und daß zur Abwendung dieser Gefahr im Nothfalle für die Türken das Schwerdt gegen Desterreich gezogen werden muffe. Bier= bei kam ihm die personliche Gereiztheit des Königs wider den Kaiser in Folge des Schreibens, mit welchem 30= seph die preußische Vermittelung abgelehnt hatte, zu Statten.\*) Nach einer in diesem Sinne ertheilten Instruktion schloß der preußische Gesandte Diez in Constantinopel am 30. Januar 1790 ein Bündniß mit der Pforte, durch welches Preußen, nach Hertbergs eigenem Musbrucke, als der entschlossene Keind Desterreichs sich zeigte. \*\*) Mit Un= gabe des Grundes, daß durch den Uebergang der Feinde (Desterreicher und Ruffen) über die Donau das heilfame und nothwendige Gleichgewicht der Macht beinträchtigt worden fei, verpflichtete sich Preugen, im nächsten Frühjahre 1790 den Krieg an Desterreich und Rugland zu erflären und benselben mit ganzer Macht zu führen und nicht eher davon abzulassen, als bis die Pforte, welche vor Wiedereroberung aller ihrer verlorenen Festungen und Provinzen, befonders der Krimm, keinen Frieden machen zu wollen erklärte, Frieden mit den genannten Feinden geschlossen haben werde. \*\*\*) Dafür verpflichtete sich die

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 311.

<sup>\*\*)</sup> Hertberg an Posselt im Anhange zu seiner Lebensstizze von Posselt. Tübingen 1798.

<sup>\*\*\*)</sup> Récueil de Hertzberg tom. III. p. 17. Herzberg will hinters her diesem Artikel nur den Sinn zugestehen, daß Preußen der Pforte die Gewährleistung für die Arimm nur in dem Falle zugesagt habe, wenn sie selbst dieses Land wiedererobert haben würde. In der Ratisistation des Vertrages sei überdieß die Bürgschaft auf die in dem gegenwärtigen Kriege verlorenen

Pforte, jest keinen Frieden mit Desterreich und Rugland Bu machen, ohne Preußen, Polen und Schweden barin einzuschließen; und wenn kunftig einmal eine dieser brei Mächte ober alle brei zusammen von Rußland ober Defter= reich angegriffen werden follten, diefen Ungriff anzusehen, als wenn er auf sie selbst gemacht wurde, und mit ihrer ganzen Macht an dem Kriege Theil zu nehmen. Die Friebensunterhandlungen sollten jedesmal unter Bermittelung Englands und Hollands geschehen. Für biesmal machte die Pforte sich anheischig, in dem abzuschließenden Frieden der Republik Polen das Land Galizien und überhaupt Alles wieder zu verschaffen, was bei der Theilung Polens an Desterreich gefallen war. Preußens Staatskunst war jedoch nicht so uneigennütig, als sie nach dieser Sorge für Polens Vortheil zu sein schien. Sertberg hoffte für die Zurudftellung Galiziens die beiden Handelsstädte Danzig und Thorn und den zwischen der Obra und Ober liegenden Strich von Großpolen, der ehemals zu Schle= sien gehört hatte, zu erlangen. Much war es nicht seine Absicht, daß der König auf vollständiger Erfüllung seiner großherzigen Zusagen bestehen sollte. Wäre Desterreich nicht zur Zurückgabe von ganz Galizien zu bewegen, fo sollte Polen mit einem Theile zufrieden sein, und ware nicht die völlige Wiederherstellung aller von den Türken erlittenen Verlufte zu bewerkstelligen, so sollte Defterreich, zur Entschädigung für das, mas an Polen zurückgege= ben wurde, Belgrad nebst der Wallachei, nach dem Fuße des Paffarowiger Friedens von 1718, behalten.

Mit diesen weitaussehenden Projekten beschäftigt, wid= mete das preußische Kabinet den deutschen Ungelegenhei=

Provinzen beschränkt worden, habe sich folglich nicht auf die Krimm erstreckt, die schon früher verloren worden sei.

ten geringe Aufmerksamkeit und legte keinen Werth barauf. daß sein Verfahren in der Lütticher Sache an den geistlichen Höfen, besonders in Mainz und Coln, sehr gemißbilligt und als Verletung der Reichsverfassung verschrieen wurde, weil dem Delegirten des Herzogs von Cleve die Befug niß nicht zugestanden habe, die vom Reichskammergerichte ertheilte Commission in anderer Weise, als dieselbe lautete, zumal bei dem Einspruche der beiden anderen Delegirten, nach eigenem Rathschlusse zu vollziehen. \*) Kur den Fürstenbund hatte Hertberg jede werkthätige Erweisung auch nur durch Beschickung ber vom Kurfürsten von Mainz und vom Berzoge von Weimar vorgeschlagenen Versamm= lung zu bedenklich gefunden; nun wollte er gleich einem leidenschaftlichen Spieler, der daheim knickert und auß= warts Goldhaufen aussetzt, für die Turken auf Krieg zu= gleich wider Desterreich und Rugland sich einlassen, was freilich bei ber großen Erschöpfung, in welcher beide Mächte fich befanden, nach einem anderen als bem heutigen Maaß= stabe beurtheilt werden muß, auch von Hertberg felbst nicht ernstlich gemeint war, da er felbst ben Rrieg wider

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben bes Kurfürsten von Mainz an den König heißt es: "Es könne der Einsücht Sr. Majestät nicht entgehen, daß die übelsten Folgen entstehen würden, wenn von dem Mächtigsten der unirten deutschen Fürsten das gehässige Beispiel einer solchen Veränderung in der deutschen Verfassung
gegeben werden wollte, welche durch den gefährlichen Empörungsgeist unternommen, durch den belodungswürdigen Justizeiser des Reichsgerichts verworfen, am Ende aber durch eine
alle Virkung und alles Unsehen der Gesehe sowohl als der
Reichsgerichte gänzlich zerstörende, zweckwidrige Vermittelung
durchgeseht worden wäre." — Politisches Journal für 1790.

S. 175 u. s. Eben daselbst die Untwort des Königs auf diese
"Borhaltungen und Bedeutungen, welche weder erwartet
noch verdient worden."

Desterreich, wenn er hätte geführt werden sollen, als einen ungerechten bezeichnet.\*)

Diese für Wiederherstellung des Friedens mit Rrieg brobende Politik wurde in ihrer Zuversicht theils durch die Berheißungen ber Seemachte, theils durch die schlimme Wendung bestärkt, welche eben damals für den Raifer die belgische Angelegenheit nahm. Anstatt von dem mit van der Meersch geschlossenen Waffenstillstande Vortheile zu ziehen, fah d'Alton am 10. Dez. in Bruffel einen allgemeinen Auf= stand ausbrechen. Das Signal gab ein unbesonnener Offi= gier, ber einem Bürger die Kokarde abreißen wollte, nachdem alle Welt Rokarden angelegt hatte. Ein Theil der Truppen ging zu ben Patrioten über, die andern wurden von der Menge überwältigt; am 12. Dezember räumten die faiserli= den Befehlshaber mit dem Ueberrefte derfelben die Stadt. und zogen nach Luremburg. Dem Verluste von Bruffel folgte der Kall von Löwen, Untwerpen, Mecheln, Namur. Um 13. Dez. erklärten die Stände die Unabhängigkeit ber Niederlande, nachdem der zeitherige Souverain seinen Gid gebrochen, konstituirten sich als großmögende Staaten von Niederlothringen, Brabant und Untwerpen, und beschwo= ren am letten Tage bes Jahres eine neue Berfaffung. Die demokratischen Elemente der Revolution waren bald ausgeschieden; die Unhänger derselben unter van der Vonck hatten, nach kurzem Widerstande, dem Uebergewichte des Abels und der Geiftlichkeit unterlegen, welche durch die

<sup>\*)</sup> Ich rieth dem Könige im August 1789, davon (b. h. von dem Ruin der österreichischen Armee im Türkenkriege und von der in verschiedenen Provinzen ausgebrochenen Rebellion) zu profitiren, nicht durch einen ungerechten Krieg, sondern daß er mit Borrückung seiner Armee in Schlessen den kriegführenden Theilen eine Mediation und einen ihnen allen vortheilhaften Friedensplan antragen sollte. Hersberg an Posselt a. a. D. S. 19.

ben Ständen übertragene Souveranetat alle ihre alten Rechte und Herkommlichkeiten aufrecht erhalten woll= ten und bereitwillige Wortführer fanden. "Wir find Nar= ren um Chriffi willen," ichrieb van Gupen. Unser Bolk verlacht die philosophischen Thorheiten des Tages; es weiß, daß feine Frommigkeit feine Waffen unterftut hat; es hat sichtbar gesehen, daß unser Glück das Werk des Gottes Fraels ift." Um 7. Januar 1790 wurde bie General = Versammlung der Provinzen unter dem Vor= site des Kardinals von Frankenberg eröffnet. Der Kai= fer, dem gleichzeitig die Ungarn mit einer Reihe von Beschwerden über die Verletung ihrer Verfassung entgegen= traten, hatte sich inzwischen an den Papst gewendet und dessen Vermittelung bei den Belgiern in Unspruch genom= Wirklich richtete Pius VI. am 23. Januar 1790 an den Kardinal=Erzbischof und die andern niederländi= schen Bischöfe ein Breve, in welchem er, um im väterlich= freundlichen Tone zu ihnen sprechen zu können, von der Voraussehung ausging, daß sie an der ausgebrochenen Staatserschütterung feinen thätigen Untheil genommen, sondern die Pflicht des bischöflichen Umtes, die Religion unversehrt zu erhalten und die Glaubenslehre gegen Err= thumer zu bewahren, mit dem der Obrigkeit schuldigen Ge= borsam stets vereinbart hätten. Da nun der Raiser ihn versichert und auch öffentlich erklärt habe, den Bischöfen die volle Ausübung ihrer Rechte sowohl in Betreff der Priefter-Seminarien als aller anderen Gegenstände frei laffen, die Rechte der Stände und des belgischen Bolks nicht ferner beeinträchtigen und eine ganzliche Umnestie gewähren zu wollen, so musse nun auch die Unruhe auf= hören, und es liege den Bischöfen ob, die Unterthanen mit ihrem Fürsten auszusohnen und zum Gehorsam zurückzu= führen. Die Bischöfe aber erwiederten: Nachdem die 29 XII. Band.

Belgier so oft in ihren Hoffnungen getäuscht worden, könnten sie den Verheißungen ihres zeitherigen Beherrschers nicht mehr trauen. Die Nation habe Alles, was geschehen sei, thun müssen und rechtmäßig thun können; ihnen selbst liege keine höhere Pflicht ob, als die Religion und den alten Glauben, den zeitherigen Stolz des belgischen Volkes, zu schäften, den Wolf vom Schafstalle abzutreiben und eine Seuche zu entsernen, welche die Nation anzustecken gedroht habe.\*)

<sup>\*)</sup> Wolfs Geschichte der kath. Kirche unter Pius VI. Band III. S. 618 u. f.

## Meunzehntes Rapitel.

Die Nachrichten aus Belgien und die Forderungen der Ungarn brachen dem todtfranken Raiser das Berz. Die Gabrung in Ungarn war fur die Führung des Turken= frieges höchst unerwünscht und wurde es noch mehr bei der nahen Aussicht auf einen Krieg mit Preußen, da sich in Ungarn Stimmen erhoben, daß die vom Raifer ver= lette Verfassung unter die Gewährleistung dieser Macht gestellt werden solle. Um auf diesem gefährlichen Punkte Rube zu schaffen, erließ daher Joseph am 30. Januar 1790. ein Patent, durch welches er alle seit seinem Regie= rungsantritte erlaffenen Verordnungen fur diefes König= reich außer Rraft fette, die wegen Ginführung ber neuen Steuer getroffenen Veranstaltungen aufhob, und die Gin= berufung des Reichstages, der seit den ersten Jahren Maria Theresia's nicht mehr gehalten worden war, ver= hieß. Die Reichskrone, die er nach Wien hatte bringen lasfen, ohne sich jemals der Krönung unterzogen zu haben, weil er keinen Krönungseid schwören wollte, wurde zu= ruckgegeben und im Triumphe nach Dfen geführt, wäh= rend Graf Cobenzl nach den Niederlanden eilte, um da= selbst die zum drittenmal gewährte Zurucknahme der Ver= ordnungen, die den Aufstand erregt hatten, zu verkundi= gen. Auch die für Iprol anstatt des Aufgebots zur Lan-

29\*

besvertheidigung angeordnete Militärpflichtigkeit wurde aufgehoben, und die Regulirung des Steuer = und Roboth wesens in Böhmen und Galizien ausgesetzt, um die bei dem Adel dieser Länder hierüber entstandene Unzufrieden beit zu beschwichtigen, was für den galizischen Adel sechs undfünfzig Sahre später so bittere Früchte getragen.

Unter den schmerzlichen Gefühlen, mit welchen diese Entschließungen gefaßt wurden, hielt Joseph alle Ergebniffe feiner Unftrengungen für verloren, und äußerte: man solle ihm die Grabschrift seten: "Sier liegt ein Kurft, deffen Absichten rein waren, der aber das Unglück hatte, alle seine Entwürfe scheitern zu sehen." Darnach ist in angesehenen Geschichtbüchern zu lesen, daß Joseph mit bem schmerzlichen Bewußtsein geschieden, sein eigenes Werk zerstört zu haben, nachdem er vor seinem Ende in feierlichen Urkunden zurückgenommen, wofür er gelebt und sein Leben geopfert habe.\*) Doch betraf diese Burud= nahme eigentlich nur die Niederlande und Ungarn; für die Länder, die den Kern der Monarchie bilden, haben die Gesethücher und Verwaltungsformen Josephs ihre Geltung behalten, und die Rader des von ihm geregelten Staatsthums sind noch heute im Gange.

Daß das Wesen dieses Staatsthums ein mechanisches blieb, daß die Volksbeglückung als Verwirklichung der abstrakten Theorie des Gemeinwohls, ohne irgend eine selbstthätige Mitwirkung des Volks, allein aus dem Wilsten des Herrschers hervorgehen sollte und ihr Endziel in zahlreichen Heeren und großen Einnahmen zu deren Unsterhaltung fand, war dieselbe Staatsweisheit, die das Jahrhundert in der Regierungskunst und Regentengröße Friedrichs bewunderte. Über während die Mäßigung, mit

<sup>\*)</sup> Manso's Geschichte des preußischen Staats. I. S. 191.

welcher der preußische Alleinherrscher in der Praxis die alten Staatsformen schonte und alles Bestehende aufrecht erhielt, fo weit es dem Finang = und Militärzwecke seines Herrscherthums nicht in ben Weg trat, ihm bei strenger Beaufsichtigung der inneren Verwaltung und bei eigener Leitung der Kabinetsgeschäfte doch Muße genug ließ, große und kleine Bucher zu schreiben, und im Briefwechsel mit seinen französischen Freunden die bedeutendsten Erscheinungen der Politif und Literatur zu besprechen, und obwohl er mit dem eigenen Bolke nur felten in perfon= lichen Verkehr trat, ja Sohe wie Niedere eine heilige Schen empfanden, in den Bereich feines durchdringenden Auges zu gerathen, bennoch von seinen Unterthanen wie ein Bater verehrt wurde, — rieb sich sein kaiserlicher Junger vom frühen Morgen bis in den späten Abend in raftloser Thä= tigkeit auf. Um das Musterbild des physiokratisch = mer= fantilisch = militärischen Staatsthums burch Berschmelzung widerstrebender Stoffe zu einer gleichartigen Maffe zu verwirklichen, suchte er die Kluft zwischen dem Herrscher und dem Unterthan durch freien, auch dem Niedrigsten ge= öffneten Zutritt auszufüllen, mischte er sich in die Reihen des Volks, stellte er der Welt den ungesehenen Unblick eines Herrscherlebens in unausgesetzter Arbeit und Mühe, ohne Prunk und größeren Aufwand, als ein mäßig wohlha= bender Bürger sich gestattet, vor Augen, und erndtete da= für Widerwillen und Aufstand. \*) Er felbst fand, als ihm

Wittwenmark und Waisengut Sind für Kaisers Augen gut.

Um Schlusse einer namlosen Bittschrift hieß es: Unser Kaiser ist ein Kalmäuser.

<sup>\*)</sup> Un die Thur seines Schlasgemachs wurden einst die Worte geschrieben:

auf dem Sterbebette die Betrachtung an die Seele trat, mit so vielen Lebensmuhen so wenige Gluckliche und fo viele Undankbare gemacht zu haben, für diese Erfahrung nur den Aufschluß, daß eben dieses das Loos der Könige fei. Die Geschichte aber barf einem allgemeinen Migge= schicke nicht zurechnen laffen, was der Einzelne durch Feb= ler, welche vermieden werden konnten, verschuldet hat, und also nicht verschweigen, daß Josephs Ausgang vor= nehmlich darum den glänzenden Hoffnungen, unter welchen er begonnen hatte, so wenig entsprach, weil er der im Maaße und in der Form allem menschlichen Wirken gesetten Schranken bei einem Geschäft sich entäußerte, für welches sie am unentbehrlichsten sind, weil er bei dem Streben, seine Gedankenbilder zu verwirklichen, eben fo wenig Ruckficht auf bestehende Rechte und Verfassungen, als auf die Bedürfnisse und Neigungen der Menschen nahm, und die Willführ, mit welcher er seinen Untertha= nen zur Unzeit neue Einrichtungen aufdrang, durch Nach= giebigkeit gegen tropigen Widerstand in Migachtung fette, nachdem er vorher durch Hartnäckigkeit gegen begrundete Einwendungen die Gemüther erbittert hatte. Diese Nach= giebigkeit eignete ibn eben so wenig zum Reformator, als zum Keldherrn. Seine menschenfreundliche Sorge für bas Wohl der Grenzbewohner, die ihn den von Lasen vorge= schlagenen Cordon genehmigen ließ, und der plögliche Wi= berwille gegen Blutvergießen, der ihn im entscheidenden Momente eines halb errungenen Sieges zum Buruchwei-

Im Augarten fand man ein Blatt mit folgenden Versen ans geheftet:

Joseph premier aimable et charmant Joseph second scorpion et tyran. Wolfs Geschichte der kathol, Kirche unter Pius dem Sechsten. 111. S. 534,

chen vor den Türken bestimmte; — die Inschrift, die er auf das Eingangsthor des von ihm dem Bolke geöffneten Augartens seben ließ: Allen Menschen gewidmet von ihrem Schäber, - und die Untwort, womit er den Bor= schlag, einen Theil des Gartens sich und den höheren Ständen vorzubehalten, zuruchwies: Wenn ich nur unter meines Gleichen fein wollte, mußte ich mein Leben zwi= schen den Särgen meiner Vorfahren in der Raifergruft zubringen - waren ber Ausbruck einer Denkungsart, ber es nicht fehlen zu können schien, die Zuneigung des Wolks in ihrer ganzen Fulle zu gewinnen. Daß bas Begen= theil eintrat, und der volksfreundliche Raifer bei feinen Lebzeiten weit mehr gehaßt als geliebt wurde, war aber nicht blos der gewöhnliche Lohn, welchen Güte, ohne klu= gen Rückhalt gespendet, von der ungenügsamen Menge erhält, es entsprang auch nicht allein aus den zahlreichen Beeinträchtigungen und Verletzungen, welche feine Reformen den Rechten und Interessen der Einzelnen brach= ten, sondern es war zum großen Theil Wirkung der Härte, mit welcher er durch schonungslose Unwendung der im materialistischen Sinne aufgefaßten Begriffe: Gemein= wohl und Nechtsaleichheit, den Volkssitten und Volksge= fühlen Sohn sprach, indem er z. B. behufs der Solz= ersparung bie Leichen vor der Beerdigung aus den Gargen zu nehmen und in Sacken ins Grab zu legen ver= ordnete, ober in seinem Strafgesethuche den Berkauf von Giften und verbotenen Arzneimitteln, die Sorglofigkeit in Beaufsichtigung von Kindern, schnelles Fahren und Reiten, Uebertretung der Contumaz= und Cordonvorschriften und sanitätspolizeiwidrige Handlungen in die Reihe der politischen Verbrechen stellte, auf welche öffentliche Zuch= tigung mit Schlägen, Ausstellung auf der Schandbuhne, öffentliche Urbeit in Ketten, Ausschaffung in entfernte Gegenden als Strafen festgesetzt waren, die für bloße Unkunde oder Unvorsichtigkeit treffen konnten. Auch die Einschränkung der Todesstrafe auf wenige Fälle und dezen Ersatz durch das Schiffziehen für Männer, durch Stockschläge für Weiber, konnten eher für Verschärfung, als Milderung der alten Unmenschlichkeiten gelten, welche die Eriminaljustiz der christlichen Staaten dem Namen Gerechtigkeit zu Ehren verübt hatte und noch immer verübte.\*) Und wenn Voseph einige dieser Unmenschlichkeiten abstellte, nicht mehr, wie die peinliche Gerichtszordnung Maria Theresia's vom Jahre 1769 befahl, für Lästerung Gottes oder Schmähung der allerreinsten Jungsfrau und anderer Heiligen Gottes die Strafe der lebens

\*) Die zum Schiffziehen Verurtheilten wurden, mit eisernen Ringen um Bals und Leib, je funf zu unzertrennlicher Genoffenschaft zusammengeschmiedet. Wenn Giner unter ber Laft er= lag, mußten die Underen die Leiche so lange fortschleppen, bis ber Ring, an bem sie befestigt war, getoft werden konnte. Bei Tage wurden sie von der Peitsche wie Zuavieh angetrie: ben, erhielten nur die elendeste Rost, und hatten auch in der Nacht keine andere Lagerstätte, als das von qualenden Infekten umschwärmte Stromufer, weil die wenig zahlreichen Wächter sich nicht getrauten, Leute, die ben Tod um jeden Preis suchten, zu sich in die Schiffe aufzunehmen. - Stockprügel sollten nicht mehr als hundert an einem Tage zuge= theilt werden; die Strafe konnte aber mehrere Tage nach einander sich wiederholen. In Gemäßheit dieser Milbe fah Refler in Lemberg ein junges, schones Weib, welches, von ber Neigung zu einem Liebhaber bethört, ihren alten Chemann vergiftet hatte und dafür zum Tobe verurtheilt worben war, auf bes Raisers Befehl brei Tage hinter einander auf einer hierzu errichteten Buhne geprügelt werden, bis ber zarte Körper in einen unförmlichen Klumpen verwandelt war, ber noch athmend in ben Kerker zurückgetragen wurde. Feß= lers Rückblicke. G. 215.

bigen Verbrennung durch vorgängiges Reißen mit gluhenden Zangen, Riemenschneiden und Ausschleppen verschärft werden sollte, so raffelten dafür nunmehr Per= fonen des Adels und des höheren und niederen Beamtenstandes, mit geschorenem Kopfe in einem wollenen Sade ftedend und mit Retten beladen, als Strafenkehrer burch die Gassen der Hauptstadt, durch die sie kurz vorher in glänzenden Wagen gefahren waren. Solche Strafen ließ der Raifer ohne Unterschied an Vornehmen wie an Beringen vollziehen, ja an ersteren defto unerbittli= cher, um bem Begriff ber Gerechtigkeit vollere Genuge zu thun. "Wer sich des Verbrechens nicht geschämt habe, durfe sich auch der Strafe nicht schämen wollen. Sollte hierbei ein Unterschied stattfinden, so würde derselbe in Berschärfung der Strafe für den Vornehmeren bestehen, um den Schein zu vermeiden, daß das Laster in der Perfon des Lasterhaften geehrt werde."\*) Die hiervon Ge= troffenen und deren Freunde klagten über die Sartherziakeit des Monarchen, der das Verhältniß beschimpfender Strafen zu den verschiedenen Stufen der Gefellschaft absichtlich verkenne und Gefallen daran trage, die Sohen zu erniedrigen und seine Macht fühlen zu laffen; Joseph aber lebte der Ueberzeugung, daß ihm die Macht fur das gemeine-Beste verlieben sei, und daß seine Regentenpflicht die rücksichtsloseste Ausübung berselben nach dem Fuße un= bedingter Gleichheit gebiete. Diese Schattenseiten ber Denkungsart und Handlungsweise Josephs werden jedoch die

<sup>\*)</sup> Dies schrieb ber Kaiser auf eine Bittschrift um Begnabigung ober Strafmilberung für einen jungen Grafen Pobstatski, der auf Anzeige seines Kammerdieners wegen beabsichtigter Anserztigung falscher Bancozettel zum Gassenkehren und Schiffziehen verurtheilt worden war. Dafür ließ er den Vater desselben zur Tafel laden.

Lichtseiten derselben niemals verdunkeln, und aufrichtige Gemüther zu seinem hellen Muge für die mahren Bedürfniffe der zahlreichsten Volksklasse, zu seiner unermud= lichen Thätigkeit für Erfüllung der Herrscherpflichten und zu seiner hochberzigen Erhebung über die Kleinlichkeiten ber Größe sich immer bingezogen fühlen. Als ihm im Sahre 1784 die Stadt Dfen eine Bildfäule errichten wollte, schrieb er eigenhändig unter den Untrag: Wenn die Vorurtheile werden ausgewurzelt und wahre Vater= landsliebe und Begriffe fur das allgemeine Befte beige= bracht fein, wenn Jedermann in einem gleichen Maaße bas Seinige zu den Bedürfnissen bes Staats, zu deffen Sicherheit und Aufnahme beitragen wird, wenn Aufflä= rung durch verbefferte Studien, Bereinfachung in der Belehrung der Geiftlichkeit und Verbindung der wahren Re= ligionsbegriffe mit den burgerlichen Gefegen, eine bundi= gere Justig, Reichthum durch vermehrte Population und verbefferten Ackerbau, Erkenntniß des wahren Intereffe des herrn gegen feine Unterthanen und diefer gegen ih= ren Herrn, Industrie, Manufacturen und beren Vertrieb und Circulation aller Producte in der ganzen Monarchie werden eingeführt sein, wie ich es sicher hoffe, alsdann verdiene ich die Ehrenfäule, nicht aber jest, wo die Stadt Dfen durch die Versebung der höchsten Landesstelle dabin einen höheren Bins ihrer Häufer erhält. \*)

Dieses Ibeal des Josephinischen Staatsthums steht freilich tief unter dem Standpunkte der heutigen Einsicht, welche im Staate einen von lebendigen Kräften beseelten Organismus erkennt. Die Staatspraxis dieses höhezen Standpunktes aber ist der Josephinischen noch nicht einmal in allen Stücken gleichgekommen; wenigstens hat

<sup>\*)</sup> Schlichtegroll's Netrolog für bas Jahr 1790. I. S. 181.

ber so vielsach getadelte unkirchliche und unwissenschafteliche Realismus des Kaisers durch Stiftung eines Fonds aus den Einkünften der eingezogenen Klostergüter, welscher dem Staate Mittel zur Verfügung stellt, unvermösgende Gemeinden bei Erbauung und Unterhaltung ihrer Kirchen und Schulen zu unterstüßen, für das Religionsund Vildungswesen eine Förderung bereitet, welche anderwärts bei höheren Gedankenslügen der Kirchen und Staatsbildungsweisheit noch nicht erreicht worden ist und schmerzlich vermißt wird.

Nach dem Allen kann es nur als Unbilligkeit bezeich= net werden, wenn der britische Geschichtschreiber des Sauses Desterreich ben Wunsch Josephs, das Glück seiner Unterthanen zu bewirken, für ein leeres Vorgeben erklart, indem zwar feine Briefe, feine Befehle und fein perfonliches Benehmen das Geprage einer nachgemachten Menschenliebe getragen, Alles aber beweise, daß er Berrsch= fucht und Ehrgeiz unter dem Scheine des Wohlwollens und der Philosophie verborgen habe.\*) Dieser Britte scheint vergessen zu haben, was er doch ohne Zweifel als Schüler zu Ston im Cicero gelesen haben wird, daß die Tugend wohl berechtigt ist, Ehre und Ruhm als wurdigen Lohn ihrer Mühen zu fordern, und daß, bei der Rurze und Eingeschränktheit des menschlichen Lebens, mit bem Wunsche und mit der Hoffnung, den Beifall der Mit= und Nachwelt zu gewinnen, der mächtigste Untrieb zu Unstrengungen für bas gemeine Beste binwegfallen wurde. Jedenfalls konnten es die Bolker fich gefallen lassen, wenn Herrschsucht und Chraeiz sich stets unter dem Gewand der thätigen Menschenliebe verbergen mollten.

<sup>\*)</sup> Core's Geschichte des Hauses Desterreich, IV. Rap. 129. S. 502.

Joseph hatte einen wohlgebauten Körper von mittle= rer Große, ftark ausgeprägte Gesichtszuge, eine Udlernafe, hohe Stirn und blaue, lebhafte Mugen; feine ernfte Miene wurde im Gespräch freundlich, seine Rede war fehr einnehmend, sein ganzes Betragen leicht und bald vertrau= lich. Er konnte die größten körperlichen Beschwerden er= tragen, und war in allen Leibesübungen behend und ge= wandt. Seit dem Tobe seines Baters bestand fein Nacht= lager aus Matragen, mit Stroh gefüllt, einer Birschhaut darüber, mit einem ledernen Kopffissen, mit Pferdehaaren ausgestopft. Ueberall, auch in den Palaften fremder Berr= scher, wo er Nachtquartier machte, ließ er die Betten binmegräumen und dies Lager aufschlagen. Zweimal verheirathet, das erstemal mit einer Prinzeffin von Parma, bas zweitemal mit einer Prinzeffin von Baiern, beidemal aber in kurzer Frist verwittwet, entsagte er, nachdem ber Tod die zweite, nicht glückliche Che getrennt hatte, bem Gedanken an Wiedervermählung, und fuchte Befriedigung für feine leidenschaftliche Reigung zum anderen Geschlecht im Umgange mit geiftreichen Frauen, baneben aber auch finnlichen Genuß mit so wenig Auswahl und Vorficht, daß feine Gefundheit hierbei nicht immer ungefähr= det blieb. Für andere Genüsse war er unzugänglich. Die Soffuche hatte fur ibn nichts zu thun; nur Gine Röchin beforgte seinen Tisch mit den einfachsten Gerich= ten; sein Trank war von jeher Wasser; nur auf Bu= reben der Aerzte nahm er zuweilen etwas Tokaier. In ber Stadt speifte er immer allein, auf Reifen mit feinen Sefretaren. Um fruhen Morgen begann er mit benfel= ben die Arbeit in seinem Zimmer und setzte dieselbe um neun Uhr, wenn er gefrühstückt, im Kabinet auf dem Controllgange fort, auf den er von Zeit zu Zeit hinaus= ging, um Bittschriften anzunehmen und bie Ueberbringer

felbst zu hören. Leute aus allen Ständen konnten bier tag= glich in allen Gelegenheiten vor ihn treten, und der Gang stand oft gedrängt voll Menschen. Nach der Tafel hatte er fast täglich eine Stunde lang Musik auf seinem Zimmer und geigte wohl selbst mit. Darauf arbeitete er wieder, wenn er nicht Audienzen zu ertheilen hatte; um sieben Uhr ging er ins Theater oder in Gesellschaft. Waren unterdeß wichtige Sachen eingegangen, so las er bis spät in die Nacht. Im Sommer, wo er in Larenburg wohnte, mischte er sich zuweilen unter die Spaziergänger. Von Hoffesten war keine Rede, die Hofordnung in Vergessenheit gefallen. Eben so wenig beschäftigte er sich, einige flüchtige Blicke in Voltaire's Schriften abgerechnet, mit ber Lite= ratur, obwohl er, außer der deutschen Muttersprache, das Stalienische und das Französische völlig inne hatte, auch das Lateinische und Ungarische geläusig sprach.\*) Dafür war er bei Feuersbrünften und Ueberschwemmun= gen der Erste auf dem Plate; immer stand bazu ein Reit= pferd für ihn gesattelt. Bei solchen Unlässen sparte er die Dukaten am wenigsten, deren er täglich eine bestimmte Summe zum Verschenken zu sich steckte. \*\*)

Mit der Geistlichkeit in den deutschen Erblanden war Toseph trotz seiner Reformen stets in gutem Ver=nehmen geblieben. Als im April 1789 seine Krankheit ein sehr bedenkliches Ansehen gewann, erschien es ihm rathsam, das Abendmahl zu empfangen, aber nicht in der

\*\*) Pezzl's Characteristik Josephs II. Schlichtegroll's Nekrolog für 1790. Erster Band.

<sup>\*)</sup> Sogar das Hebräische hatten seine Lehrer ihn lesen und versftehen gelehrt, wenigstens las er Feßlern in Lemberg, als diesser ihm eine hebräische Blumenlese überreichte, die ersten Verse der Genesis ohne Anstoß vor und fragte ihn dann, ob er unster dem Ruach Elohim wirklich die dritte Person der h. Dreiseinigkeit verstehe. Feßlers Nückblicke. S. 203.

Stille, sondern, um dabei durch ein erbauliches Beispiel etwas Nühliches zu wirken und seine Ueberzeugung, daß ein Raifer in diesen Stücken vor anderen Menschen nichts voraus habe, an den Tag zu legen. Er befahl daher, der Burapfarrer solle ihm das Sacrament öffentlich rei= chen , und empfing daffelbe gang angekleidet an dem in seinem Zimmer errichteten Altare, zu welchem ihn der Erzbischof und der papstliche Nuncius führten. In der Hoffapelle und in allen Pfarrfirchen wurden feierliche Gebete gehalten. Damals befferte fich fein Befinden, fo daß er im Sommer Larenburg beziehen konnte; aber im Oktober fand ihn der aus Rugland zurückreisende Segur - in einem Zustande, der über feine nabe Auflösung keinen Zweifel ließ. Der Henßerung Segur's, ob er ihm nicht einen mundlichen Rathschlag an feine Schwefter, die Ronigin, auftragen wolle, erwiederte er: "Was läßt sich de= nen rathen, welche sich von ihren Umgebungen überreben laffen, daß man mit einem Regiment oder einer Com= pagnie Leibwache, mit Gefängen bei einem Trinkgelage und mit aufgesteckten Rokarden eine Revolution aufhalten fonne? Ich beklage sie, aber ich weiß ihnen aus so wei= ter Ferne kein anderes Mittel anzugeben, sich aus ihrer üblen Lage zu ziehen, als Festigkeit und Klugheit."\*) Als im Februar des folgenden Sahres fein Ende mit rafchen Schritten herannahte, und die Merzte auf fein ausbruckliches Verlangen ihm die Nähe des Todes mit Bestimmt= beit angekündigt hatten, empfing er, unter den Thränen aller Unwesenden, aus welchen vornehmlich die bes greifen Laudon auf Jedermann wirkten, die Sterbefacramente mit Undacht, aber ohne Erschütterung, so daß die gleich dar= auf eintretenden Uerzte den Puls nicht mehr als gewöhn=

<sup>\*)</sup> Mémoires de Segur III. p. 655.

lich bewegt fanden. Sein Beichtvater, ein Augustiner= Barfüßer, mußte ihm aus einem lateinischen Gebetbuche vorbeten. In den nächsten Tagen traf ihn noch der Ber= zensschmerz, daß die von ihm als eigene Tochter geliebte Gemahlin seines Neffen und bereinstigen Thronfolgers Frang, die Ergherzogin Elisabeth, eine Pringeffin von Bürtemberg, die er unter seinen Augen hatte erziehen lassen, am 18. Februar nach einer unglücklichen Nieder= funft starb. Dennoch schrieb oder diftirte er Abschieds= briefe an befreundete Frauen, an Raunit und Rosenberg, auch einen an die Urmee, in welchem er erwähnte, daß er sie nun für immer verlassen musse, weil er sie im tür= fischen Feldzuge nicht zeitig genug habe verlassen wollen. Um letten Abende entließ er die Aerzte lächelnd mit den Worten: "beut Nacht muß ich schon mit meinem schwar= zen Herrn allein bleiben." Beim Erwachen aus abwech= felndem Schlummer deutete er dem Beichtvater die Ge= bete an, die er vorlesen sollte, betete auch selbst: "Berr! der du allein mein Herz kennest, du weißt es, daß ich Alles, was ich gethan, nur zum Wohle meiner Untertha= nen gemeint habe. Dein Wille geschehe."\*) In der Frühe des folgenden Morgens, am 20. Februar 1790, entschlief Diese bei Sterbenden solcher Urt seltene Fassung läßt annehmen, daß seine Unhänglichkeit an den Glauben der Kirche aufrichtig und durch seine Kämpfe wider die Hierarchie eben so wenig als durch seine Borliebe fur Voltaire's Schriften berührt worden war. Einem so praktischen Geiste als dem seinigen hatte sich das firchliche Sustem als der abgeschlossene Inbegriff einer bestimmten Summe von heilfamen Lehren und Gebräuchen empfoh= len, deren Uneignung über die zukunftigen Dinge Beru-

<sup>\*)</sup> Cornova's Leben Josephs II. S. 586.

higung schaffe und der Thätigkeit für die irdischen nicht viele Zeit und Kräfte entziehe.\*) Nach dieser Ansicht konnte er in seinem Abschiedsbriefe die Frauen, in deren Zirkel er oft seine Abende zugebracht hatte, mit Ueberzeugung bitten, sich seiner in ihren Gebeten zu erinnern, er konnte mit Dank die Gnade und unendliche Barmherzigkeit Gotztes in Ansehung seiner erkennen, und sie versichern, saß er im Bertrauen auf diese mit voller Ergebung seine letzte Stunde erwarte.

Auch Friedrich war, bei ganz verschiedenartigen Ueberzeugungen über die kirchliche Religion, mit gleicher Seelenzruhe geschieden, neun und zwanzig Jahre älter als Josseph. Sieben Tage vor seinem Tode schrieb er an seine Schwester zu Braunschweig, die ihm den berühmten Arzt Zimmermann empsohlen hatte: "Der Arzt aus Hannover hat sich geltend machen wollen, aber die Wahrheit ist, daß er mir nicht hat helsen können. Die Alten müssen den jungen Leuten Platz machen, damit jedes Menschenzalter seine Stelle sinde, und wenn man recht überlegt, was das Leben ist, so ist es nicht mehr, als daß man Lebensgenossen sterben und geboren werden sieht."

<sup>\*)</sup> Zu Feßlern sagte er bei ber Unterredung in Lemberg: "Leiche ter als ich einen Rektor, werdet ihr einen Professor ber Dogmatik sinden. Es ist dies eine Wissenschaft, die mit dem Glauben anfangen und endigen muß."

## Bufäte.

- S. 39. Die Angabe in dem von Clemens XIV. erlassenen Ausstebungsbreve: "in den Acten des Tridentinums sei nichts zur Begründung der Meinung zu sinden, daß die Gesellschaft Jesu von dieser Kirchenversammlung auf eine seierliche Art genehmigt und bestätigt worden sei," stütt sich auf die diplomatische Fassung der die Jesuiten angehenden Stelle Sessio XXV. c. 16. des Tridentinums: "Sancta Synodus non intendit aliquid innovare aut prohibere, quin Religio Clericorum Societatis lesu juxta pium eorum Institutum a S. Sede approbatum Domino et Ecclesiae inservire possit," was freilich keine bestimmt ausgesprochene Bestätigung ist.
- S. 74. (Zur Unmerkung.) Das Vermögen der Jesuiten in Schlessen bestand größtentheils in Landgütern und gewährte im Jahre 177% einen etatisirten Ertrag von 47105 Athlr. von Pachtgeldern, Zinsen und Gefällen, wos von 22552 Athlr. zur Besoldung und Verpslegung der Mitglieder des Schulen-Instituts (63 Professoren der Universität und der 7 Gymnasien) verwendet wurden. Uns die Universität und das damit verbundene Gymnasium zu Breslau (zusammen 12 Klassen) kamen 7894 Athlr. Dieser Zuschnitt des ersten von der Regierungsbehörde gefertigten Etats beruhte auf den vorgesundenen Ordenseinzichtungen, nach welchen die Unterhaltungskosten für die Ordensglieder sehr mäßig waren. Seder der Prosessoren erhielt bei freier Wohnung, Kost und Beheizung jährlich

80 Athlr. baares Gehalt. Nach dem Verkaufe der Güter betrugen im Sahre 1790 die Activkapitalien 492502 Rthlr., die jährlichen Einnahmen 47406 Rthlr., wovon 10000 Rthlr. an die anderen königlichen Universitäten gezahlt wurden. Dennoch war es durch andere Ersparnisse möglich gewor= den, die Besoldungs= und Verpflegungsgelder zu erhöhen. Im Jahre 1806 betrugen dieselben 27366 Rthlr., wovon die Befoldung, Beköftigung und Beheizung für 63 Pro= fessoren mit Einschluß ber Remunerationen der Rectoren und einiger geiftlichen und technischen Hulfslehrer bestritten wurde. Der niedriaste Gehalt eines Professors war damals 212 Rthlr., der höchste 302 Rthlr., die 13 altesten Professoren der Universität hatten jeder eine Zulage von 12 Rthlr., die 7 Gymnasialrectoren jeder 50 Athlr. Die jezigen Uctiv= kapitalien des Konds betragen 820000 Athlr., zu beren Ertrag das im Sahre 1816 eingeführte Schulgeld hinzutritt, so daß jährlich für 8 Gymnasien 57100 Rthir. ver= wendet werden, nachdem die Universität für ihren Untheil mit einer Revenue von 8700 Athlr. abgefunden ift. Die Bahlung an die anderen Universitäten hat vorlängst aufgehört.

S. 84. (Bur Unmerkung.) Unter ben wurtembergischen Landständen war kein Udel, weil in der Mitte des fechs= zehnten Sahrhunderts die Ritterschaft vom Lande sich los= geriffen hatte, um zur Reichsunmittelbarkeit zu gelangen. Die innerhalb der Landesgrenzen anfäßigen adligen Gutsbesiger gehörten bennach zur schwäbischen Reichsritterschaft und standen, wenn ihre Guter nicht Lehen des Berzogs maren, mit Burtemberg in keiner Berbindung. Die Adli= gen, die in der Residenz und den Landstädten sich nieder= gelaffen oder liegendes Eigenthum erworben hatten, genof= fen vor den anderen Einwohnern kein gesetliches Vorrecht. Desto größer war die personliche Borliebe der Fürsten für den Abel. Nicht nur die fammtlichen Hofamter, sondern auch die bedeutendsten Staatsamter und einträglichsten Stellen wurden an Udlige verliehen, die aus der Nähe und Ferne in großer Bahl nach biefem Lande ftromten, baher dasselbe meift von Ausländern regiert wurde. (Säberlin's

Staatsarchiv. Dritter Band. 12. Heft. S. 413. Ueber ben Abel in Würtemberg.)

- S. 86. In Mofer's Selbstbiographie Th. 2. S. 118. find die Umstände seiner Verhaftung etwas anders erzählt. Ich wurde, heißt es, durch einen Kabinets-Secretair nach Ludwigsburg abgeholt, und nachdem ich in der Garderobe fo lange gewartet, bis man bem Berzoge meine Unkunft gemeldet, in dessen Kabinet geführt, wo mir derselbe in höchsteigener Person eröffnete: "Weil alle meine bisher gegen ihn erlassenen Resolutionen nichts gefruchtet, son= dern die Landschaft mit ihren respektwidrigen und ehren= rührigen Schriften noch immer fortfähret, so sehe ich mich genothigt, mich seiner, als des Concipisten, Person zu versichern und ihn nach Hohentwiel zu schicken. Ich werde die Sache durch die allerschärfste Inquisition untersuchen lassen." Ich antwortete nur: "Ew. Durchlaucht werden einen ehrlichen Mann an mir finden." Darauf mußte ich fort. (Aus dem Folgenden ist ersichtlich, daß er fort mußte, wie er gestanden, sogar ohne Hut. Unterwegs faufte ihn der Unteroffizier eine baumwollene Kappe oder Müße, damit er bei Nacht sein Haupt bedecken konnte. Der Verhaftete durfte 30 Stunden hindurch, — so lange dauerte die Reise, weil in einem Dorfe wegen Bruch des Wagens 8 Stunden gehalten werden mußte, — nicht aus den Wagen steigen. Als er in Hohentwil ankam, konnte er nicht mehr gehen und sein Urin sah aus wie Blut.) -Der Staatsminister Graf von Montmartin hatte in den Resolutionen an die Landschaft mit ausdrücklichen Worten einen unbegränzten und unumschränkten Gehorfam geforbert, wodurch alle Reichs= und Landesverfassung aufgeho= ben wurde.
- S. 122. 3.4 ist vor: Reichsgrafen, zu ergänzen: west= fälischen.
- S. 229. Als geheime Artikel des Fürstenbundes wurden von den drei ersten Mitgliedern desselben beschlossen: 1) daß mehrere Mitglieder eingeladen werden sollten; 2) daß sie die beabsichtigte Austauschung von Baiern gegen die Nie=

verlande und ähnliche Projekte von Ländertäuschen, Säcularisationen und Zergliederungen unmittelbarer deutscher geistlicher Stifte, welche von Zemand, wer es auch sei, entworsen werden möchten, jederzeit zu verhindern und zu hintertreiben suchen und sich darüber nach Besinden näher einverstehen wollten; 4) daß sie eintretenden Falles jeder 12000 Mann Infanterie und 3000 Mann Cavallerie stellen wollten; 4) daß sie bei Eintritt einer römischen Königswahl ein gemeinschaftliches Einverständniß pflegen und keiner ohne den anderen darauf eingehen, auch über die in der Wahlcapitulation anzubringenden Zusähe, so wie über eine etwaige auf Errichtung einer neuen Kurwürde gerichtete Ubsicht des kaiserlichen Hoses sich einzeln nicht einlassen wollten. Dohms Denkwürdigkeiten III. S. 206—217.

S. 336. Als eine in diese Zeit gehörige Wirkung bes Kürstenbundes ift die Burudstellung ber seit Friedrich Wil= helm I. im Besite Preußens gemesenen vier mecklenbur= gischen Memter Plauen, Wredenhagen, Marnis und Elbina anzusehen, welche in dieser Geschichte Band X. Rap. 2. S. 32 u. f. vorkommen, und von Friedrich II. auch nach dem siebenjährigen Kriege und bei allem in der baierschen Erbfolgesache für Medlenburg bethätigten In= tereffe beharrlich innebehalten worden waren. Die Burudgabe an Mecklenburg, erfolgte nunmehr gegen Zahlung einer Auslösungssumme von Einmalhundert zwei und siebzig taufend Reichsthalern, mittelft eines von Bertberg aufgesetten Bertrages, ber zugleich Bestimmungen über anderweite Streitigkeiten zwischen Preußen und Mecklen= burg enthielt und ben Erbvereinigungsvertrag vom 14. April 1752 bestätigte. Herpbergs Récueil II. S. 465 u. f.

## Druckfehler.

S. 48. 3. 6. v. u. anstatt Ausagen ift zu lesen: Aufsagen. S. 213. 3. 2. v. o. anstatt letteren ift zu lesen: letterer.









